

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

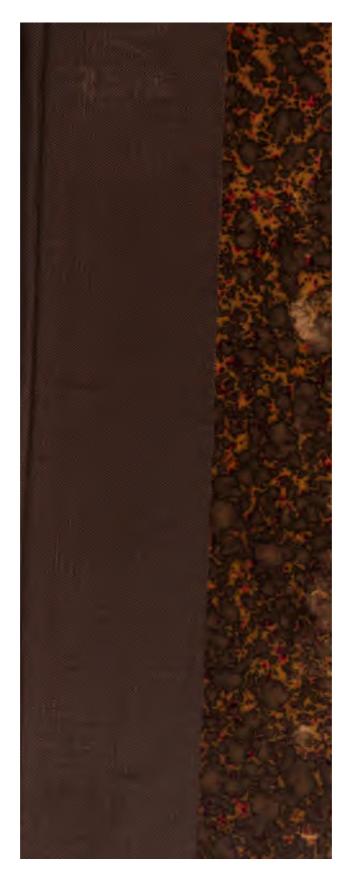

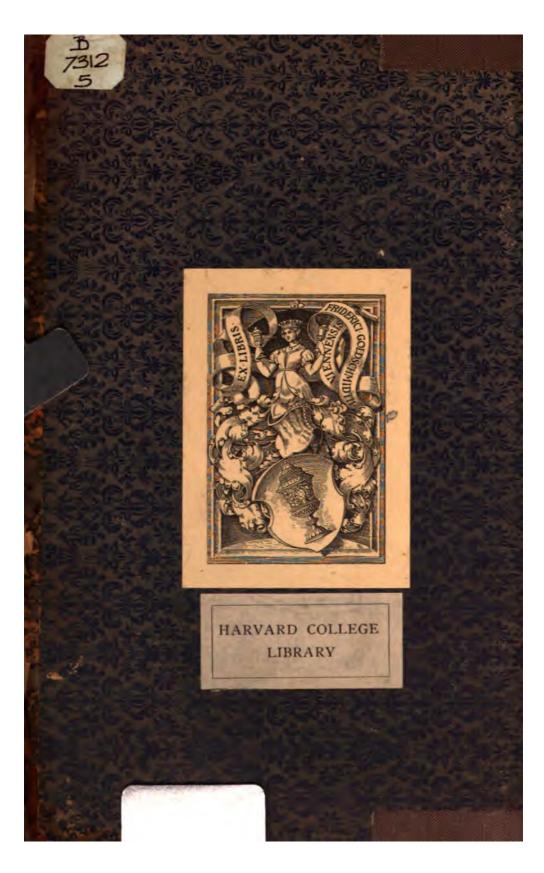

يتدرستمعدث

Antiqueries Shade & Associacy Wise, J., Reptorpass 2.



|   | - |   |   |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ |   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |   |   |   | ŀ |
|   |   |   |   |   | • |   | • |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ٠ |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | I |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Denfwürdigfeiten

ber

# Gesterreichischen Bensur

vom Beitalter

ber Reformazion bis auf die Gegenwart

11 Q Q

Dr. Abolph Biesner.



Stuttgart, Berlag von Abolph Krabbe 1847. B7312.5

HANYARD COLLEGE LIBRARY
N. NELSON GAY
BISODOMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1981

### Den

# Bochlöblichen Landständen

ber

jum beutschen Bunbe

gehörigen provingen Westerreichs

gewidmet.

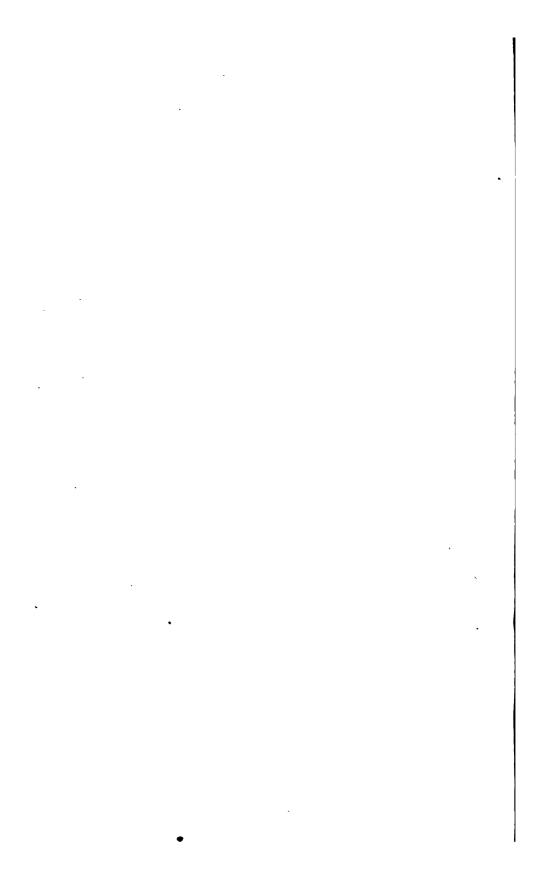

### Durchlauchtige, hochgeborne, edle Berren.

Einer von den geringsten Bürgern des großen, schönen Defterreichs widmet Ihnen diese Schrift. Er thut dieß ohne Ihre Einwilligung, ohne Ihr Wissen. Die Berechtigung zu diesem Schritte
fand er in den Zeitverhältnissen, in den Bedürfnissen und Stimmungen unseres großen Baterlandes.

Durchlauchtige, hochgeborne, eble Herren. Sie nehmen ben besteutungsvollen Titel "Rathe ber Krone" wieder in Anspruch; zwei Stanbeversammlungen beschloffen, eine Revision ber Prefigesetzgebung zu veranstalten, die jest für alle beutschen Bundesstaaten auch von ber hohen Bundesversammlung veranlaßt wirb.

Ich habe die Arbeit vollendet, die Sie für nothwendig halten. Wie könnte ich fie beffer benühen, als wenn ich fie im Angesichte unseres herrlichen Baterlandes, im Angesichte von ganz Deutschland in die Hände der ersten Räthe der Krone legte, die jest nach Licht in diesem Labirinte streben, und bei dem Mangel einer wegweisenden Literatur über den wichtigen Gegenstand, leicht, wie leider schon in der böhmischen Ständeversammlung der Fall war, das Rechte aus den Augen verlieren, und das Unrechte ergreifen können?

Durchlauchtige, hochgeborne, eble Herren. Diese Schrift entbullt die Thaten Ihrer Ahnen für die geistige Freiheit, und breitet über Ihr eigenes entgegengesettes Benehmen feinen schmeichlerischen Schleier. Bahrheit und Unparteilichkeit waren die Leitsterne bei bieser Arbeit. Fern sei es von mir, Ihnen gerabe zu ber Beit, wo Sie, wenn auch noch nicht in allen Lanbestheilen, Ihrer hohen Sendung wieber ju folgen beginnen, alle Schuld an ben berrichenben Bref. verhaltniffen aufzuburden. Die Ariftofratie ber Beifter trifft um nicht viel weniger ber Borwurf. Satten bie öfterreichischen Gelehrten fein Betigionsrecht, fein Recht ber Borftellungen und Rathschläge, wie bie Stände, so blieben ihnen boch, wie ben Gelehrten in Deutschland, binlangliche Ruftzeuge, Die Freiheit bes Geiftes wenigftens einigermaßen ju mahren; waren fie nicht zu Bertretern bes Lanbes berechtigt, fo waren fie boch berufen gur Reprasentagion bes unermeglichen Gebietes ber Biffenschaft, auf bem ohne gelftige Freiheit tein Lebensbaum, fein Baum ber Erfenntniß auffommen fann.

In neuester Zeit haben, wenn nicht alle, boch viele öfterreichische Manner ber Wiffenschaft einzuholen gestrebt, was fie so lange Zeit

versaumt, haben fie ben Lanbständen, die zum voranleuchtenden Beispiel Beruf und Gelegenheit hatten, das Signal zur Theilnahme an dem traurigen Schickfale der Presse gegeben. Dieß vermindert ihre Schuld um ein Bedeutendes. Run bleibt hauptsächlich den Landständen die beneidenswerthe Aufgabe, das zu vollenden, wozu die Schriftsteller der Residenz den Anstoß gaben.

Benn die Schriftsteller das volle Recht nicht anriefen, so liegt dieß in ihrer Stellung, so liegt dieß wohl auch eben in der Folkrung, in welcher dieser Schritt unternommen wurde. Was sollten sie, die Underechtigten, mehr thun, wenn zwei Ständeversammlungen erst zwei Jahre darauf in ihre Fußstapfen traten, die übrigen noch nicht einmal so weit vorgeschritten sind? —

Daß die Zenfur die wohlwollende Regierung in Ausstührung großartiger Plane lähmt, daß sie einst sogar mitwirfte, die heiligen Bande, die Fürst und Unterthan verknüpfen, zu erschüttern, beweist die Geschichte, beweist diese Schrift. Wie sehr die Zensur eine mann-haste Gesinnung untergrädt, wie sehr sie Entwicklung der Geister hemmt, die Ehre der Razion, die Ehre der wohlwollenden Regierung

bedroht, haben die böhmischen Stände selbst vor einigen Monaten in ihrer Petizion an Se. f. k. Majestät unsern allergnädigsten Monarchen klar und bundig an den Tag gelegt.

Rach diesen ihren eigenen Erfahrungen muffen die Stände ihr Berhalten einrichten. Sie lassen keine Wahl, sie gestatten tein angsteliches Anklammern an Palliativmittel.

Die Stände in den Bundestheilen des großen Baterlandes durfen nicht langer zuruckfteben vor andern deutschen Bundesversammlungen, durfen nicht weniger anstreben, als die Stände Ungarns, nicht
weniger, als die Mehrzahl der gebildeten Burger Desterreichs, wenn
auch still, doch innig in verschlossener Bruft wunschen und begehren.

Stuttgart, am 19. Juli 1847.

Der Berfaffer.

### 🕽 orwort.

Seit breißig Jahren haufen fich in Deutschland die Schriften über Breffreiheit und Bensur. Die Presverhaltniffe beinahe aller größeren Bundesstaaten wurden vielfältig gesichtet, und unter die fritische Sonde gestellt. Nur für Desterreich, wo die strengsten Zensuranstalten bestehen, sehlt es an einer Arbeit, welche alle labirintischen Berwicklungen der Geregebung und Berwaltungsbiftatur im gehörigen Lichte barstellte.

Bas bisher über die ofter. Presverhaltniffe im Sinne des Fortschritts geliefert wurde, mar entweber nur Stizze, ober noch weniger. Die Pla desideria eines öfterreichischen Schriftstellers, Leipzig 1842, enthalten, obgleich in bester Absicht geschrieben, unter ben fehr wenigen die Bensurverhaltniffe berührenden Bemerkungen, Aeußerungen bebenklicher Art. \*)

<sup>&</sup>quot;) Da biese Schrift unbedingt gelobt wurde — wieder ein Beweis, wie wenig Licht man über diesen Gegenstand hat — so wollen wir unsere abweichende Meinung in Kurze begründen. Seite 53 sagt der Bersasser: "die ofter. Zensurversduungen wurden, wie die anderer Länder (7), nach und nach durch zeitweilige Bedürstiffe hervorgerusen." Gleich darauf, Seite 54 führt er das Geseh von 1528 an, nach welchem Buchbrucker und Buchführer der verbotenen settischen Schristen ohne alle Gnade ertrantt werden sollten. Seite 79 sinden wir eine Stelle, die leider auch in die Petizion der Wiener Schristeller überging, und die bahin lautet, in Desterreich werde Alles gelesen, mit Bewilligung der Regierung

Auch bie bekannte Betigion ber Biener Schriftsteller enthalt neben vielen trefflichen Anfichten manche irrige.

Diese Betizion, bie Brotestazionen ber Magyaren gegen bie Benfur, bie Schritte ber Slaven in Ungarn und Bohmen, ber Deutschen in Sieben-bürgen für milbere Behandlung ber Geister, bie neuerlichen Anläuse ber Stände in Bohmen und Riederösterreich, bezeugen wenigstens, baß nach ber tobten Kirchhofstille, in welcher wir fein Bort für bas Palladium ber Denkfreiheit sanden, eine bessere Beit bes Bölkerlebens angebrochen sei, in der wir fühlen, was wir entbehren, in der wir aussprechen, was unsere Seele bebrüdt, in der wir uns felbst zu sinden beginnen.

gelefen. Die Zenfurinftrutzion von 1810 wird ein im liberalften Sinne abgefastes Patent genannt, bas fich von bem neuen preugischen Benfurgefete nur wenig unterscheibe, u. f. w. Solche Anfichten verwirren ben Anoten, ftatt ibn ju lofen. Dagegen find bie Bemertungen über ben Rachtheil, ben ber ofter. Buch: hanbel burch bas herrschenbe Siftem leibet, über bie Rothwenbigfeit, verftanbige und gelehrte Benforen anguftellen, febr beachtenswerth. - Gine inlanbifche Literatur über biefen wichtigen Gegenftanb ift nicht vorhanden. In Graf Barth : Bartbens beims Siftem ber öfterreichischen Bolizei 1. Theil Bien 1829, finbet man gwar neben manchen nicht mehr geltenben auch fehr viele noch bestebenbe Benfurverorbs nungen, allein fie finb, ber aboptirten Anordnung gemäß, nicht in ihrem organifchen Infammenhange, fonbern in oft febr gerftreuten Bruchftuden angeführt. Die Einwirfung eines Befehes, befonbers eines Benfurgefehes, tann aber aus folden getrennten Theilen eben fo wenig geborig gewürdigt werben, als man Gewicht und Drud einer Rette, aus einzelnen, ungleichen Ringen ju ermitteln vermochte. Eine hiftorische Entwicklung bes ofter. Benfurwefens, murbe fo wenig versucht, als eine fritifche Beleuchtung ber bestehenben Rormen. Tief unter vergeffenen Trummern ruht bie Josephinische Prefgesetzung. An bie Strafgesetze machte fich bie juriftifche hermeneutit, bie feine Spur von Freimuth zeigt, ober ber Sammelfleiß ber Rompilatoren. Auswärtige Schriftfteller bringen natürlich noch weniger. Rluber tannte, wie fein treffliches Bert: Deffentliches Recht bes beutschen Bunbes und ber beutschen Bunbesftaaten" bezeugt, nur einige, verhalt: nifmäßig unbebeutenbe ofter. Benfurvorschriften. Collmann bringt in feinen "Onellen Materialien und Rommentar bes gemeinen beutschen Pregrechts" über Defterreich nur was herr von Berg im Jahre 1818 in ber Bunbesversammlung mittheilte. Am meiften Befete hat Schletter in feinem "Sanbbuch ber beutschen Breffgefetgebung." Leipzig 1846.

Fühlt man nun ben Drud in allen Theilen bes weitgebehnten Reides, weiß man burd welche Gewalt er ausgeubt wirb, fo kennen boch verbältnismäßig nur fehr Benige bie Schraubengange, Fangarme, Rlammern, und ben gangen hochft wunberlich komplizirten Apparat ber Benfurmaschine.

Bie man eine Bunbe fühlt, ohne fie zu feben, ohne ihren Umfang, ihre Liefe gemeffen zu haben, fo fühlt man in Defterreich bie geift- und mahrheiterbrudenbe Benfur, ohne bie eigenthumliche Konftrutzion biefer Anftalt genau zu kennen.

Der Berfaffer biefer Schrift faste vor fünf Sahren ben Entschluß, biesem Mangel abzuhelsen. Er ging bis an die großen Quellen ber geiftigen Zwingherrschaft zurud. Rancherlei Absichten stärkten und erhoben seinen Muth bei dieser traurigen Arbeit, bei Sichtung all' ber Gesahren, welchen die Entwicklung des Menschengeistes seit Jahrhunderten ausgesetzt ift. Er fand bei diesem Rückschritt in die Vorzeit großentheils auch die zähen Burzeln des gegenwärtigen Zensurssischens.

Mächtig zog ihn die Brefigesetzebung Josephs an, jene Prefigesetzgebung, die den alten feffelschweren Gebankenbann lofte, freudig die heilige Bestimmung der Geister anerkannte, und Alles aufbot, ihnen Schwingen zu verleihen, oder die gebundenen zu losen. Josephs Prefigesetzebung ift unter den gegenwärtigen Verhältniffen, wo eine nahende "Prefifreiheit" mehr Besorgnisse erweckt, als die altergraue Zensur, wo die Art der Prefifreiheit, die man eben geben will, sogar die Zensur liebenswürdig macht, gleichwichtig für Desterreich, wie für ganz Deutschland.

An bie Darftellung ber Brefverhaltniffe, vor und unter Joseph, reihte ich die Bensur-Ordnung vom 22. Februar, die eben so berühmte als migverftandene Borschrift vom 10. Sept. 1810, die Andeutung anderer Bensurvorschriften, welche die nach Josephs allzufrühzeitigem Tode eingetretene Reakzion scharf bezeichnen, die Darftellung der öfterreichischen Brefverhältniffe in der Bundesversammlung, und die seit jener Beit fich darbietenben weiteren Denkwürdigkeiten.

Diefe Mittheilungen genugten wohl fur blofe Dentwurbigfeiten, reichen jeboch nicht bin, fich uber bie Breftguftanbe ber Gegenwart geborig ju

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Die Ginleitung.

orientiren. Reben ben ermähnten Gefeten haben nämlich noch fehr viele andere, alte und neue Berordnungen Geltung, hat die Braxis, haben geheime Inftrufzionen neue Marksteine aufgepflanzt.

Die Brefverhaltniffe ber Gegenwart mußten baher, ba ber Berfasser nicht nur Denkwurdigkeiten, sondern auch eine vollständige Revision ber herrschenden Zensurdrichten geben, und die Eingriffe der Braxis beleuchten wollte, besonders behandelt werden, und boten Gelegenheit, noch nicht erwähnte Berordnungen, und Berwaltungsrestripte, die sie mitbegrunden, an passenden Orten und ohne unnöthige Wiederholung einzureihen, unnübe, gesehwidrige Klammern und hemmschuhe bes Zensur-Apparats hervorzubeben, und so den Resormwunschen der überwiegenden Mehrheit, die sich unter den obwaltenden Verhältnissen noch nicht für Preffreiheit aussprach, ein sesteres Gepräge zu geben.\*)

Diese Aufgabe überftieg vielleicht die Kraft bes Berfaffers; wo aber ber Wetteifer fehlt, wo die befferen Krafte nicht ans Werk geben, ba muß ber minber Begabte Hand ans Werk legen, und burch Fleiß und pflichtmäßige Wahrheitstreue zu ersehen ftreben, was ihm an geistigen Mitteln nicht zu Gebote steht.

Wien, im Marg 1847.

Der Berfaffer.

<sup>&</sup>quot;) Der Berfaffer hatte biefe Arbeit schon beenbigt, als ihm bie treffliche Schrift: "Die Preußische Preßgesetzebung," von Sugo heffe, zu Geficht kam. Er beschloß nun, bei Schilberung ber Preßverhaltniffe ber Gegenwart, so viel möglich, bas von herrn heffe aufgestellte Sistem auf ben letten Theil seiner Schrift zu übertragen, theils weil es die Uebersicht sehr beförbert, theils weil man badurch in den Stand gesetzt wird, die Preßgesetzebung der beiben mächtigesten Bundesstaaten zu vergleichen. Bis wir die von der Bundesatte in Aussicht gestellten gleichförmigen Berfügungen über die Preßfreiheit erhalten, ist es intereffant die ungleichförmigen und gleichförmigen Zensurgesetze in Desterreich und Preußen auf diese Beise hervorzuheben.

### Inhalt.

(Die leitenben, burd bie gange Corift fortlaufenben Ueberfdriften maden ein ausfahrliches Inhalte. Bergeichniß entbefrlich.)

--- -. •

|                                                                            | Cette |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ginleitung                                                                 | . 1   |
| Die Presverhaltniffe in Deutschland vom Beginne der Reformazion bis zum    |       |
| Reichstagsabschied zu Augeburg vom 19. Rov. 1530                           | 9     |
| Die Presverhaltniffe in Desterreich von Ferbinand I. bis auf Joseph II     | 20    |
| Die Brefverhältniffe unter Joseph II                                       | 141   |
| Reafzion. Bon 1790—1810                                                    | 193   |
| Die Borschrift vom, 10. September 1810                                     | 213   |
| Darftellung ber ofterreichifchen Bregverhaltniffe in ber Bunbesverfammlung |       |
| vom 12. Oftober 1818                                                       | 243   |
| Beitere Dentwurdigfeiten (Bon 1819-1847.)                                  | 255   |
| Rabere Beleuchtung ber Prefigustanbe ber Gegenwart                         | 279   |
| Siftem ber Pregbeaufsichtigung in Desterreich                              | 279   |
| 3wed ber öfterreichischen Benfur                                           | 279   |
| I. Inländifche Preffe.                                                     |       |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                      | 284   |
| Senfur Bitichtigleit                                                       | 285   |
| Rompetente Zenfurbehörde                                                   | 285   |
| Gebundenheit ber öfterreichischen Schriftfteller außer Defterreich         | 286   |
| Bergichtleiftung auf bie Anonimitat vor ber Benfur                         | 291   |
| Bengere Rorm ber hanbichriften                                             | 296   |
|                                                                            | 280   |
| Berfahren:                                                                 |       |
| a. Bei Schriften, bie auf Religion, Stubien und Staat feinen Ein-          | 296   |
| P                                                                          | 304   |
| b. Bei Staatsschriften und andern wichtigen Berten                         | 306   |
| c. Bei theologischen Schriften                                             | 309   |
| d. Bei fachwiffenschaftlichen Schriften überhaupt                          | 308   |

|                                                                           | Gett  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Besondere Borfchriften fur die Behandlung gewisser Schriften              | . 310 |
| a. Berordnungen und Kundmachungen ber Orbinariate                         | . 31  |
| b. Hebräische Schriften                                                   | . 31  |
| c. Gebete und Lieber                                                      | 31    |
| d. Ralenber                                                               | . 413 |
| e. Debifazionen                                                           | . 31  |
| f. Kritifen                                                               | . 31  |
| Benfurformeln fur hanbichriften                                           | . 31  |
| Rontrole                                                                  | . 31  |
| Betjährung bes Imprimatur                                                 | . 31  |
| Rezenfur                                                                  | . 31  |
| Refure                                                                    | . 32  |
| Spezielle Bebingungen ber Debitsfähigfeit                                 | . 32  |
| Besondere Aufficht über die periodische Preffe bes Inlandes               | . 32  |
| Gefdriebene, verfappte Beitungen                                          | . 32  |
| Grundfate über bie Berleigung von Konzeffionen                            | . 33  |
| Privilegirte Zeitungen                                                    | . 33  |
| Inserate                                                                  | 33    |
| Benfur . Berorbnungen                                                     | . 33  |
| Beheime Instrutzionen                                                     | . 33  |
|                                                                           | . ••  |
| II. Auswärtige Prefe.                                                     |       |
| A. Dittel bie Buchereinfuhr ju übermachen                                 | . 34  |
| a. Bucher ber Reisenben                                                   | . 34  |
| b. Die an Buchhanbler ober andere Brivatpersonen aulangenben              | . 34  |
| Drudichriften                                                             | 94    |
| c. Bucher ber Minifter und Gefanbten                                      | . 34  |
| d Die ale Chamiltonit builtuit au D                                       |       |
| B. Zenfurbehandlung ber gehruckten Berlagsartifel.                        | . 34  |
| a. Manipulagion im Revifions : Amte                                       |       |
| b. Benfurformeln bei Dructwerfen                                          | . 34  |
|                                                                           | . 34  |
|                                                                           |       |
|                                                                           | . 34  |
| b. Die bei ben Scheben üblichen Borfichten                                |       |
| c. Befonbere Aufficht über bie in Berlaffenschaften befindlichen Schrifte |       |
| d. Borfichten bei Bucher-Ligitationen, Bucher-Bergeichniffen und Ai       | l=    |
| fündigungen                                                               | . 35  |
| c. Burutsenbung ber verbotenen Schriften                                  | . 35  |
| Besondere Aufficht über gewiffe verbotene Schriften                       | . 35  |
| 1. Peliaiant Chairmanithe Shuiften                                        |       |

| Inhalt.                                                                   | XV          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                           | Seite       |
| b. Bibeln ber Diffionsgefellschaften                                      | 360         |
| o. Uebersehungen in der Ursprache tolerirter Schriften                    | <b>36</b> 0 |
| d. Auswärtige Kalenber                                                    | 361         |
| e. Bu einer Ordensverfaffung gehörige Schriften                           | 361         |
| f. hebraische Schriften                                                   | 361         |
| g. Glebete und Lieber                                                     | 361         |
| Befondere Aufficht über die auswärtige Tagespreffe                        | 362         |
| Befondere Borfdriften rudfichtlich ber öffentlichen Bibliotheten          | 369         |
| Befondere Aufficht über ben Gewerbebetrieb ber Schriftgießer, Buchbruder, |             |
| Buchlanbler und Antignare                                                 | 370         |
| a. Aufficht über Schriftgießer                                            | 370         |
| b. Aufficht über Buchbruder                                               | 371         |
| c. Aufficht über Buchhanbler und Antiquare                                | 372         |
| Ausnahmeweise Bestimmungen ju Gunften ber Buchbruder, Schriftfteller,     |             |
| Buchbinber und Runfthanbler                                               | 373         |
| Befonbere Aufficht über ben Gewerbebetrieb ber Leifbibliothelare          | 374         |
| Befonbere Aufficht über Lesevereine                                       | 377         |
| Befondere Aufficht über bilbliche Geifteswerte                            | 979         |
| L. Gigentliche Benfur : Borfdriften                                       |             |
| A. Rupferftiche, Lithographien                                            | 379         |
| Besonbere Borfichten                                                      | 380         |
| a. Bei Landfarten                                                         | 380         |
| b. Bei Bortraité                                                          | 381         |
| c. Bei Spielfarten                                                        | 381         |
| B. Zeichnungen auf Stoffen, Mannfatten, Fabritaten                        | 382         |
| C Schilder und Ueberfchriften. Grabfchriften                              | 384         |
| D. Schans und Denfmugen                                                   | 385         |
| 11. Gewerbevorichriften                                                   | 387         |
|                                                                           | 390         |
|                                                                           | 390         |
|                                                                           | 391         |
| a. Die Bolizeis Jensurs hofftelle                                         | 391         |
| b. Die Lanberftellen                                                      | 391         |
| c. Die Kreibamter                                                         | 392<br>392  |
| d. Die Reviftons Memter                                                   |             |
| e. Die Zenforen                                                           | 394         |
| f. Die Boligeibehörben                                                    | 395         |
| Strafbeftimmungen .                                                       |             |
| a. Benfut & Betgeben                                                      | 395         |

| Ħ | a |  |
|---|---|--|
|   | a |  |
|   |   |  |

| b.   | Schwere Bolizeis Uebertretungen                                 | €nt:<br>3 <b>96</b> |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| c.   | Berbrechen                                                      | 405                 |
|      | Anhang.                                                         |                     |
| I.   | Die Betigion ber Biener Literaten                               | 409                 |
| U.   | Bortrag bes Fürften Lamberg auf bem bohmischen Landtage 1847    | 423                 |
| III. | Betigion ber bohmifchen Stanbe gegen bas bisherige Benfurfiftem | 425                 |
| ĮV.  | Der 18. Artifel ber Bunbesafte                                  | 427                 |
|      | Die Frage ber Preffreiheit in Deutschland in einer neuen Phase  | 431                 |
|      | Recht ber Deutschen in Defterreich auf Preffreiheit             | 434                 |
|      | Bflicht ber ganbftanbe. Ein allgemeines beutsches Prefgefes .   | 435                 |
|      | Broteft                                                         | 436                 |

### Berichtigungen.

Außer ben wenigen erfichtlichen Drudfehlern, welche bei ber haft, mit welcher ber Berfaffer ben Drud biefer Schrift betrieb, nicht vermieben werben fonnten, find folgenbe besonbers zu bemerfen:

```
Seite 5 Beile 3 von unten ftatt: Rilolai ift ju lefen: Micolai.
      16
                1 .
                     oben
                                   Soriften ift ju lefen : Soidten.
      29
                       unten
                                   mit ift gu lefen: nit.
                9
                                   fgen ift gu lefen : fueg (gug).
                                   Baris ift ju lefen : Breis.
      34
                1
                       oben
      97
                7
                                   300,000 ift gu lefen: 30,000.
           . 1 u.8 .
     113
                                   Raning ift ju lefen: Raunin.
     220
                5
                                   fingualifirte ift ju lefen: fignalifirte.
     266
                26
                                   unter feinem eigenen Ramen ift gu lefen : unter bem gewähl-
                                   ten Ramen.
     333
                                   80 ift ju lefen : 16.
```

### Einleitung.

Ein ruhmvoller beutscher Geschichtsforscher hat jüngst ben Deutsschen ben Borwurf gemacht, daß sie die Preffreiheit, die man in England nur durch große langjährige Kämpse zu erobern vermochte, wie ein Beihnachtsgeschenk auf den Tisch haben wollen. Dies Wort aus dem Munde eines so berühmten Gelehrten liesert wohl den Besweis, daß nicht bloß das Bolk überhaupt, sondern auch hervorragende Geister, welche den Inhalt der Zeit und Vorzeit zu würdigen wissen, die großen Kämpse vergessen, oder wenigstens für nichts achten, welche die Deutschen seit Jahrhunderten für das goldne Bließ der Geistessfreiheit sührten und noch sühren.

Man erwägt jest in der That weder in den Höhen, wo der Leitstern der höchsten Beisheit alle Rebeldeden durchbricht, noch in den Tiefen, wo der so beschränkte Unterthansverstand waltet, daß kein Bolk so muthig, so ausdauernd, so begeistert für die geistige Freiheit rang und kämpste, als eben das deutsche.

Seit dem Toben und Wüthen der Dunkelmanner, die Blite vom Batikan holten, um die Schriften der Humanisten, und diese selbst zu vernichten, seit dem Wormser Goikte, das Luthers und seiner Andager Schriften zum Flammentode verurtheilte, sehlte es in Deutschland nie an muthigen Männern, welche für die Denkfreiheit Glück und Leben wagten.

Wie viele Reichstagsabschiebe wurden nicht in Deutschland seit bem Zeitalter ber Reformazion gegen die Presse gerichtet, und wie fruchtlos waren selbst die Schrecken der Polizei-Ordnung Karls V., welche harte Berfolgungen gegen die freien deutschen Schriftsteller Deserted. Zensur.

androhten! Ebenso unermublich kampfte man auf Kirchenkonzilien, wie dem tribentinischen, auf Friedenskongressen, wie dem westphälisschen, den deutschen Geist in Bande zu schlagen. Wenn dieser Geist auch nach und nach, umstellt von so vielen legislativen Reten und Schlingen, das ganze Rüstzeug mannhafter Wehrhaftigkeit nicht beshaupten konnte, so wuste er doch hie und da in dem vielgetheilten Reiche Schwert und Schild zu bewahren, oder wenn sie verloren gegangen, im günstigen Augenblicke wieder aufzurassen, während er wiesder anderwärts, wo er gänzlich begraben schien, plöplich alle polizeislichen Sargbedeln sprengte, und eine fröhliche Auserschung feierte.

Bon Hutten, ber beim Beginne ber Reformazion auf Befehl bes Pabstes seiner Schriften wegen in Ketten und Banden nach Rom geführt werden sollte, dis auf Thomasius und Wolf, der im achtzehnten Jahrhundert aus demselben Grunde bei Strafe des Stranges aus Halle verwiesen wurde, von Lessing dis auf Fichte, welche die ganze Fülle ihres Geistes, ihrer energischen Mannestraft der geistigen Zwingherrschaft entgegensetzen, sehlte es in Deutschland nicht an Kämpfern für das freie Wort.

Selbst die Obrigkeiten nahmen in früheren Jahrhunderten Theil an diesen Kämpfen, indem sie trot der zahlreichen Aufforderungen und Bedrohungen der Reichsgesete, die Presse großentheils gewähren ließen.

Im achtzehnten Jahrhundert gab es auch noch Ministerien, welche sich der Einführung einer allgemeinen Zensur widersetzen, und als Friedrich der Große in seinem Reiche Aehnliches versuchte, liefen aus allen Theilen seiner Staaten Borstellungen gegen dieses lleberwachungsssistem ein, und der Held mußte endlich gewähren lassen, daß man trot der vielen Edite, sich um die Zensur gar nicht befümmerte.

Am Ansange bes neunzehnten Jahrhunderts, wo es endlich nach so mannigsaltigen Anstrengungen gelungen war, die Zensur im größeten Theile Deutschlands zu befestigen, aber mit der Periode der geslungenen Knechtung der Geister auch die Periode der tiefsten Ersniedrigung Deutschlands zusammenfiel, wechselte die Stellung der Rämpfer und Gegenkämpfer auf merkwürdige Weise. — Jest fand

man in den Höhen fein besseres Mittel zur Belebung der gedrücken, schwunglosen Bolksseele, zur Lösung der Todeserstarrung nach unfäglichem Unglud, nach unerhörter Schmach, als in geheimer Begünstigung der Presse. Fürsten, die jest gerne offen gegeden hätten, was sie früher so standhaft verweigerten, Minister, die ihre Weisheit, ihre Politis ebenso wie die Ehre des Thrones von den Organen des siegreichen Gewalthabers angegriffen sahen, gaben jest in der Stille Ermunterungen, sich unbekümmert um so viele zum Schweigen verurtheilende Pressdeschränkungen, frei und krästig auszusprechen, und die Feder als Schwert und Schild zu brauchen. Um der nachten Bolksseele Schwingen zu geben, die weiter tragen als Kanonen, ertonte sogar in Kriegsprotlamazionen der mächtige Zauberspruch von der Freiheit der Gedanken.

Diese Periode des Kampses für den alten herrlichen Preis ift groß, wenn auch nicht durch die diplomatischen Fahnenträger, so doch durch die erstaunliche Wirfung, welche das nicht ängklich abgewogene Wort, und die Hoffmung, endlich den großen Preis zu erringen, auf die Schickale der Fürsten und Völker ausübte.

Rach errungenem Siege über die fremben Gewalthaber traten die neuen Rampfer für die geistige Freiheit ab, die alten blieben, und seitdem erlebten wir einen neuen breißigsährigen Krieg, ber ein heiliger ift, weil es das fostbarfte Gut würdiger Manner, ein angebornes Recht, die feste Stube der Wahrheit gilt.

Auch in ben beutschen Ländern der öfterreichischen Monarchte nahm man einst Theil an diesem ehrenreichen Ringen, wenn gleich bier der Kampf mit viel größerer Gefahr verbunden war, als in andern Theilen des heiligen römischen Reiches. Man hat es jedoch in Desterreich gänzlich vergessen, daß es auch hier nicht an Männern sehlte, die ein Jahrhundert hindurch unter allen politischen Lebenssichwingungen die Freizügigsteit der Gebanken zu wahren suchen. Der unausschaltsame Gang der Reformazion in Desterreich, wo die strengsten Strafandrohungen die neuen Ideen nicht zurückhalten konnten, bezeugt am besten die starfe Widerslandsfraft, welche die ersten Zenzurgeses hier hervorriefen.

:

Als endlich im siebenzehnten Jahrhundert (1620) übermannende Ereignisse die Kraft der Kämpser brachen, trat es zu Tage, wie sehr der nun sistematisch entwickelte Geistesbruck den Bölsern und Fürsten schadete. Trop allen Bemühungen der österreichischen Fürsten, Wissenschaften und Künste in ihren schönen Landen zu fördern, slohen die Musen, so viele Gängelbänder scheuend, die Lande, in welchen sie unter Maximilian I., ja noch unter Rudolph II. mit besonderer Borsliebe verweilten.

Als endlich am Schlusse ber Regierung ber großen Maria Theresia abermals flar ward, daß alle Anstrengungen dieser Kürstin, Wissenschaften und Künste zu fördern, so wenig Früchte trugen, daß andere Staaten den ihrigen weit vorausgeeilt waren; als es flar ward, daß die großen materiellen Hülfsquellen der Monarchie wenig benütt waren, daß der religiöse Fanatismus, der die Lande so lange gespalten, der über gesesselte Geister so viel vermag, Standale verursachte, deren sich jeder Wohldenkende schämte; daß eingerostete Mißbräuche, Willführ und Schlendrian der Bureausraten Drachenzähne säten und die Grundpseiler der Monarchie untergruben: war freie geisstige Bewegung die große Zauberin, welche alle Gesahren beschwor, großen Resormen Bahn brach, und so eine neue seste Gründung des Reiches im Lichte zu Folge hatte.

Gin Fürft, wie Joseph II., ber jeben seiner Unterthanen in ben Genuß seiner angebornen Rechte seben, ber Borurtheile, Fanatismus, Parteilichkeit unterbruden, Bilbung und Aufklarung verbreiten wollte, begann sein großes, heiliges Werf mit ber Befreiung ber Geifter.

Und wohlthätig, wie der Lenz, der starre Eisbeden bricht, das mit gefesselte Ströme fröhlich weiter kommen, das gebundene Leben sich löse und eine große Auferstehung im schöpfungsmächtigen Lichte seiere, ja wohlthätiger noch, weil die höchsten Güter der Menschheit geltend, weil auf unendlich längere Dauer berechnet, war Josseph, als er all' die alten zehnsachen Bande löste, welche bisher das geistige Leben so vieler Millionen unterdrückt hatten.

Unter allen beutschen Kaisern, von Ferbinand I. an, unter allen Fürsten ber zivilifirten Welt, ben großen Friedrich von Breußen nicht

ausgenommen, war Joseph der einzige, welcher freiwillig eine angemeffene Gedankenfreiheit gab, welcher bis zum letten Hauche für diese herrliche Bürgschaft des Fortschritts, dieses Balladium der Bahrbeit gegen zahllose Gegner ankämpfte.

Es gab in ben Tagen bes großen Kaisers Preßgesete, und gibt beren noch, die statt ber wirklichen Freiheit kaum ben Schein berselben gewähren, es gibt noch viel mehr Zensurmandate, die eine sehr traurige Lekture bieten, die längst vergessen und verschollen wären, wenn sie nicht die Polizei im Gedächtnisse ber Schriftifieller, Buchhändler und Buchdrucker erhielte, während der größte Theil des Bolfes wenigsens so glücklich ist, diese Gedankennebe, Hemmschuhe und Schraubengänge der Borwärtsstrebenden nicht genauer zu kennen. Es gibt aber nur ein Zensurgeset, unter dessen herrschaft "ein Parlament der Denker im Bolke" möglich war, nur ein Zensurgeset, das hinreichte, seinem Schöpfer, wenn er auch sonst keine Spur großartigen Wirkens hinterlassen hätte, unsterblich zu machen, und dies ist eben das josephinische.

Der dritte Absat diese Gesess ist bekannt, und erweckt lebbafte Bewunderung, soust weiß man nichts davon. Die Berordmungen, die dies Geset verbesserten oder überstüssig machten, sind
theils gar nicht gehörig gewürdigt, theils unbekannt. So viele
Schriften nämlich über Preßfreiheit und Zensur besonders seit dreißig
Jahren in Deutschland veröffentlicht wurden, so hat doch noch kein
Rechtsgelehrter, kein Publizist den Versuch gemacht, die Josephinische Ordnung der Preßverhältnisse eines ausmerksamen Blides zu würdigen. Die Lichtseiten dieser Ordnung kann man ohne Kenutnis der früheren österreichischen Preßverhältnisse, ohne Vergleichung mit den damaligen und jezigen so zahlreichen Zensurmandaten anderer Kürsten, ohne Voranschlagung der großen Hindernisse, mit welchen der Held der Ausstäung zu kämpsen hatte, unmöglich so würdigen, wie sie gewürdigt zu werden verdienen.

Bis jest gab fic Riemand Diese Muhe. Rilolai, ber im Jahre 1783 auch über die Zensurzustände in Desterreich berichtete, und noch jest als Sauptzeuge barüber gilt, sas nicht einmal bas

Zenfurgeset bes Raisers! Andere Schriftsteller, die es in ihre Berke aufnahmen, studirten es nicht, sie glaubten es so leicht zu übersehen, wie eine andere Zensurinstrukzion. Ob und wie der große Raiser sein Werk vervollkommnete, ist auch nicht bekannt. Die Einen meinen, er habe absolute Prefssreiheit gegeben, Andere behaupten, dieß sei durchaus nicht der Fall, Andere gehen noch weiter und meinen, der Held habe seine ganze Prefsgesetzgebung mit seinem letten Hauche widerrufen.

So ist gerade jenes große Werk, "das jeden Mann von Talent gleichsam zum Hüter des öffentlichen Wohles stellte," auf welches der Kaiser alle seine großen Resormen stützte, unbekannt, ja
selbst verkannt; so hat der einzige deutsche Kaiser, der das deutsche
Bolk im langen Kampse ablöste, kein würdiges Denkmal seiner großen Thaten für die geistige Freiheit gefunden, ja man hielt es nicht
der Mühe werth, seinen Spuren zu folgen, und zu sorschen, wie
sein göttlicher Genius da gewaltet, wo sonst alle legislative Beisheit nur Monumente des Mistrauens schuf, die das Lebendige unterbrüden, das Todte unsterblich machen wollen.

Jest wo die Deutschen seit Joseph's Tode wieder allein für ben verlornen Preis kämpsen, wo im heiligen Kriege, der schon so lange bauert, kein beutscher Kürst auf ihre Seite tritt, keiner das nach Wahrheit durstende Bolk ablösen will, — jest veröffentlicht der Berschfer bieser Schrift das Ergebniß langjähriger Forschung, damit es klar werde, wie ein deutscher Fürst das alte Joch brach, wie er stritt, um der Wahrheit die Bahn zu eröffnen, um den Geistern ihr ewiges Schwingenpaar zu bewahren — die Freiheit.

Moge ber faiferliche helb bes achtzehnten Jahrhunderts beutsche fürftliche Rachahmer finden im neunzehnten! —

Die

# Prefperhältnisse in Deutschland

mod

Beginne der Meformagion

bis

3um Meichstagsabschied 3n Angeburg vom 19. Mov. 1530.



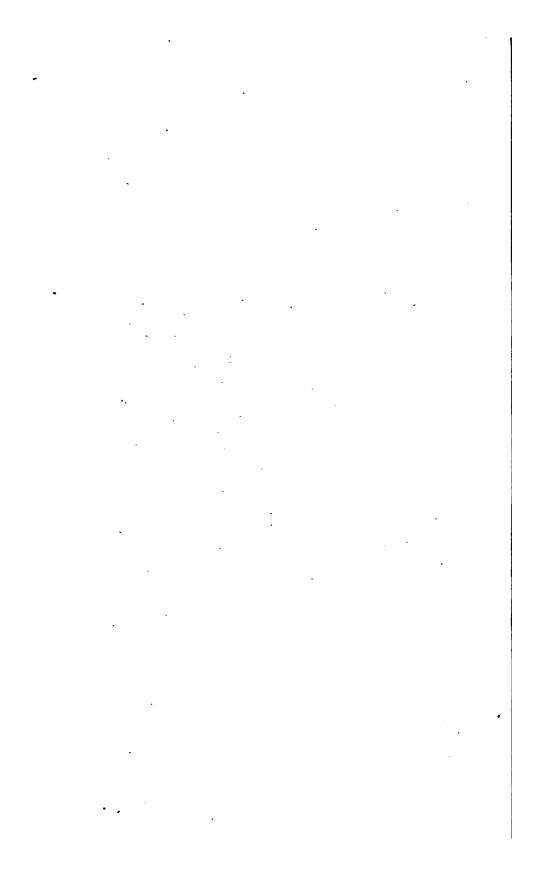

Die Wiege ber Zensur ist Rom. Das heibnische Rom hatte jedoch keine vorbeugenden Anordnungen, die gefährliche Gedanken auf ihrem Wege in die Deffentlichkeit aufhalten sollen, und die eigentliche präventive Zensur bilden. \*) Die Konzilien, die nach Ausbreitung

<sup>\*)</sup> Bir finben in ben Berfen ber Romer feine Anbeutung, bag vorbeugenbe Anordnungen in der alten Sauptstadt der Welt die Gedankenmittheilung beberrichs ten. Die romifchen Cenforen waren Sitten : nicht Bebanfenrichter. Benn man bie Schriften bes Ruma Bompilius, bie 523 Jahre nach feinem Tobe in einer Rifte vergraben gefunden murben, fofort, ohne fie ju lefen, auf Befehl bes Ges nates verbrannte, weil ber Brator Betillius verficherte, bag fie gegen bie Religion gerichtet feien, und wenn baffelbe Loos fpater nach Seneca (Seneca contravers V.) bie Schriften bes Labienus und nach Tacitus (Annal. IV. 34. 35.) jene bes Cres mutius Corbus und Anberer traf, fo waren bieß feltene Falle, bie eben ihrer auffallenben Seltenheit und Seltfamteit wegen aufgezeichnet murben. Gine eigents liche Benfur fatuirten fie nicht, benn jene Urtheile wurden über Schriften gefallt, bie theils wie jene bes geheimnifvollen Ruma Bompilius jur Beröffentlichung gar nicht bestimmt waren, theile trafen fie bie betreffenben Schriften erft nach ihrem Ericheinen und in Folge einer orbentlichen gerichtlichen Untersuchung, wah: rend bie Benfur bie Schrift vor ihrem Erscheinen, und ohne gerichtliche Unterfudung vom Standpunkte ber Bolizei aburtheilt. Tacitus ermahnt feiner vorbeugenben Anordnungen gegen gefährliche Schriften. Rero ließ ben Fabris cius Bejento, ben man beschulbigte, viel Ehrenrühriges gegen Rero, Die Bater und bie Briefter geschrieben ju baben, und ber beffen überführt warb, aus Italien verbannen, und feine Schriften verbrennen, worauf fie, wie Tacitus binjufugt, aufgefucht und gelefen wurben, fo lange ihre Anschaffung Gefahr brachte, und fobalb man fie wieber frei haben burfte, in Bergeffenheit geriethen. (Tactt. Annal, XIV. 50). Der Brator Antiftius hatte Schmangebichte auf ben Furften verfaßt, und in einem fremben Saufe bei einem gablreichen Gastmale vorgelefen. 3m Senat als Rajeftateverbrecher angegeben, fant er, ba alle Mitglieber für

bes Christenthums gehalten wurden, verdammten Schriften, welche gegen die herrschenden Glaubenssähe der Kirche verstießen, erft nach ihrer Beröffentlichung. Erst Babst Alerander VI. (1409 — 1410) führte die präventive Zensur, oder vorbeugende Anordnungen gegen Presmisbräuche ein. Dieß Institut wurde von Leo X. (1515) andsgebildet, da nach Ersindung der Buchdruckerkunst der Gedanke mit überraschender Schnelligkeit in die Deffentlickeit gelangte, und weiter und dauernder sich ausbreitete, als zur Zeit, da Griffel und Feder ihn mühselig vervielfältigten. Das Gericht, das die Birkung des offenbar gewordenen Gedankens nicht hindern konnte, sollte nun vor der Beröffentlichung gehalten werden.

Borbeugende Anordmungen gegen unliebsame Schriften gingen also ursprünglich von der römischen Hierarchie aus. Die Zenfur hatte damals ausschließlich die Tendenz Reuerungen auf dem Gebiete der Kirche vorzubeugen, und die Reinheit der katholischen Glaubenstehre zu bewahren.

Im beutschen Reiche stieß biese geistliche Zensur auf gewaltige Hindernisse. So lange der ritterliche Mar die Krone des heiligen römischen Reiches trug, machte das Reichsregiment keinen Bersuch, das franke, oft überkühne Wort in Kesseln und Bande zu legen. Und doch war damals eine gährende Zeit, in welcher die Geister wie durch einen Zauberschlag aus langem Winterschlafe geweckt, mit Begier jedes markige, die alte Ordnung angreisende Wort einsogen. Der Streit Reuchlins und seines feurigen Wassengenossen Ulrichs von

feinen Tob stimmten, tros seiner anberwärtig bewiesenen Frechheit, in Patus Trasea einen Bertheibiger, ber für eine Strase stimmte, bie man ohne Grausamsseit der Richter, und ohne Schande seiner Zeiten vollziehen könnte. Die Sclavenfesseln, welche das Todesurtheil hervorgerusen, zerriffen, die Senatoren schlossen sich der Meinung des freimuthigen Thrasea an, der für blose Verbannung und Einziehung der Güter des Antistius stimmte, und sie beharrten bei derselben auch dann, als Nero dem Senats über diesen Spruch zurückzeschrieben hatte: Antistius habe, durch seine Beleidigung gereizt, die ärgsten Schmähungen gegen den Fürsten ausgestoßen, für diese That sei Strasahndung von den Vätern verslangt worden.

Hutten gegen die Finstermanner, die Bemühungen Roms, die alte Ordnung unverkummert zu erhalten, der aufregende, tief in die Schichten des Bolkes eingreifende Kampf Luthers gegen den pabst, lichen Stuhl, welche in der Buchdruckerpresse einen weithinreichenden Biederhall fanden — Borspiele großer sozialer und politischer Ersschütterungen — konnten sich ungehemmt entfalten.

Sohe wie Riedere liebten bamals eine franke, rudfichtslose Sprace "die Mark und Bein schied," welche die Gegner der Aufstärung in ihrer ganzen Bloge kennzeichnete, und dem Gelächter der Renge preisgab. Der Kaiser selbst wußte den Werth der freien Gedanken zu schähen. Der ritterliche Max beseindete nicht die neue Beltanschauung, die in der Presse ein gewaltiges Sprachrohr fand.

Diefer Gefinnung bes Reichsoberhaupts burfte es wenigstens größtentheils jugufchreiben fein, bag bie mächtige Bewegung nicht gleich Anfangs, wo fie befonders des Schubes bedurfte, an ben Alippen ber weltlichen Macht scheiterte.

Als Sutten die Briefe ber Dunkelmanner veröffentlicht batte, und die Angegriffenen mit fcweren Opfern von bem hochgebilbeten Leo X. eine Berbammungebulle erwirften, in welcher bei Strafe bes Bannes, pon welcher nur ber Babit, und auch biefer nur in ber Tobesitumbe lossprechen fonnte, Die Lesung ber Briefe verboten murbe; als baffelbe Inftrument ber geiftlichen Benfur bie Befiter biefer Briefe verpflichtete, fie zu verbrennen, und bie Orbinarien ber betreffenben Eprengel, beren Bicarien, Offiziale und Diener aufforberte, gegen Die Schreiber und Druder jener Schrift Die Rache ber Gerechtigkeit andzuführen, fdrieb hutten: "Die Dunkelmanner follen in ihrer haltlosen But berften, Die Berbammungebulle, Die fie errungen haben, furchte ich fo wenig ale eine Seifenblafe." Und wie er, fo bachte bas Bolf. Das Berbot bes Babftes hatte bie entgegengesehte Birfung, benn nicht berührt von ben Drohungen ber Bulle, suchte man Die Briefe nun mit größerem Gifer ju lefen, ja ber Stil ber Dunkel. manner warb eifrig nachgeahmt, und eine Menge abnlicher Satiren erschien, die offenbar Rachahmungen ber jum Reuertod verurtheilten,

so machtigen Satiren waren. Daß ber Kaiser mit bem Bolte übereinstimmte, bewies er auf unzweibeutige Weise. Roch in bemselben Jahre folig Maximilian ben fühnen, von Rom verurtheilten hutten au Augsburg vor ber Versammlung ber Ritter und Eblen bes heiligen romischen Reiches mit eigener Sand jum Ritter, umwand feine Stirne mit einem Lorbeerfrang, und nahm ihn in seinem und bes Reiches Ramen in Sous. Niemand als ber Raifer, feine Rachfommen und ber faiferliche Staaterath, lautete ber Schupbrief, folle ibn vorlaben und gur Rechenschaft gieben tonnen, wer ihn in feinen Rechten franke, werbe mit bem hochsten Unwillen bes Raifers bebroht, und In Wien und unmittelbar in folle 15 Mart feinen Goldes gablen. ber Rabe bes Kaisers fant hutten wirksame Bunbesgenoßen in feiner Kehbe gegen bie Bettelmonche, gablte Reuchlin begeisternbe Anhanger. Jakob be Bannises, Jakob Spiegel, Johann Stab, Rathe und Bertraute Maximilians, fignben auf Reudlins und ber humamiften Seite; selbst ber Erzbischof von Burt und Rangler bes Raifers Johann Lang, ber großen Ginfluß im Reiche hatte, bekannte fich öffentlich jum Gonner Reuchlins, gegen ben bie Dunkelmanner fo tobenb in bie Schranken traten. Als Pirfheimers Apologie Reuchlins nach Bien gelangte, theilte Stab, bem Birfheimer Die Schrift gefenbet hatte, fle feinen Freunden mit. Gie fetten fich, begierig bas Berf fennen zu lernen, in ber Racht zu einem Belage gusammen, und lafen Babianus, ber am folgenden Tage Doctor ber Mebizin werben follte, ließ fich badurch nicht abhalten, Die Schrift vorzulefen. Alle lobten einstimmig Beift, Erfindung und Gintheilung ber Schrift, bie ben von ben geiftlichen Gegnern fo heftig angegriffenen Reuchlin So wenig die geiftliche Benfur bei bem ritterlichen Mar Anflang fand, fo wenig billigten fie beim Leben bes faiferlichen Borbilbes felbst geistliche Fürften. Kurfürst Albrecht von Maing nahm Butten an feinen Sof, und gwar gerade zu ber Beit, als er eine neue Ausgabe ber von Rom aufs ftrengfte verbotenen Schrift bes Laurentius Balla beforgt hatte, Die er mit einer noch jest Staunen erregenden Ruhnheit bem Babfte widmete, beffen Borganger er boch in ber Widmung Diebe, Rauber und Tirannen nannte.

Mit Marimilians Tob brohte bie Sachlage fich zu andern. Jest beginnt die geiftliche Zenfur festern Boben zu gewinnen, jest beginnen auch die Anstrengungen, eine allgemeine weltliche Zenfur von Seite bes Reiches ber mächtigen Bewegung als Damm entgegenzuwerfen.

Auf Marimilian, ber ber neuen Weltanschauung nicht gram war, folgte Rarl V., ber bie beutsche Sprache nicht verftanb, ber aus einem lande ftammte, in welchem bie Inquisition ihr unbeimliches, Schreden und Jammer verbreitenbes Unwesen trieb. Begen Sutten, ben leibenidaftlichften ungebulbigften Streiter für Aufflarung und beutsche Freiheit, jog fich nun rafch ein Gewitter jusammen, bas bie gange neue Rich-Babft Leo ichrieb an den Kurfürften von Maing tung bedrobte. einen außerft flug abgefaßten Brief und bezeigte feine Berwunderung, baß ber Berfaffer fo vieler gegen ben pabstlichen Stuhl anfturmenber Soriften am Sofe bes Rurfürften lebe, ja bag biefe Schriften unter feinen Augen zu Mainz gebruckt murben. Albrecht bat Hutten, nicht mehr gegen Rom ju fchreiben. Der Ritter meinte, er wolle lieber Maing verlaffen. (1520). Run verbot ber Kurfürft, Bucher gegen ben romischen Stuhl in Maing zu bruden, und bebrohte Alle mit ber Etrafe bes Bannes, die Sutten'ide ober ahnliche Schriften gegen Rom faufen ober lefen.

Diese Maßregel konnte die gewaltige Bewegung eben so wenig dammen, als das ähnliche Verfahren, das in Köln die neue Richtung bedrohte. Sie hat jedoch ein bedeutendes Gewicht, weil sich nach diesem Siege Roms die Bestrebungen verdoppelten, eine allgemeine weltliche Zensur ins Leben zu rufen.

Hutten, ber gewaltigste Repräsentant ber nationalen Tendenzen, begann, nachdem er sich mit Luther und Sidingen verbündet hatte, rom Schlose Stedelberg, wohin er eine Buchdruderpresse schaffen ließ, den Kampf gegen den römischen Hof. Leo X. forderte mehrere beutsche Fürsten auf, Hutten zu sahnden und in Fesseln nach Rom zu suhren, und der pabstliche Legat ersuchte den Kaiser, den Ritter für vogelfrei zu erklären. Jest slüchtete der bedrohte Mann mit seiner Bresse auf die Ebernburg, Sidingens sestes Stammschloß. Er hatte am Hose bes Kaisers keinen Beschüger mehr, der vielsagende Schirm.

brief Maximilians hatte beim Wechsel ber Regierungsansichten allzusschnell seine Kraft verloren.

Von der Ebernburg schried Hutten an den Kaiser und stellte ihm vor, welch ein Bergehen gegen des Kaisers Majestät es sei, daß der Pahft einen Ritter, ein Glied des Körpers, dem der Kaiser zum Haupt gesett, gesesselt nach Rom fordre, ihn dort hinrichten zu lassen. Und warum? weil er christliche Wahrheiten behauptet habe, weil er für deutsche Freiheit und des Kaisers Recht Rom gegenüber geredet und das fremde Joch nicht dulben wolle. "Soll ich dasur, daß ich das Vaterland retten wollte, untergehen?" schried er an Karl. "Weil ich Anderer Ketten brechen wollte, soll ich nun gesesselt werden? Weil ich die Ehre meines Kaisers und Volkes vertheidigt, weil ich die Wahrheit gelehrt, und die Wenschen zu einem wahrhaft driftlichen Leben ermahnt habe, soll ich für einen Verleumder erklärt, und als ein Mörder mit dem Tode bestraft werden?"

Diefes Schreiben frommte ihm fo wenig, ale ahnliche Briefe an andere Fürsten. Bon Rom aus ging man balb weiter. Es erfolgte bie Bulle gegen Luther und seine Schriften, die in Mains verbrannt wurden. Dieß goß Feuer in die Flammen. Deutschland emporte fich gegen biefes Gewiffens : und Gedankengericht. schrieb auf ber Ebernburg Randgloffen ju ber pabstlichen Bulle, ein lateinisches und beutsches Gebicht auf bie Berbrennung ber luther'schen Schriften, und "bie Rlag und Vermahnung gegen bie übermäßige Gewalt bes Babftes zu Rom." Diese Schrift brachte eine ungebeuere Wirfung hervor, und steigerte bie Aufregung ber Gemuther Unter biefen Berhaltniffen warb ber Reichstag ju außerordentlich. Borms ausgeschrieben. Es erging an Luther bas Borlabungsschreis ben Karle: "Wir haben beschloffen, wir und bes heil. rom. Reiches Stanbe, ber Lehre und Bucher halben, fo von bir ausgegangen, von bir Erfundigung zu empfahn."

Die Vorladung Luthers nach Worms gab das Signal zu einer verdoppelten Thätigkeit der Presse. Am thätigken trat wieder Hutten auf. Er. ließ mehrere Schriften während des Reichstags drucken. Der pabstliche Bann schreckte ihn nicht. In zwei Schreiben an die

jum Reichstage entsendeten pabstlichen Legaten Aleander und Carraccioli ergoß er seinen Zorn. Es sei der größte Wahnstnn, schrieb er, sich einzubilden, daß durch die Berbrennung der luther'schen Bücher, ber in Deutschland angesachte Brand ausgelöscht werden könne; die Gemüther seien dadurch nur erbitterter geworden. An Carracciolischrieb er: "Glaubst du so viele freigesinnte Männer ließen sich alsobald durch ein Paar Editte besiegen? wisse, nicht einmal schrecken lassen sie sich dadurch."

Die Borgänge auf dem Wormser Tage sind bekannt. Das Wormser Edikt, das Luthers und seiner Anhänger Schriften, Bücher und Lehren verbot, ihn selbst in die Acht und Aberacht erklärte, die Zensur für alle neuen Drucke dem Bischofe, im theologischen Fache mit Zuziehung der Universität übertrug, kann nicht als rechtmäßige Begründung einer vom Reiche verordneten Zensur betrachtet werden, denn dieses Edict ward den Reichsständen nicht in ihrer Versammlung vorgelegt, und nur von einigen Reichsgliedern in der Wohnung des Kaisers genehmigt. \*)

Die Aufregung stieg eben in Folge vieses Evicts. Luther hielt wieder Reben, deren er sich auf dem Wormser Tage enthalten hatte, Reben, die "Hörner und Jähne hatten", und tausenbsach in der Presse wiederhalten; Hutten und seine Genossen, getäuscht in ihren Erwartungen, daß Karl die deutsche Freiheit frästig schirmen werde, warsen sich mit erhöhter Glut in die Kampsbahn. Der Brand der Iwietracht, hier genährt durch die Opposizion, die sich jest nicht bloß auf Rom und die Mönche beschränkte, sondern auch gegen den Kaiser und die Reichssürsten wandte, dort neu entzündet durch Verfolgung der Gedanken und Gewissen, griff immer gewaltiger um sich. Nicht bloß die Schrift, auch Bilder "gemalt, geschnicht, gegossen", von Erz, Holz und Wachs wurden als Leiter der Bewegung benützt.

Da die Bolksbildung bamals erft zu keimen begann, ein großer Theil bes Bolkes bes Lesens nicht kundig war, so hatten bie eigentslichen theologischen Streitschriften nur ein kleines Bublikum, und konnten

<sup>· &</sup>quot;) Rante: Gefcichte ber Reformagion.

also bie neuen Iveen nicht in alle Schriften des Bolkes verbreiten. Um das Bolk für die neue Richtung zu gewinnen, mußte man auf Griechisch und Latein verzichten, mußte man die wissenschaftliche Uebersfracht dei Seite lassen, und Kormen und Worte wählen, welche die Berdolmetschung des Gedankens leicht machten. Man überzeugte sich bald, daß man, um kräftig aufzutreten, um rasch und weithin zu wirken, sich der deutschen Sprache bedienen müsse, in welcher seit der Mitte des 15. Jahrhunderts sich eine bedeutende Bolksliteratur von echt nationalem Gepräge gebildet hatte, die voll satirischen Gehalts, die sozialen und öffentlichen Zustände aus's tressendste schilderte.

Luther verfaßte viele Schriften, beren Ton und Haltung ganz volksmäßig waren. Seine Anhänger ahmten ihm nach, Hutten voran, ber nun auf der Ebernburg einige seiner lateintschen Schriften, wie die "beiden Fiber", "die römische Dreifaltigkeit" in die deutsche Sprache übersette:

Eingebenk vielleicht ber Griechen, die einst Gesetze in Bersen absasten, weil sie so leichter in's Bolk bringen, und tiefer im Gesbächtnisse wurzeln, vielleicht auch in Erinnerung an die Barritss ober Schlachtlieder ber alten Deutschen, die Tacitus erwähnt, wurden die Streitschriften auch in gebundener Rebe für die Ungebundenheit der Gewissen, für die Ungebundenheit des Wortes versast. Besonders beliebt war das historische Lied, welches eben die Kämpse der Ressormazion sehr in Aufnahme brachten. Die Begeisterung und große Aufregung des Bolkes stimmten und drängten es zum Gesang. In Spotts und Schmähliedern sanden Jorn, Haß, Verachtung, Hohn und Satire ihre Organe. Dazu gesellte sich eine eigene Schriftgatzung, die man Pasquille nannte, die Roms Pasquino und Marssorio nach Deutschland verpflanzten, und hier mitten im Kampse der

<sup>\*)</sup> Wie in ben Werken Rosenplut's, im Reineke Fuchs u. a. m. Bergl. Gervinus: Geschichte ber beutschen Dichtung II. Theil, bann: Deutschlands literasrische und religiöse Berhaltniffe im Resormationszeitalter, von Dr. Carl Sagen. Erlangen 1843.

großen Barteien viel eingreifender und gewaltiger wirften, als es in Rom der Fall war. \*) Auch Rarifaturen, oft von berühmten Meis. ftern, wie von Lucas Kranach, verfaßt, spielten eine große Rolle. Oft traten fle felbstständig auf, oft bilbeten sie Illustrazionen ber zahlreiden Flugschriften. Der Raiser selbst ward in allen biesen Brobutten arg mitgenommen, und nahm mit großem Unwillen mahr, baß fte fein Ansehen im Bolte bebeutend fcmalerten. Rarl V. fuchte baber auf mehreren Reichstagen eine weltliche Zenfur mit Zustimmung ber versammelten Reichsftanbe einzuführen, ba bie ausgebehnte Benfur, bie bas Wormfer Ebift einführen wollte, großentheils gang ohnmach. tig war. Die Reichsftanbe gingen auf bes Kaifers Proposizion nur in fofern ein, ale fie fur Unterbrudung ber Schmähschriften und Rarifaturen ftimmten. In bem Reichstagsabschiebe zu Rurnberg vom 18. April 1524 finden wir bloß die Borschrift: "baß eine jede Obrigkeit bei ihren Drudereien und fonft allenthalben nothburftig Einsehens haben folle, bamit Schmach fchrift und Bemalbe hinfurter ganglich abgethan werb, und nicht weiter ausgebreitet."

Erst fünf Jahre barauf vermochte Karl in ber Reichsversammlung Bestimmungen burchzusehen, welche eigentliche Präventivmaßregelu gegen die Presse allgemein im beutschen Reiche einführten. Es ward nämlich im Abschied bes Reichstags zu Speier vom 22. April 1529 §. 9 verordnet: Alles, was weiter Reues gedruckt oder seilgehabt werden soll, zuvor einer von jeder Obrigkeit bazu verordneten verständigen Berson zu unterbreiten, und so darin Mängel befunden werden, Druck und Berkauf nicht zuzulassen. Diese allgemeine Zensur konnte jedoch nur als eine provisorische Maßregel durchgesett werden, denn sie sollte nur bestehen mittlerer Zeit des fünstigen Concilii, von dem Viele noch eine friedliche Vereinbarung der ausgeregten Parteien erwarteten.

<sup>\*)</sup> Pasquino und Marforio waren 2 Statuen in Rom; sie standen einander gegenüber auf dem Campostor, nahe am Blat Navone. Sie dienten dazu, Wis, worte und Sarkasmen über die Tagesereignisse ins Publikum zu bringen. Pikante Einfälle, Bemerkungen, Fragen über politische und unpolitische Ereignisse wurden gewöhnlich an die Statue des Pasquino angehestet und von Marforio auf gleiche Beise beantwortet.

Die Einführung ber Zensur in Deutschland burch ord entlichen Reichstagsschluß muß bemnach vom Jahre 1529 batirt werden. Indeffen ließ man auch jest sehr viel ohne Zensur brucken, ober kummerte sich vielmehr, ausgenommen in einigen Theilen bes Reichs, gar nicht um bas eingeführte Gedankengericht, das nur "Schmachschrift und Gemald" unterdrücken sollte. Im Jahre 1530 war es schon so weit gekommen, daß die Männer der Reaksion keine Verleger für ihre Schriften sanden, theils weil sie Nichtandsler meistens der neuen gewinnreichen Richtung folgten. \*)

Der germanistrte Pasquino und sein Bruber Marforio suhren fort, ihre Pfeile in Bild und Schrift auszusenden. Ihr Karakter war indessen ernster und gehaltener, als der ihrer römischen Ramens-brüder in Stein, während sich die Wirfung ihrer Aus- und Ginfälle nicht auf das Weichbild einer Stadt beschränkte, sondern über den ganzen großen Kampsplan der Parteien ausbreitete. Karl wendete seinen ganzen Einsuß an, um diese kühnen poetischen und prosaischen Kreuzsahrer in Schranken zu halten.

Daher erging mit Zustimmung ber Reichstände im Reichstagsabschiebe zu Augsburg vom 19. Robbr. 1530 folgende Berordnung:

"Rachdem durch die unordentliche Truderei bifanhero viel Uebels entstanden, segen, ordnen und wollen Wir daß ein jeder Churfürst, Fürst und Stand des Reichs, geistlich und weltlich, mittlerzeit des nächstänftigen Concilii in allen Trudereien auch bei allen Buchssührern mit ernstem Fleiß Fürsehung thue, daß hinfürter nichts Reues und sonderlich Schmähschrift Gemählets ober bergleichen weber öffentlich ober heimlich gedicht, getrucht ober failgehabt werbe, es sei dann zuvor durch dieselb geistlich ober weltlich Obrigkeit dazu verordnete, verständige Person besichtigt, des Truckers Ramen und Junamen, auch die Stadt darin solches getruckt mit nämlichen Worten darin

<sup>\*)</sup> Cochleus an Birtheimer 30. Dec. 1530. Erasmus schreibt um biese Zeit an Ronig Geinrich VIII. v. England: Sier (in Basel) ift kein einziger Buch-handler, ber es wagte, nur ein Bortchen gegen Luther bruden zu laffen; aber gegen ben Pabft barf man schreiben, was man will, bas find gegenwärtig die Zustände Deutschlands. Bergl. Sagen.

gesett. Und so darin Mängel befunden, soll dasselbig zu truden oder failzuhaben nicht zugelassen, was auch solcher Schmähes oder dergleichen Bücher hiervor getruckt, soll nicht fail gehabt oder verstauft werden. Und wo der Tichter, Trucker der Verkausser solche Ordnung und Gebot übersahren, soll er durch die Oberkeit, darunter er gesessen oder betretten, nach Gelegenheit an Leib oder Gutt, gestraft werden. Und wo einige Oberkeit, sie wäre wer sie wolle, hiermit läßig besunden würd, alsdann soll und mag Unser Kauserlicher Fiscal gegen dersetben, Oberkeit nun die Straff procediren und fürfahren, welche Straf nach Gelegenheit jeder Oberkeit und derselsben Fahrläßigkeit Unser Kauserlich Rammergericht zu setzen und zu tarren Macht haben soll."

Durch biese Reichstagsabschiebe ward die Bücherpolizei vollständig organisirt. Der Zensur, die 1524 nur gegen "Schmachschrift und Gemählets" gerichtet wurde, war jest ausdrücklich alles, was neu gedruckt werden soll, unterworfen, ordentliche Zensoren sollen von der Obrigseit bestellt werden, selbst die Obrigseit, die Zensurfrevel nicht ahndet, wird mit Strafen bedroht u. s. w.

Auch diese lettere Berordnung scheiterte an dem freien Gelfte der Zeit, der einmal angeregt, auch durch Luthers Undusdsamkeit in seinen kühnen Schwingungen nicht ausgehalten werden konnte. Der eble Hutten vorhergesagt hatte, daß ein paar Edikte so viele freigesinnte Männer nicht zu besiegen vermöchten, bewährte sich auch nach dem frühen Tode dieses eblen Streiters sür Ausstädung und Deutschlands Freiheit. Rach wie vor erschienen Flugschriften und Karikaturen, theils ohne, theils mit einem falschen Druckort auf dem Titelblatte, die Berkasser waren entweder gar nicht angegeben, oder hinter abstrusen Ramen verdorgen. Vergebens klagten die folgenden Reichstagsschlüsse über die Ungebundenheit der Presse, fruchtlos schlewderte man neue Bannstrahlen gegen sie.

<sup>\*)</sup> Luther verwendete fich in Sachsen eifrig für ein Berbot ber Schriften Rariftabts. Als dieser nach Beendigung ber Bauernkriege ein Afpl in Bittenberg , suche, gewährte es Luther nur unter der Bedingung, daß Karlstadt in einer Schrift seine Ansichten widerruse, und die Richtigkeit der lutherischen anerkenne.

## Die Pregverhaltniffe in Defterreich.

Ganz anders, als die Reichstagsabschiebe vorschrieben, suchte man nach Maximilians Tobe die neuen Gebanken in den öfterreichisschen Landen (Rieders und Oberöfterreich, Steiermark, Karnthen und Krain zu bewältigen.

Dottor Ed hatte bie pabfiliche Bulle wiber Luther und feine Schriften auch an ben Reftor ber Wiener Universität gefenbet, und ihm aufgetragen, fie fundgumaden und bie geachteten Schriften offentlich zu verbrennen. Ueber biefes Ansinnen entstand Zwiespalt im Schofe ber Universität, die mit bem Ruhme ber Gelehrsamkeit einen freien Sinn verband. Alle Kafultaten, mit Ausnahme ber theologifchen, faßten ben Befchluß, bie Runbmachung ber Bulle fo lange gu verschieben, bis fich Ed gehörig legitimirt, und ber Raifer bie Rundmachung genehmigt hatte. Die theologische Fakultat war anbern Sinnes. Sie beschloß die Bulle fundgumachen und Luthers Schriften zu verbrennen. Bu diesem Ende feste fie fich mit bem Bischofe von Wien in Beziehung. Gegen biefen einseitigen Beschluß erhoben fich jedoch die übrigen Fakultaten. Auch die Regierung, besonders ihr Borftand, Graf Leonard von Beg, widerseste fich; endlich folos fich auch die theologische Kakultät diesen Brotesten an. So blieb benn bie Bulle eine Zeitlang unvollzogen. \*) Mit bem Ginzuge bes neuen Herrschers anderte fich die Sachlage. Mit Unwillen fah Ergherzog Ferdinand, ber in Spanien, wo bie Inquifizion herrschte, er-

<sup>\*)</sup> Bergl. Buchholy: Gefchichte ber Regierung Ferbinand I. 8. Banb.

sogen worden, daß die Weiner Universität die Schristen Luthers und seiner Anhänger noch nicht verbrannt hatte. Der junge Fürst war jedoch nicht geneigt, den Eintritt in seine Staaten mit strengen Maßzegeln gegen die neue Bewegung zu bezeichnen. Er wandte sich vorläusig an seinen kaiserlichen Bruder und meldete ihm das Verhalten der Weiener Universität. Bald darauf gelangte ein Mandat des Reichsoberhaupts (vom 20. December 1521) nach Wien, das den gemessenen Besehl enthielt, die pähstliche Bulle zu erequiren. Run erst ward die Bulle sundgemacht, zugleich erging der Besehl, alle lutherischen Schristen binnen acht Tagen dem Rotar der Universität auszuliesern. Ferdinand hielt die pähstliche Bulle einige Zeit für ein hinlängliches Abwehrmittel. Bald darauf wurden jedoch besondere Maßregeln, wie es scheint, durch zwei Ereignisse, die in Wien großes Aussehen machten, hervorgerusen oder beschleunigt.

Paul Speratus a Rutilis (von Reutlingen), sonft auch Spretter genannt, gelangte nach Wien, erhielt hier die Erlaubniß, im Dome zu St. Stephan zu predigen, und sprach von der Kanzel gegen das Gelübte der Ehelosigseit. Als man ihn deshalb bei Strafe des Bannes vor die Schranken der theologischen Fakultät lud, zog es der bedrohte Gast vor, diesem Ruse nicht zu gehorden und die Stadt zu verlassen.

Ein anderes Ereignis war wichtiger. Kaspar Tauber, ein angesehener Bürger Wiens, versaste eine Schrift im Sinne Luthers,
die später von dem Concilium zu Trient als besonders gefährlich im Index librorum prohibitorum bezeichnet wurde. Da Tauber seine Anhänglichkeit an Luther nicht verläugnete, so klagten ihn die Theologen der Universität bei dem Stadtrathe der Reherei an. Nach dem Gespräche, in das sich der Angeklagte vor dem Stadtrathe mit einigen Theologen einlassen mußte, sanden die Richter die Gedanken Taubers unverfänglich, und nahmen sich seiner krästig an. Die Gegner hierüber unzufrieden, wandten sich nehn Hof und erwirkten von dem jungen Fürsten einen Berhaftsbesehl. Run ward Tauber ins Schergenhaus geseht, und auf Grund seiner Schrift der Häreste und Widerspänstigkeit gegen die Obrigkeit angeklagt. Im Schergenhause unterschrieb Tauber eine ihm vorgelegte Urtunde, die ben Widerruf der ihm zur Last gelegten Glaubendsche enthielt, oder boch einem Widerruse gleich geachtet wurde. Als man aber den Gessangenen auf den Friedhof dei St. Stephan gesührt, dort auf einen Predigtstuhl gestellt, und zum Widerrus vor dem Bolke aufgesordert hatte, behauptete er unter lautem Widerspruch des Chormeisters, daß ihm seine Richter keinen Widerspruch nachgewiesen, und wollte keine seiner Ansichten widerrusen. Run ward er zum Tode verurtheilt und enthauptet. Seine Reste verzehrte der Scheiterhausen.\*)

Beibe Ereignisse, besonders der eben erwähnte Prozest hatten die Thatsache enthüllt, daß in der Hauptstadt heimliche Anhänger bes Resormators leben, und daß seine Lehre vorzüglich durch seine und seiner Anhänger Schriften in der Stadt verdreitet werden.

Rum erließ Ferdinand noch vor Taubers Hinrichtung unterm 12. Marg 1523 ein Manbat \*\*), in welchem er fich auf Leo's X.

## Sectifcher Bucher Derbott.

Entbieten allen und jeglichen, so in Unsern Landen wohnen, benen dieser unser Brief oder glaubliche Abschrift barvon zusommbt, oder verfündt wird, unsere Gnad und alles Gute; Wiewohl Unser Geil. Bater Leo Babst der Zehend durch seiner Geiligkeit Bullen die Schriften, Bucher und Lehren, so einer, genaunt Doctor Martin Luther, Augustiner: Ordens zu Wittenberg in Lateinischer und Teutscher Sprach geschrieben, gepredigt, und in andermannig Weg ausgebreit, als irrig, aufrührig und unserem Geil. Glauben und gemeiner Christenheit wider: wartig zu sein erkennt, und allenthalben zu vertilgen gebotten, auch darauf Unser

<sup>\*)</sup> Am 17. September 1523. Bergleiche Ranpachs evangelisches Defterreich. Ranke : Geschichte ber Reformation. Buchholb : Geschichte Ferbinand I.

Daß Ferbinand vor dem Jahre 1523 felbstftändige Mandate gegen Enthers und seiner Anhänger Schriften in Desterreich, Steiermart, Karnthen, Krain, wie 1522 in Burtemberg, kundmachen ließ, was Raupach behauptet, ist ungegründet, nicht bloß weil kein Mandat, das in jene Zeit siele, vorhanden ist, sondern auch weil Ferdinand in dem Mandate vom 12. März 1523 sich zwar auf die pabstliche Bulle, das Bormser Edikt und die Beschlässe der Archen-Concilien, keines-wegs aber auf ein eigenes Geset deruft, und nur klagt, daß lutherische Schristen wider pabstliche Declarazion und kais. Edict in Riederösterreich verdreitet und benücht werden. Dieses Mandat lautet:

gegen Luthers Schriften gerichtete Bulle, auf das Wormfer Edift, so wie auf die früheren Beschlüsse der Kirchen-Concilien berief, und alle bereits erschienenen und kinftigen Schriften Luthers verbot, "die wider pabstilich und kanserlich Gebot noch ausgehn möchten." Ferdi-

lieber herr und Bruber Rapfer Rarl verfchiener Beit auf bem Reichstage ju Bormbe mit Rath und Billen ber Churfürften , Fürften und Stanben bes Beil. Romifchen Reiches wiber gebachten Martin Luther. feine Bucher, Schriften und Lehren auch berfelben Anhanger und Rachfolger ernftlich Gbitt und offen Manbat außgeben laffen, bag niemand folch lutherifch und andere verworfene Behren, bie pormablen von ben Concilien und Beil. Batern mit gemeiner Chriftlichen Rirchen Berwilligung abgethan und verboten fein, in feiner Beg annehmen, prebigen, befoirmen, noch benfelben anhangen folle. Go ift boch offen por Angen und ant manniglich wiffenb, bag obbemelt Luthere und feiner Rachfolger Bucher, Schriften und lehren, wiber Babfilich Declaration und Rapferlich Gbift in unfern niebervefterreichifden ganden allenthalben umbgeführt, fauft, vertauft, gelefen und aufgebreit werben, woraus bann viel Brrungen, 3wie tract, Ungehorfamb und Biberwillen in unferer Chriftlichen Religion erwedt und entsprungen fein ; ju beforgen, wo wir als Berr und Banbeeffurft nicht Ginfebung haben murben, bag biefelben weiter murgeln, und baburch mehrer Unrath entfteben und erwachsen mochte. Damit aber niemand mit folden lutherischen Schriften und lehren verführt, noch in Irrfal gefest, auch manniglich bei unferm Chriftlichen Glauben Ginigfeit und Fried behalten werbe : bemuach empfehlen wir ench allen, und euer jeben insonderheit ernftlich gebietenb, und wollen, baf ihr binfuran feine Schriften, Bucher und gehren, fo von bemelbten Martin Luther ober feinen Rachfolgern bifbero aufgegangen fenn, ober noch funftiglichen wiber Babftlich und Rauferlich Berbott aufgeben mochten, micht mehr aunehmet, haltet, faufet, verfaufet, lefet, abichreibet, brudet noch bruden laffet, noch foldes jemand andern gu thun geftattet, wo ihr aber biefelben bei benen Buchbrudern, Buchführern unb Rramern in Unfern nieb. oeft. Lanben wenig ober viel fail finbet, ober fonft antommet, mit Gewalt nehmet, bag auch all und jeglicher Anfichlager, Manth. mer, Bollner und andere Ambtleut ihr fleißiges Auffeben haben, und fo viel miglichen ift, verhuten, bag folch lutherische Schriften und Bucher nicht burchgelagen, fonbern von ihnen genommen, und hierinn nicht andere banblet, noch ungehorfamb erfcheinet, bei Bermeibung unferer Ungnab und Straff. Remblichen, welche über bif unfer Berbott in Ungehorfamb begriffen, bag biefelbe mit Geb sber in andere Weeg, nach Gelegenheit eines jeden Berfon gestrafft, und folche Straff jebergeit Unferem Groß. Canbler und hof:Rath Unferer nieb. acft. Banben

nand verbot biefe Schriften anzunehmen, zu halten, zu faufen, zu verfaufen, zu lefen, abzuschreiben, zu bruden, ober bruden zu lassen. Bugleich schärfte er seinen Unterthanen ein, auch bei Andern eine solche Berbreitung oder Benügung ber erwähnten Schriften nicht zu bulben, ja er verpflichtete sie bei sonstiger Ahnung, berlei Schriften, wo sie sie fanden, mit Gewalt wegzunehmen.

So langfam und gogernd man baher von Seite bes Reiches an bie Einführung ber Benfur ging, eben fo fcnell wurde fie in ben öfterreichischen ganben in's Leben gerufen, und wenn bort, ein Jahr fpater, bie vom Reichstage ju Rurnberg gegen Pregmigbrauche getroffenen Anordnungen nicht über ihren 3med hinausgriffen, und nur bie Unterbridung von Schmadschriften und Rarifaturen forberten, fo macht fich hier ein Uebermaß ber geiftigen Bevormundung gleich im erften Anlaufe geltenb. Ferbinand wollte mit einem Schlage eine Bucherpolizei in's geben rufen, die ihre Arme und Rete uber alle feine Lande erstreden follte. Wenn fich ber Fürft babei auf bes Rais fere Befehl und Reichstagsichluffe beruft, fo legt er bem Bormfer Ebitte und einigen Stimmen auf bem Wormfer Tage eine gesetliche Rraft bei, die man in vielen Theilen Deutschlands nicht anerkannte, wie auch bie Reichoftanbe einige Jahre barauf thatfachlich auf bem Rurnberger Tage bezeugten, wo man nur einen Reichstagsichluß gegen Schmähschriften und Gemälbe zustande bringen konnte, woburch bie rudfictelofen. Bestimmungen bes Wormfer Ebiftes ftillschweigend beseitigt wurden. Dagegen war die von Ferdinand verordnete Magregel gegen alle Schriften Luthers und feiner Anbanger ohne Unterschied gerichtet. Gein Manbat fantzionirte zu gleicher Beit die geistliche Benfur Leo's X. und die weltliche, ber fein faiferlicher Bruder bas Wort rebete; benn er berief fich auf ben fundgegebenen Willen beiber Machte, und verbot alle Schriften, bie auch funftig wiber pabstlich und faiferlich Bebot ausgehen moch-

an Stund angezeigt foll werben. Aber welcher ober welche Saubt-Leuth, Pfleger, Berwefer, Burgermeifter, Richter, Rathe und andere, benen Juftig zu haben gesbuhrt, die Personen, so also freventlich und verächtlich hiewiber handeln, nicht ftraffen, gegen benfelben wollen Wir, wie sich gebuhrt, handeln laffen.

ten. Als Aufsichtsbehörden bestellte Ferdinand insbesondere die Hauptleute, Pfleger, Bürgermeister und andere, "denen Justiz zu halten
gebührt;" im Allgemeinen aber verpflichtete er, wie erwähnt, alle
seine Unterthanen, zur Ausrottung der keherischen Schriften thätig
mitzuwirken. Der Großfanzler und Hofrath \*) in Riederösterreich
wurde an die Spise dieser monströsen Bücherpolizei geseth; ihnen
sollten die in den niederösterreichischen Landen wegen Verlegung dieser
Borschriften verhängten Strafen ohne Verzug angezeigt werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Diefer hofrath murbe bei Ferbinanbs Abreise in die Riederlande, (1521) unter ber Regentschaft seiner Gemalin Anna und unter bem Borfit bes Bischofs ron Trieft, Bonomo, eingesetzt. Iches ber fünf herzogthumer hatte ein Mitglied barin; überbies hatten noch einige Rathe in bemselben Sip und Stimme. Bergl. Buchholb Bb. 8. C. 20.

<sup>\*\*)</sup> In Bohmen war eine geiftliche Bucherpolizei bereits vor mehr als einem Sahrhunbert wirkfam. Pabft Alexander V. gab (1409) bem Ergbifchof von Brag, 3bynet, in einer besonbern Bulle ben Auftrag und bie Bollmacht, unter Bugichung von vier Dottoren ber Theologie und eben fo viel Dottoren ber Rechte alle Regereien in feiner Diocefe auszurotten, und bie Bucher Biflefe ben Ganben ber Glaubigen ju entziehen. Diefe Bulle warb am 9. Marg 1410 publigirt. bus appellinte bagegen von bem fcblecht unterrichteten an ben beffer zu unterriche tenben Babft. Der Erzbischof bebrobte barauf burch ein öffentliches Ebitt alle jene mit bem Rirchenbaune, bie ihm nicht bie Schriften Billefe, bie fie befiten, binnen einer beftimmten Frift ausliefern wurben. Duß abergab feine Schriften mit ber folgen Bitte, fie ju prufen, und ihm bie etwa entbecten Brrthumer ans jujeigen. Anbere folgten feinem Beifpiele. Rur vier Ragifter und Stubenten weigerten fich beharrlich , ihre Billefichen Schriften auszuliefern. Der Ergbischof befahl bie eingelieferten Bucher ju verbrennen, ba bie grabuirten Inquifitoren erflart hatten, bag Biflefe Schriften Regereien und Irrthumer enthalten. Die Univerfitat protestirte gegen bie Berbrennung, und hob in ihrer Protestation bervor, bag ber Befit von Buchern überhaupt ein Gegenftanb bes Givil : nicht aber bee Rirchenrechtes fei, bag es unvernunftig fei, Berte über Logit, Philosophie, Roral, Mathematif u. bgl. , bie mit ben Rirchenrechten nichts ju fchaffen haben, ju verbrennen; bag felbft unter Borausfehung von Irrihumern, welche in ben Budern enthalten fein tonnten, eine Bernichtung berfelben nicht Statt finben turfe, weil man fonft auch alle Berfe beibnifcher Bhilosophen, beren Lehren mit tem Chriftenthume oft unvereinbar find, aus ben Schulen entfernen mußte. Die Unwerfitat nahm jugleich ihre Influcht jum Ronig, um die Mollziehung bes Ber-

In Tirol wurden die Mandate wider Luther und seine und seiner Anhanger Schriften im Jahre 1524 von der Rangel verfündet und angeschlagen. Sie waren mit einem dreifachen Bappen versehen, dem faiserlichen, pabstlichen und erzberzoglichen. Indessen tru-

brennunge=Defretes ju hindern. Ronig Bengel forberte ben Ergbischof auf, inne gu halten, bis ber Streit burch Markgraf Joft von Rahren entschieben wurbe. Jugwischen ließ bie Univerfitat am 21. Juni in Bohmen und Dahren offentlich befannt machen, daß fie nich gegen bie Berbrennung ber Bucher feierlich verwahrt habe. 3bynef verfammelte am 16. Juli 1410 bie Pralaten und ben Clerus in feinem hofe auf ber Rleinseite, ließ biefen mit Bewaffneten umftellen, bie Bucher Biflefs mitten im hofe aufschichten, und unter lautem To Deum laudamus und bem Gelaute aller Rirchengloden verbrennen. Diefes Buchergericht und ber gegen huß und feine Anhanger gefchleuberte Bann regten bas Boll auf, und fpalteten bie Stadt in zwei Parteien. Ronig Bengel verbot jebe fernere Aufreizung, inte befonbere bas Singen von Spottliebern bei Tobesftrafe, verbot aber auch, ben Banuftralen Folge ju leiften, und befahl bem Erzbischofe, bie Eigenthumer ber verbrannten Bucher ju entschäbigen. Als biefer fich beffen weigerte, befahl ber Ronig, ihm ebenfo, wie anbern Beiftlichen, welche an ber Bucherverbrennung und Exfommunicazion mit Rath und That Theil genommen, bie Ginfunfte gu fperren. Das literarifche Auto da fe ber geiftlichen Bucherpolizei blieb ben Bobmen noch lange ein Aergerniß. 3m Jahre 1412 veranftaltete ein koniglicher Bunftling Boffa von Balbftein im Ginverftanbniffe mit hieronimus von Prag und andern Magiftern ale Barobie ber vor zwei Jahren gefchehenen Bucherver: brennung einen fatyrifchen Aufzug, bet von bem erzbifchoflichen Balafte burch bie lebhafteften Theile ber Stadt geführt murbe. Auf bem Graben ber Remftabt wurden julest pabftliche Bullen unter bem Pranger verbrannt. (Balady, Gefdicte von Bohmen.) Gin Jahrhundert fpater fand bie beutsche Reformagion in Bohmen lebhaften Anklang. Raum wurben Luthers Schriften bafelbft befannt, als fic bie evangelisch gefinnten Bohmen, Utragniften und Bruber, ber beutschen Reformagion aufchloffen. Dit Gifer warf fich bie literarifche Thatigfeit auf bas große Rampffelb ber Barteien. So verfagte 1520 ein junger bobmifcher Gelehrter eine Schrift, in welcher er in 3weifel jog, ob Betrus je in Rom gewefen, was rudfichtlich ber Lehre von bem Brimat, Die eben bamale bie Gemuther aufs Lebhafs tefte beschäftigte, von großer Wichtigfeit war. Die Schrift machte in Deutschland großes Auffehen, wie Luthers Schreiben an Spalatin beweift. Rouig Ludwig wollte biefe Bewegung unterbruden, und führte im Jahre 1524 eine außerft ftrenge Buchergenfur in Brag ein. Die Bruder brudten nun ihre Schriften außer: balb ber Sanbtftabt. In bemfelben Jahre brachen bie erften beftigen Berfolgungen gen blese Maßregeln nicht die erwünschten Frückte, sei's, daß die allen Unterthanen zwangsweise aufgebürdete Handhabung der Bücherspolizei von diesen gar nicht ausgeübt wurde, sei's, daß ein großer Theil derselben der neuen Lehre im Stillen ergeben war, und sie besharrlich in sich aufnahm und fortleitete.

Indeffen blieb es nicht bei ber firchlichen Bewegung. Die Zeit

gegen bie Lutheraner aus. Lubwig lieg viele Unbanger ber neuen Lehre verbannen, anbere gugleich mit ihren Buchern verbrennen. (Bergl. Rante, Gefdicte ber Deutschen im Zeitalter ber Reformagion, und Beggel: Geschichte von Bohmen.) 32 bas hochftift Salgburg hatten Luthers Schriften ebenfalls Gingang gefunben. Der Augustiner Monch Stephan Agricela ober Rlofterbauer warb ine Befängnis geworfen, weil man ihn beschuldigte, bag er Luthers Schriften von ber Babilonifden Gefangenichaft und von Abichaffung bes Degopfers gelefen und bem Bolle empfohlen habe. Beffer ging es bem gelehrten Stanpit, ber fur ben gefdicteften Theologen galt. Um ihn an Salzburg zu feffeln, und fich feiner um so mehr ju verficherm, beforberte ibn ber regierenbe Ergbischof gum Abt von St. Beter. Staupit gab nun bie verbotenen Schriften von Luther, Urbanus Regins, Deco: lompab und Melanchthou feinen Monchen gu lefen, worauf einige bas Rlofter verliefen und jur lutherifchen gebre übergingen. Staupit ftarb am 28. Dec. 1524. Bergl. Buchholy. In Dahren murben Luthere Schriften ebenfalls nicht gebulbet. Lubwig ließ Speratus, ber fich von Bien nach Mahren gewenbet hatte, in Ollmus ins Gefangnig werfen, und feine Bucher und Schriften in Befchlag nehmen. Darauf wurden Luthers Schriften, Die man bei ben Buchhandlern ober fout in ber Stadt erlangen tounte, ja auch bas neue Teftament, bas burch ben' Drudort Bittenberg bes Lutherthums verbachtig ichien, auf bem Martt bei bem Pranger offentlich verbrannt. (Ranpach, epangel. Defterreich). In Ungarn unb Eiebenburgen murben bie erften bie neue Bewegung porbereitenben Schriften, gleich nachbem fie erschienen, burch Rauflente eingeführt. Die Gahrung, welche fie hervorriefen, war groß. Balb ftanben Prebiger ber uenen Lehre auf. Als ber Erzbifchof von Gran hierüber flagte, erließ Ronig Ludwig ein ftrenges Manbat an bie hermaunftabter, bag fie fich in Mem ben Berordnungen bes Grgbis ichofe von Gran fugen follten. Dies Gefet hatte eben fo wenig Erfolg, als anbere Borfchriften, bie Lubwig jur Unterbrudung ber Lutheraner erlief. Johann Conter errichtete in Siebenburgen eine eigene Druderei, in welcher er porzuglich Eculbucher im Beifte ber neuen Richtung brudte. Spater überfeste er Luthers Edriften ine Ungarifche und gab fie beraus. Auch ber Calvinismus griff bier ichnell um fich. Bergl, bie Religionswirren in Ungarn v. Johann Grafen Railath. Regensburg 1845.

ging mit sozialen und politischen Reformen schwanger; die Opposizion erhob sich nicht bloß gegen das Mönchthum und die römische Hierarchie, sie trat auch gegen die Fürsten und den Abel auf den Kampsplatz, und brach in den Bauernaufftanden zu Tage.

In Oberöfterreich waren Schriften und Artifel in Umlauf, welche bie von vielfältiger Ueberlaftung gebruckten Bauern zum offenen Aufftande entstammten.

Gegen diese Schriften trat Ferdinand nicht offen auf, wie gegen die kirchlichen. Geheime Berordnungen an die Hauptleute, Pfleger, Berweser u. s. f. gerichtet, befahlen die Unterdrückung dieser Schriften, "die im Stillen und geheim, so wie mit gutem Glimpf und Kug" eingezogen werden sollten. Gewaltmaßregeln hätten im Lager der aufftandischen Bauern das Feuer nur geschürt, die Gemüther noch mehr erbittert. Selbst offene Nachforschungen um solche Schriften, welche unter den Bauern wie Heiligthümer geachtet werden, waren gefährlich. Daher sollten die Obrigseiten, nur so viel möglich ware, allenthalben fleißig ausmerfen und nachfragen, und mit Borsicht verhüten, daß solche Artisel und Bibel, die man weber im Druck noch in der Handschrift verbreiten dürse, gesauft, verkauf ober in anderer Weise "lautmerig" (ruchbar) werden. \*) Solche

<sup>\*)</sup> Bir theilen hier eine folde geheime Berordnung mit, die wir im Anhange zu bem 1. Bande ber "Beitrage zur Siegelkunde bes Mittelalters, von Dr. Eduard Melly, Bien 1846 gefunden haben.

<sup>1524.</sup> Ferbinand von gote genaben, Brint in hifpanien Ertherzog ju Defter reich. Berbog ju Burgunbi ac.

Ersam Beiß besonder Lieb und getrem. Bund sein ettlich Tentsch gedrufit Artist surfhumen, betreffent der auffruerigen Bawrn (Bauern) in Oberlannt, und baselbst um vermaint Beswerung und Furnemen wider die gaistlich und weltlich Obrigkait, welicher Artistl oberschrifft oder Titl also laut: Die gruntlichen und Rechte Haupt Artistl aller Bawrschaft und hindersessen der geistlichen und weltzlichen Oberkaiten, von welichen Sy sich beswert vermainen. Dieweil aber solich Artisth weber in Drudh noch shrift auszuraiten nicht gepurt und paß ebendilbt geben zu Leichtsertigkait und eutpörung wider geistlich und weltlich Oberkaiten bewegen und raigen mochten, darein wir als genedigster herr als Laubsfürft zu-

Artikel waren gebruckt und handschriftlich im Umlauf, die Uebers wachung richtete sich gleichmäßig gegen die Bervielfältigung durch die Feber und die Presse.

Diese Maßregeln blieben eben so erfolglos, als die offenen, welche die theologischen Schriften bebrohten, und denen wir hier, weil sie der Angelpunkt der großen Bewegung waren, unser besonderes Augenmerk zuwenden.

Ferdinand gewann auch bald die Ueberzeugung, daß man in diesen Landen nicht so, wie in Spanien versahren konnte. Die Geister waren zu kräftig, um sich nach dem Willen des Herrschers gängeln und zwingen zu lassen. Hatte der Fürst bereits in dem erwähnten Mandate (vom 12. März 1523) als eine notorisch befannte Thatssache angeführt, daß Luthers und seiner Anhänger Schristen allensthalben in seinen Landen gesauft, versauft, gelesen und ausgebreitet werden, so gelangten nun auch die Schristen Karlstadts, Zwingli's, Decolampad's ins Land. Dazu kamen auch Schristen ber Sakramentirer und Wiedertäuser. Unter den letzteren ist hier besonders Balthasar Hubmeyer, oder Hubmör von Friedberg, merkwürdig.

verhuetung aines großen vbele und aufrnhr, fo in alweg aufe bochft junvermaiben ift, ju feben haben, Demnach empfeheln wir Groch ernftlich, bas 3r gur Gwd felbit und in geheim, fonvil muglich ift, allenthalben Gwr fleißig aufmerciben und nachfragen habet. und wo jr junbert follich obberurt ober bergleichen Articl ober Buechl ju Auffrur und Entporung ber onbierthanen und bes gemainen Ranns und Boffle weber bie gaiftlich ober weltlich Obertait bienent ober bewes gent, fo offentlich ober haimlich failgehabt, aufgebrait, ober funft in was weg ba fein mocht, vmbgeführt werben, anthumet und erfraget, biefelben fur Emch felbit wie oben vermelbet ift, und in Stil und gehaim mit guttem Glimphen und fgen unbtertruchet, und zu Ewren banben erforberet und bringet, und in alweg verhnettet, bamit follich Articlel und Bibel mit Rauffen noch verthauffen, noch in anber weis mit aufgebrait noch lautmerig gemacht werben, bann wir bewegen wo bem mit geitlicher einsehung mit furthumen wurbe, was großen vbels unb nachtheils erwachfen und eruolgen mochte. und hierin tainen pleiß fparet. anch was ir beshalben erthundiget und handelt. follichs wo not ift, ju jeber Beit unferm Bice Stathalter und hoffrath vnfer nieberoftereichichen Lanbe in fhrifft berichtet, baran tut ir unfer Mainung. Geben in unfer Stat Bienn am vierten Tag bes Monats Apprilis Anno 1524.

Diefer Mann begab fich nach Rifoldburg in Mahren, nachbem er ans ber Schweig, wo er bie Lehre von ber Biebertaufe verbreitete, vertrieben worben war. Hubmeyer brachte eine Druderei und einen Druder ins Land, und brudte in Rifoleburg alebald eine Schrift im Sinne ber Wiebertaufer, die er bem herrn von Ritolsburg Leonbart von Lichtenstein widmete. \*) Er schrieb und brudte noch andere Schriften und Trattatchen, in beren einem er erwähnt, bas Chriftus, nachbem Luther bie Reformagion ine Leben gerufen, gegen Rifoleburg eine Wallfahrt unternommen habe. hubmener machte burch biefe Schriften so großes Aufsehen, daß ihm Anhanger in großer Babl guftromten. Balb verbreitete fich die neue Lehre in bas benachbarte Defterreich, wo inbeffen auch die Ansichten Karlftabis, Decolampab's und Anderer, verbreitet burch bie so fehr verponten Schriften -Wurzel gefaßt hatten. Ferbinand, ber burch Ludwigs II. Tob bei Mohacz nun auch Ungarn, Bohmen und Mahren erhalten hatte, wollte biefe Lehren rafch ausrotten. Sein Manbat vom 20. Anguft 1527 zeigt flar, wie weit die neuen Ibeen um fich griffen Drien wurden die Tauffteine, Saframent-Baufer und Altare ber Beiligen nieber geriffen, die Bilber ber Beiligen gertrummert und ins Reuer geworfen, die Bande ber Ehe geloft. Die Aufregung bemachtigte sich hier wie in andern Theilen Deutschlands auch ber Rlofter. "Monche und Pfaffen," fagt Ferbinand, "werfen ihre priefterliche Rleibung weg, laffen bie Platten verwachfen, und verheiraten fich."

Ferbinand hielt die sektischen Schriften für die Quelle aller dieser Uebel; zu diesen Schriften hatten sich seit Erlaffung des ersten Zensurgesetes noch Briefe (Flugschriften) Traftatchen und Gemalde gesellt. In der Lehre von der christlichen Freiheit, die freilich sehr irrig aufgefast wurde, sah der Fürst eine besondere Gefahr, einen Sporn zu Aufruhr,

<sup>\*)</sup> Die Schrift führte ben Titel: Ein Gesprach Balthasar hubmors von Friedberg, Doctors, auf Maister Ulrich Zwinglen's (Zwingli's) zu Zürch Tansbuchlen, von dem Kindertauf. Die Wahrheit ist untöbtlich. Erd, Erd, Erd, hore bas Bort bes herrens. hiere. 22. Cap. Ricolspurg 1526 in 4. auf 9 Bogen.

Blutvergießen und Empörung. \*) Die Führer ber Gegenpartei sagten es offen, daß ihr Hauptruftzeug in Schrift und Bild bestehe. Wenn die Presse zu feiern schien, rief man zu neuen Kämpfen. So begleitete Luther zu Reujahr 1526 ein von einem Andern versaßtes Spottgedicht mit einer Rachschrift, in welcher er tadelt, daß man nach dem Siege über die Bauern wieder sau werde, und mit folgenden Worten zum neuen Kampse aufforderte: "Drumm liede Freunde laßet uns auße neue wieder anfangen, schreiben, dichten, reimen, mahlen u. s. w. Unselig sei, der hier saul ist, weil er weiß, daß er Gott einen Dienst daran thut" u. s. w. "Denn das Pabstihum sei noch lange nicht genug zerscholten, zerschrieben, zersungen, zerbichtet, zermahlet."

"Damit benn solcher Irrthumben und Kehereien bie meiste Raisung und Ursach auch benommen, und männiglich sich besto füglicher bavor zu hüten und fürzusehen hab," heißt es in Ferdinands Mandate, wollen und befehlen Wir hiemit ernftlich, daß niemand in den erbelichen und andern unsern Landen Lutherische, Zwinglische, Decolampabische, noch andere derselbigen Anhänger und Nachsolger, Bücher, Schriften, Gemähl ober andere unzimbliche Deutungen drucken, schreiben sailhaben, verkaussen, kaussen, lesen noch behalten soll; und wollen, niemand ansgeschlossen, welche derselben Büchlein, Schriften, Gemähl, oder dergleichen Bedeutungen, wie die genennt werden mögen, in ihrer Gewaltsamb hätten, daß sie dieselben alle von dato dieser unserer Mandaten Publicirung, in zweien Monaten negst kommend, jeglicher der Obrigseit und Gericht, darunter er gewidmet, gesessen

<sup>\*)</sup> Rachbem ber Fürst in bem erwähnten Manbate bie verschiebenen Lehren, bie im Lande auftanchten, bezeichnete, sagt er: "Und als verschiener Zeit große Emporungen und erschröckliches Blutvergießen auß dem entstanden, daß unter dem gemeinen Mann mit salscher Lehr' die chriftliche Freiheit ausgebracht, als ob alle Dinge gemeine und keine Obrigkeit sein soll, welche Lehr benn von neuen in den Binklen der armen Unverständigen eingebildet."

Diese Stelle bezog fich auf die blutigen Bauernaufftanbe, die auch im Salge burgischen, in Tirol und Steiermart gewüthet hatten. Die Bauern verftanden, wie betannt, unter ber driftlichen Freiheit, von ber Luther fprach und schrieb, auch die politische Freiheit.

und gehörig ift, gewißlich zustellen und überantworten; welcher aber solches nicht that: und wir deß erinnert werden, wollen wir gegen benfelben, auch mit gebührlicher Straff verfahren und handeln laffen."

Die Strafen, die in Ferdinands Mandate v. 20. August 1527 gegen die verschiedenen Arten der Keherei angedroht werden, konnten auch durch Schriften verwirft werden. Die Versasser sehrischer Schriften wurden mit verschiedenen Strafen nach den verschiedenen Lehr= und Glaubenssähen bedroht, die sie zu verbreiten suchten. So hieß es in dem Mandate:

"Welcher ober welche bie Gottheit ober Menscheit Chrifti, ober auch beffelbigen Geburt, Leiden, Auferstehung, himmelsahrt und bersgleichen Artiklen mit freeventlichen Reden, Predigten und Schriften antasten ober verachten, die sollen ohne Gnad mit dem Feuer gestraft werden."

"Welche die ewig rein auserwählte Königin Jungfrauen Mariam verachten, schänden oder schmähen, also daß sie sagen, halten, schreiben oder predigen, sie sei ein Weib, wie ein ander Weib jeho auf Erden ist, gewesen: sie sei ein Todsünderin: nach der Geburt nicht ein ewig Jungfrau geblieben: nicht ein Gebährerin Gottes: gegen himmel nicht kommen: die sollen um diß und bergleichen Rehereien und Irrung an Leib, Leben oder Gutt nach Gelegenheit und Größe der Verschuldung gestraft werden."

Bergleicht man dieses Mandat mit dem frühern vom 12. März 1523, welches das erste österreichische Zensurgeset war, so sieht man, daß sich die Ansichten des Fürsten über die Handhabung der Bücherpolizei in der Zwischenzeit wesentlich verändert hatten. Hielt man nämlich im Jahre 1523 Geldbussen und Strafen "nach Gelegenheit eines jeden Person" für hinreichende Abwehrmittel, so bedrohte man jeht die Verfasser häretischer Schriften auch mit dem Tode auf dem Scheiterhausen.

Daß ber Fürst bieses Mandat in voller Strenge aufrecht erhalten wollte, wurde gleich darauf thatsachlich bewiesen.

Der erwähnte hubmeyer, wiberrief zwar, wie eine von bem Beichtvater Ferbinands verfaßte (1528) in Leipzig gebruckte Schrift

behauptete, einige seiner Lehren, suhr aber fort, die übrigen in seinen Schriften enthaltenen Sabe zu vertheibigen. Ferdinand forderte seine Auslieserung von dem Herrn von Lichtenstein. Hubmeyer ward nach Wien gebracht und zuerst hier, dann in dem nahen Greisenstein gesangen gehalten, wohin die Theologen der Wiener Universität, die unter dem Bischose von Wien als Inquisitores haereticae pravitatis ein eigenes Gericht bildeten, öfters hinausgingen, um den Gefangenen zum Widerruf seiner Schriften zu bewegen.

Da Hubmeyer auf seiner Meinung beharrte, so ward er nach Bien zurückgebracht, in das Schergenhaus geseht, daselbst mit Answendung der Folter examinirt, und am 10. März 1528 auf dem Scheiterhausen verbrannt. Zwei andere Wiedertäuser theilten gleich darauf in Wien dasselbe Loos. Selbst Hubmeyers Gattin ward nicht verschont, und mit einem Stein am Halse in die Donau gestürzt. Die Buchdruckerei in Risolsburg, die eine so wichtige Rolle in diesem blutigen Drama spielte, gab nun kein Aergernis mehr, da die Wiedertäuser aus ganz Mähren und Desterreich vertrieben wurden.

Aus dem erwähnten Mandate ging ferner hervor, daß der Fürst auch seine früheren Ansichten von der Zwedmäßigkeit einer in alle Schichten der Gesellschaft verpflanzten, jedem Unterthan zwangsweise aufgebürdeten Theilnahme an der Bücherpolizei aufgegeben hatte. Er erwähnte nämlich in demselben weder der allgemeinen, früher eingesschäften Pflicht, der Bücherinquisizion Dienste zu leisten, noch weniger aber der gefährlichen Gewalt, die er früher allen seinen Unterthanen über die Gedanken Anderer aufgebürdet hatte.

Indessen vergriff sich der fromme Eiser der Inquisitores haerticae pravitatis auch in dem neuen viel milderen Auskunstsmittel, dem Umlauf der verbotenen Schriften einen Damm zu sehen. Ward nämlich früher die Theilnahme an der Bücherpolizei zu einer allge, meinen Pflicht gemacht, so erhob man sie jeht zu einem Erwerbszweig. Die Aussicht aus Gewinn sollte ins Werk sehen, was die Furcht vor Strafen nicht gefördert hatte. So ward denn auf die Denunziazion derjenigen, die sektische Schriften benühten, ohne sich von denselben weisen zu lassen, der dritte Theil der Gelbbuse, zu der die lleber-Deserreis. Zensur.

treter bes Gesetzes verurtheilt wurden, als Paris bestimmt. ) Auf biese Weise hoffte man "zu guter gründlicher Erkundigung und Gesahrung berjenigen zu gelangen," die verponte Schriften lasen, und zugleich mit benselben die eorpora delicti zu erreichen.

Indeffen trug das Sistem der gewinnreichen Denunziazion eben so wenig, als früher die gesorderte unentgeltliche Berwendung die erwarteten Früchte.

Die geistige Strömung war zu gewaltig, als daß man das, was sie nährte, was ihr ein Bedürfniß geworden war, zu unterbrücken vermochte. Der Geist der Resormazion war in alle Schickten der Gesellschaft gedrungen. Wer sich ihm seindlich gegenüberstellte, ward gesährdet. Eben jene Anstalt, welche das Inquisizionsgericht mit ihren Mitgliedern besetze, empfand die Einwirkung des neuen Geistes zuerst und am schmerzlichsten.

Die Wiener Universität, die unter Maximilian 8000 Studenten zählte, und in der höchsten Blüte stand, verlor Ruf und Ansehen, als sie sich der neuen Bewegung entgegenzustemmen suchte. Im Jahre 1522 zählte sie nur 2000 Studtrende, und diese Zabl lichtete sich noch mehr, als sie das ordentliche Tribunal der Inquisizion geworden war.

Die verbotenen Schriften konnten jeht noch weniger unterbrückt werben, als in den ersten Stadien des Andrangs der neuen Idean. Mit welchem Eifer sie gesucht wurden, ersuhr Ferdinand auf eine untrügliche Beise. Der Fürst hatte von der Biener Universität ein Berzeichnis der ihr bekannt gewordenen Schriften gefordert, die keherische Sabe enthielten. Die Universität antwortete dem gelehrten königlichen Rath und Beichtvater, Doktor Faber, daß ihr viele dieser

<sup>&</sup>quot;) "Und zu guter grundlicher Erfundigung und Erfahrung folcher obberührter Berhandler haben Wir bewilligt, als Wir dann hiemit thun, wer jemand, der fich obbeschriebener ober anderer lutherischen, teherischen und werführerischen Artifel gebrauchen, und davon uicht weisen laffen, also daß er berhalben in unser Straff fallen, und erkennt wurde, der Obrigkeit anzeigt, daß Wir den Anzeiger aus solchen Straffen, welcher ober so viel der am Gut beschehen, allwegen ben dritten Theil zuerkennen."

Schriften nicht bekannt seien, weil fie von Andern so fchnell meggefauft wurden \*) Um Jafobi 1527 forberte Ferbinand von ber Universität eine theologische Arbeit über bie berrichenben Irrlehren. Best antwortete bie Universität, bag ihr manche Artifel nicht bekannt waren, ba fie biefelben bes Berbotes wegen nicht lefen durfe. \*\*) Und boch follte jeber Reichsftand in Folge bes ju Rurnberg 1524 gefasten Beschluffes burch tüchtige Manner bie ftreitigen Puntte erörtern laffen. Da nun bie wiener Universität burch Gefete, die fie felbft vollziehen follte, von bem geiftigen leben im beutfchen Reiche abgesperrt war, so blieb fle immer mehr hinter bem Beifte ber Zeit gurud und fonnte ihrer richterlichen Sendung nicht entsprechen. Bei ben übrigen jur Unterbrudung bes neuen Beiftes berufenen Organen ging es noch schlimmer. Die hauptleute, Pfleger, Bermefer u. f. w., wurden theils felbft Anhanger ber neuen Ibeen, theils besorgten fie, wo bies nicht ber Fall war, fich burch ihre Unterbrudung in große Gefahr ju bringen. Dem fatholischen Abel wie bem boben Rlerus ichwebten bie Gefahren vor Augen, welchen fie bie taum gebampften Bauernaufftanbe ausgesett hatten. Die Ausführung ber Manbate batte bie gefährliche Gahrung ber Gemather von neuem hervorrufen konnen. \*\*\*) Der niebere Klerus las Diefe Schriften großentheils eben fo begierig als bie Laien, und Ferdinand felbft bezeugt, welche Revoluzion fie in ftillen Rloftermauern hervorriefen. So entgingen bie fo schwer verponten Schriften, so wie die Druder, Berbreiter und Lefer berfelben ber angebrobten Berfolgung.

Bahrend in ben Erblanden die Bucherpolizei in fo brobender Geftalt auftrat, fturgte Ferbinands Aronung jum Ronige von Bohmen

<sup>\*)</sup> Raupad : Changelifdes Defterreich.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Buchols.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gemuther waren noch fehr aufgeregt. Als Ferbinand von ben Bralaten ein Anlehen wiber bie Turfen verlangte, außerte ber Abt von Molf: er habe fur ben Bauerntrieg 827 Gulben Stener zahlen muffen, "wovon er jur Berhutung von Emporung fein Bort an bie Unterthanen fagen burfe." Buchols Gefchichte ber Regierung Ferbinanb I.

bie Zensur, welche König Ludwig in Prag eingeführt hatte, und machte den blutigen Berfolgungen gegen das Wort und seine Bekenner in diesem Lande ein Ende.

- Kerbinand versprach nämlich in ben Wahlartifeln, welche ibm bie bohmischen Stande vor seiner Rronung jur Bestätigung vorgelegt hatten, ben Religionsparteien in Bohmen feine Befdwerbe au machen. Die bestätigte Gewiffensfreiheit hatte nothwendig bie Freizugigfeit ber Bebanten in ihrem Befolge. hier waren also bie in den Erblanden so ftreng verponten Bucher unbehelligt, und wurben burch viele neue vermehrt, welche aus ben Preffen im Lande selbst hervorgingen. Die Gemeinschaft, in welche bie Utraquisten und Brüber icon vor Ferbinands Regierungsantritte mit ben Lutheranern in Deutschland getreten waren, wurde nun fester geschloffen, und fant ihr ftartftes Band in bem freien geiftigen Bertehre. In Ungarn bemuhte fich Ferdinand eben fo fruchtlos als fein Borfahr Ronig Lubwig, die religiösen. Reuerungen abzuwehren. Die Burghamptleme, oft ber neuen Lehre zugethan, gehorchten ihm nicht, und es lag auch in ihrem materiellen Intereffe, die Berbreitung ber neuen Ibeen nicht ju hemmen, weil fie nach ihrer Unterbrudung bie geiftlichen Guter, bie fie an fich gezogen, bem Befehl bes Ronige gemäß hatten guruderstatten muffen. In ben Erblanden erwarteten indeffen bie Inquifitoren bie Auslieferung ber verbotenen Schriften ober Die Entbedung Jener, die fie benütten, mit fichtlicher Ungebulb.

Als weber bas eine noch bas andere erfolgte, erging ein neues Mandat vom 24. März 1528, also faum sieben Monate nach Kundsmachung bes letterwähnten. In diesem Aftenstücke äußerte ber König abermals seinen höchsten Unwillen, daß die Lehre Luthers, Zwingsis, Karlstadi's Dekolompad's "noch nicht abgestellt seien, fondern wie auch augenscheinlich am Tage, je länger je mehr einreißen, wachsen und sich mehren."

Es wurden nun vielleicht nach dem Beispiele Luthers und Melanchthons, welche die Kirchen und Schulen in Sachsen und Meissen visitirten, Bisitatoren und Inquisitoren ernannt, die in allen Erblanben, und zwar in den Städten, wie in Dörfern und Weilern erforschen sollten, wie sich die Unterthanen weltlichen und geistlichen Stanbes in Glaubens- und andern driftlichen Sahungen halten, wie sie bisher den ergangenen vielfältigen General- und Neben-Mandaten nachgelebt u. s. w. Sie sollten die entstandenen Irrungen und erhobenen Beschwerden unsersuchen und entscheiden, auch alles andere handeln und vornehmen, was ihnen ihre geheime Instruktion noch vorschreibe.\*)

Diese ambulanten Bisitatores und Inquisitores weltlichen . und geiftlichen Standes mußten ihr Augenmert auch auf bie verbotenen Schriften richten. Berrieth bieg auch nicht bas Manbat, fo brauchte man boch eben nicht einen Blid in die geheime Instrukzion ber Bifitatoren zu werfen, um biefen 3med ihrer Sendung zu errathen. Die Inquifizion follte nämlich untersuchen, wie bas Bolt ben vielfach erlaffenen Mandateu gur Ausrottung "ber verbammten fektischen Lehren und Opinionen gelebt." Diese Mandate bezeichneten aber die feterischen Schriften als Hauptquelle bes Abfalls vom fatholischen Glauben, sie verboten fie und fuchten ihnen durch freiwillige und unfreiwillige Buter ben Weg ins Bolf ju verlegen. Gerade ihretwegen warb bie Organifirung einer allgegenwärtigen Gebankenpolizei versucht. alfo bas Manbat vom 24. Marg 1528 plotlich mit Stillschweigen überging, um bie verhaßten Bucher befto ficherer zu erreichen, barüber gab bie geheime Instrutzion, mit welcher bie Inquisitoren ausgerüftet waren, genügende Anweisungen, bas schrieb noch in bemselben Jahre ein früheres Mandat, bem balb ein abnliches folgen follte, allen Obrigfeiten zur genauen Beachtung vor. \*\*) Diese Bisitatores und Inquifitores verbreiteten fich in die entlegensten Orte und Kleden ber öfterreichischen ganbe. Sie machten die Erfahrung, daß ber größte Theil bes Abels ber neuen Lehre anhing, daß die schwer verponten, dem

<sup>\*) &</sup>quot;auch alles anderes handlen und furnehmen, fo fie nach Bermogen uns ferer Inftruttion, Die wir ihnen geben wollen, von Une in Befehl baben werben."

<sup>&</sup>quot;) In der Inftrukzion, welche die Bifftatoren ber Kirchen und Rlofter im Jahre 1555 erhielten, warb ausbrudlich vorgeschrieben, die Bibliothefen ber Ors benegeiftlichen, so wie die Bucher, welche in den Pfarrbezirken umlaufen,."mit Fleiß zu besehen."

Scheiterhaufen geweihten Schriften in Schlöffern und Hütten vorhamben waren. Die Berichte ber ambulanten Juquisizion veranlaßten wahrscheinlich ben Kürsten, in bemselben Jahre noch einige die Bresse betreffende Mandate zu erlassen, die hinlänglich von der gereizten Stimmung gegen die unermüdlich bekämpsten und doch stets siegreichen Gehanten zeugten.

So verordnete ber Fürst am 24. Juli 1528, daß man Buchbruder, welche sektische Schriften druden, und Buchhändler, die sie
verkausen, als Hauptversührer und Bergister aller Länder bei ihrer
Betretung in den Erbländern unnachsichtlich ertränfen, ihre verbotenen
Schriften aber verbrennen solle.\*) Zugleich befahl Ferdinand, daß
Buchbrudereien nur in der Hauptstadt der Provinz geduldet
werden sollen, und berief in Riederösterreich den Statthalter und Res
genten, in den andern Provinzen die Landeshauptleute zu Bollstreckern
ber angeordneten Maßregeln. Keine Schrift sollte ohne vorläusige
Genehmigung von Seite dieser Beamten in Drud gelegt werden.
Lettere Borschrift ist in so fern besonders wichtig, als in den frühern

<sup>&</sup>quot;) "Buchbrucker und Buchführer ber fettischen verbotenen Schriften, welche in öfterreichischen Erblandern betreten werben, sollen als haubt-Berführer und Bergifter aller Lander ohne alle Guad ftrack am Leben mit bem Baffer gestraft, ihre verbottenen Waaren aber verbrennt werben.

Buchbrudereien sollen in Defterreichischen Lanben wegen ber verbottenen fettischen Bucher nirgends und gant an keinem Orth, bann allein in jedes Landes
haubt-Stadt ansgerichtet, auch weber Geiftliche noch weltliche Sachen auf jemand, wer es auch seie, Begehren bruden: es haben es bann zuvor der R. De.
Landen Statthalter und Regenten oder deß Landes hauptmann worinnen der
Buchdrucker wohnet, angezeigt und barüber Berwilligung erlangt, alles bei Bermeibung schwärer Ungnab und Straff."

Im romischen Reiche wurden die Buchbrudereien erft 42 Jahre später auf gewiffe Städte beschränkt. So beißt es in dem Abschied des Reichstags ju Speier v. 11. December 1570. §. 155: Darauf sehen, ordnen und wollen Bir, daß hinfüro im gangen Römischen Reich Buchbrudereien an keine andere Derter, dann in denen Städten, da Churfürsten und Fürsten ihre gewöhnliche hoffhaltung haben, oder da Universitates studiorum gehalten, oder in ansehnlichen Reichspädien verstattet aber sonsten alle WinkelsDrudereien strade abgeschafft werzben sollen.

Manbaten bie Bebingungen gar nicht erwähnt wurden, unter welchen ber Gebrauch ber Breffe gestattet sein folle.

Daß der König aber jest selbst den Theologen wenigstens mosmentan nicht traute, bewies der Umstand, daß er nur weltliche Besante zu Schriftrichtern berief, und auch die Geistlichkeit ihren Ausssprüchen unterwarf, denn das Mandat sagte, man solle "weber Geistsliches noch Weltliches auf jemands, wer es auch seie, Begehren ohne vorgeschriedene Berwilligung in Druck legen."

Der Gang ber Reformazion ward daburch eben so wenig aufgehalten, als durch die früheren Blipftrahlen der weltlichen Macht gegen
die Presse. Die verbotenen Schriften vermehrten sich auch jest, obgleich der Tod die Druder und Berbreiter bedrohte. Der Bann, in
den man den Gedanken legen wollte, hielt ihn nicht auf, versenste
ihn nicht in die Tiesen der Geister, die sich gedrungen sühlten, ihn
gestügelt in die Welt zu senden. Die ambulirenden Visstatores und
Inquisitores mochten manche verbotene Schriften konsiszirt und den
klammen übergeben haben, allein wie aus der Asche kamen immer
neue zum Borschein.

<sup>&</sup>quot;) In Grat gab ein lutherifder Schulmeifter balb nach Runbmachung ber erwähnten Manbate eine Boftille unter bem Titel: "Evangelischer Unterricht" beraus. Bu Laibach verriethen bie Prebigten bes Domherrn Tauber (1530), baf er bie verbotenen Schriften Luthers amfig gelefen habe. Der großere Theil ber weltlichen Stanbe Rrains foubte ibn, fo bag Ferbinands Befehl, ihn meg: Infoaffen, lange Beit wirfungelos blieb. Als er fpater, um ber Berbaftung ju entgeben, finchten mußte, warb fein hans erbrochen, er felbft ertommunigirt unb feine tegerifche Bachersammlung verbrannt. Indeffen übersete Tauber, ber ju Rempten als Bfarrer ein Afpl gefunden hatte, bas nene Teftament, ben Bfalter, wie Luthers Ratechismus und Postille in Die frainerische Sprache. Banber von Ling fcrieb brei noch vorhandene Druckschriften ebenfalls balb nach Rundmachung jener Tob brobenben Manbate (1529 und 1530), in welchen er für einen Gegner ber Biebertaufer gelten wollte, aber eigenthumliche Glanbens. leten entwidelte. In berfelben Stadt mar 1524 Leonhard Cleutherobius, beffen Rame ber elbogner lutherischen Rirchen Drbnung vorgebruckt war, beutscher Equimeifter. Derfelbe Glentherobins überfeste fpater eine Schrift Bugenhagens, und begleitete fie mit einer Borrebe, in welcher er ben größten Gifer fur Luthere Lehre entwickelte.

Reue ähnliche Mandate verhinderten weder der Abel, dessen Borstellungen keinen Ersolg hatten, noch weniger die Reichsstände, die in Ferdinands beutschen Landen einen geistigen Oruck walten sahen, welcher die für das Reich ergangenen Berordnungen über die Presse in einem furchtbaren Maße überschritt, sondern — die Türken.

Diesen fanatischen Gegnern der freien Forschung hatte die geisstige Thätigkeit nicht bloß in den österreichischen Erblanden, sondern auch in Ungarn und Böhmen, ja in ganz Deutschland viel zu verbanken. In Ungarn mußte Ferdinand die mächtigen Basallen schenen, die sich den neuen Lehren zugewendet — ein einziges Geset, wie das in den Erblanden gegen den neuen Geist erlassene, hätten viele Magnaten in die Arme der Zapolya's getrieben. In Böhmen machte ihm die Eintreibung der nothwendigen Kriegssteuer so viele Mühe, daß er die Berwaltung dieses Reiches den Ständen überließ. In ben Erblanden machte das Heranwogen des Erbseindes dis an die Mauern Wiens (1529) dem Kriege gegen die Ideen plöhlich ein Ende.

In der Rahe ber Turfen stellten die allgegenwärtigen Bisitatores und Inquisitores ihre Untersuchungen ein.

Daß die verfolgten Lehren, trot der monströsen Zensur tiefe Wurzel schlugen, ward Ferdinand 1532 auch durch einen bedeutsamen Schritt an den Tag gelegt, und später wurden die Zeichen noch deutslicher. Schon 1532 verlangten die Stände unbedingte Religionösfreisheit, und wiederholten ihr Gesuch in den Jahren 1541 und 1547. \*) Die Stände befolgten dei diesem wichtigen Schritte die Politik, welche die Böhmen früher dei Ferdinands Königswahl geleitet hatte. Se schmerzlich die Mandate gegen Luthers und seiner Anhänger Schriften von ihnen empsunden wurden, so erwähnten sie in ihrer Petizion doch nicht der Bückerpolizei, weil diese mit Erlangung der Religionssfreiheit ohnehin fallen mußte.

3m Jahre 1541 ward bas Gesuch im Ramen bes ftanbischen Ausschuffes ber nieberöfterreichischen Lande und ber fürftlichen Graf-

<sup>\*)</sup> In Tirol forberten bie aufftunbifchen Bauern bereits im Jahre 1525 Re- ligionsfreiheit und zwar zum Theil in ber leibenschaftlichften Sprache.

fcaft Gorg überreicht und von ben herren von Budheim (Budheym, Erbtruchseß in Defterreich), Eitzinger, Bolheim, Stahremberg, Suned (Lanbhauptmann in Steper), Ebereborf (Erbfammerer in Defterreich), Liechtenftein (Erbmarschall in Rarnthen) und vielen anbern herren, fo wie von ben Bertretern ber Stabte Wien, Brat, Ling, Steier, Rorneuburg, Enne u. a. m. unterzeichnet. \*) In biefem Gesuche warb auch barauf hingewiesen, daß die lebel, welche in Folge ber Türkenfriege über bas Land bereingebrochen, eine Strafe Gottes fur bie Berfolgung feines Bortes, und bag bie Gottlofigfeit und Grobbeit bes Bolfes bem Umftanbe jugufdreiben feien, bag viele Pfarren ber Seelforger entbehren. Erfeben wir ichon aus biefen Borgangen, bag Luthers Lehre, welche bie Bucherpolizei ins Leben rief, fich überall hin verbreitete, fo entwerfen fatholische Schriftsteller, wie B. Sanfig, eine viel lebhaftere Schilberung von ber Wirfung ber fo oft verbo-Die Pfarren im Lande waren nach biefen Schiltenen Schriften. berungen von ben fatholischen Bredigern verlaffen, ober mit evangelifden befest, innerhalb zwanzig Jahren ließ fich fein Student ber Biener Universität jum Briefter weihen. \*\*)

Unter biesen Berhältnissen konnten bie Mandate keine Kraft gegen die Gedanken haben. Die Schriften der Evangelischen wurden nicht nur frei und ungehindert gelesen, sondern dienten auch in den Schulen zum Unterrichte der Jugend. Selbst in der nächsten Rähe des Königs waren sie im Umlauf, selbst hier athmete ihr Geist, da viele Hosseute geheime Anhänger der neuen Lehren waren, einer der Lehrer des Prinzen Maximilians, später als Lutheraner erkannt, ein Iweiter wegen starken Berdachts der Ketzerei ebenfalls seines Amtes entsetzt ward.

Für ben geistigen Berkehr Böhmens, das bisher die in ben öfterreichischen Landen ergangenen Mandate nicht berührt hatten, war der schmalkalbische Krieg verhängnisvoll.

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche bas Altenftud bei Raupach.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Raupach, Bucholy 8. Bb. und Mengele Gefcbicte ber Deutsichen 2. Bb.

Bügellose Reben bes foniglichen Hofgefindes scheinen bie Bugels lofigfeit ber bohmischen Preffe mit veranlaßt zu haben.

Rach biesen Reben hieß es, ber König beabsichtige, Prag burch frembe Razionen, die wegen ihrer unnatürlichen Laster verhaßten Spanier und Italiener, unter des Kaisers Bannern in Grund zu verberben, den Böhmen ihre Religionsfreiheit zu entziehen, und ihre Privilegien zu schmälern.

Diese Reben, welche bas fortzeugende Gerücht gestügelt burch bas Land trug, hielten die Böhmen im Hinblid auf die in den Erblanden gegebenen blutigen Mandate für gegründet; sie steigerten die Aufregung, welche der Krieg gegen ihre Glaubensgenossen in Deutschland ohnehin zur Folge hatte, aufs höchste und gaben der Presse plöglich einen ganz andern Charakter, als sie so lange Zeit behauptet hatte.

Die Stände klagten in einem Schreiben an den König über die höchst bedenklichen Reden seiner Diener; in einem zweiten hieß es, daß sie eben deshalb einen Feldhauptmann gewählt hätten; sie müßten sich und das Vaterland sicher stellen. Der König antwortete: "wie er zum östermalen glaubwürdig berichtet worden, daß in den prager Städten zum Schimpf und Verkleinerung katserlicher Majestät und der Person und Hoheit des Königs, allerlei schmähliche Tractätzlein und Lieder gedruckt und öffentlich verkauft, auch Spottlieder gezsungen würden, wie ihm denn ein guter Theil zugeschickt worden. Gleichwohl habe er seither nie gehört, daß irgend jemand wegen solcher muthwilligen, unehrbaren Reden, Schristen und Lieder gestraft, oder solches öffentlich verboten worden wäre. Doch hege er die Zuversicht, sie würden solches nicht mehr zulassen. "

Rach ber Schlacht bei Muhlborf und ber Unterwerfung Brags brohte ber geistigen Freiheit ber Böhmen bie größte Gefahr. Das Domkapitel ber bezwungenen Stadt kam bem Unwillen bes Königs entgegen. Es klagte, baß man in Böhmen keperische Bucher brucke, wie auch in fremden Landen gebrucke in das Königreich suhre und

<sup>\*)</sup> Bucholh : Geschichte ber Regierung Ferbinanbs I.

frei unter das Bolk bringe. Das Domkapitel bat daher, der König möge ordentliche Aufseher einsehen, ohne deren Wissen und Willen kein Buch gebruckt ober ins Land gebracht werden solle. \*)

Run ward die Bucher-Zensur auch in Böhmen eingeführt, konnte nich aber nicht halten, ber Flügelschlag ber Geister war noch zu fraftig, ber Freiheitssinn nur gebeugt, aber nicht gebrochen.

In ben öfterreichischen Erblanden brachten bie Borgange in Bohsmen eine unvermuthete Rudwirfung hervor. Sie veraulasten namslich die treu gebliebenen Stande, ihre Bitten um Religionofreiheit zu erneuern. Auch diesmal ward der Preszwang in dem Gesuche der Stande nicht erwähnt.

Der König gab keinen befriedigenden Bescheid, so blieben die Berhältniffe unverändert; die Gesethe bestanden, aber sie hatten keine Kraft, weil man sie nicht achtete. Berhängnisvoller als die Ereigenisse in Bohmen war für die Denkfreiheit die Berufung der Jesuiten.

Am letten Mai 1551 langten unter Führung bes Lainez, eines Spaniers, zehn Brüber bes Orbens in Wien an, bann folgten Jasius und Canifius.

Obgleich die frommen Bater vorberhand an der Beaufsichtigung der Presse nicht Theil nehmen konnten, weil sie größtentheils fremden Nationen angehörten und der beutschen Sprache nicht mächtig waren, so äußerte sich doch ihr Einfluß auf die Beherrschung der Gewissen und Gedanken bald nach ihrer Ankunst.

Schon am 1. August erging ein Manbat über bie Erziehung ber Jugend, bas auch wichtige Bestimmungen in Betreff ber verbostenen Schriften enthielt.

"Bie wohl wir, hieß es in diesem Aftenstüde, auch hieror zu mehrmalen durch Unsere offene General-Mandat und in andern Weg verbotten und befohlen haben, daß die verführerische und sektische Bücher in Unsern Fürstenthumben und Landen durch die Buchführer und andere nicht umbgeführt, umgetragen, sail gehabt, gefauft noch versauft, noch auch von Unsern Unterthanen in ihren Säusern ge-

<sup>&</sup>quot;) Belgel : Gefchichte Bohmens.

braucht, gelesen noch gehalten werben; so werben Bir boch in mehr Beeg glaublichen berichtet, bag unangesehen folder Unserer Berbott fold verführerische fettische Bucher heimblich und öffentlich in unfere Lanbe eingeschlaift, gefauft, und von etlichen in benen Saufern m nicht geringer Berführung ber Ginfaltigen, gebraucht und gelesen wer-Dieweil aber Une in Kraft Unseres tragenben gandfürftlichen Ambts zustehen und gebühren will, hierinnen gebührliches Einsehen zu haben, so wollen Bir Unsere hievor solcher verführeris fchen Bucher halben aufgangene General Mandata und Befehl biermit wieder erneuert haben, ben Buchbrudern, Buchführern und fonft manniglich ernftlich befehlend, daß fie angeregten Unfern Beneral-Manbaten gehorfamblich geleben und nachsommen, feine settische ober verführerische Bucher in Unsern Fürstenthumben und Landen nicht führen, fail haben, taufen noch vertaufen, noch auch bie in Saufern lefen und gebrauchen, in fein Beiß, alles bei Bermeibung Unferer schweren Ungnad und Leibstraff und Berliehrung all ihrer Bucher und was fie bei ihnen haben; und gebieten bemnach euch allen und ener jeben insonderheit mit allem Ernft und wollen: bag ihr, furnemblichen aber Unfere nachgesette Land: und andere Obrigfeiten, ob biefem Unfern General Bebott festiglich handhabet und haltet, Die Berbrecher mit Ernft ftrafet, ober Uns ber Bebuhr nach ju ftrafen anzeiget, und fonft hierinnen alles bas fürnehmet und handelt, so zu handhabung biefes Unfere Manbate bie Rothburft erforbern wirb, als lieb euer jeben seyn, Unsere schwere Ungnab und Straff ju vermeiben." Gegeben in Unser Stabt Wien 2c.

Wenn auch in dieser Berordnung die alten Mandate erneuert wurden, so bezog sich dieß nur auf das Berbot, solche Schriften zu verbreiten oder zu benühen, keineswegs auf die in jenen Borschriften angedrohten Todesstrafen, die man freilich nicht mehr androhen durfte. Die Uebertreter des Gesehes wurden mit der schweren Ungnade des Fürsten, Leibesstrafe, Konsiskazion ihrer Bücher und alles dessen, was sie bei sich haben, bedroht, gleiche Strafe sollte auch jene treffen, die solche Schriften in ihren Häusern lesen und gedrauchen. Dennoch erscheint dieses Mandat härter als eines der früheren, wenn man auf

ben Unterschied ber Zeiten bas gehörige Gewicht legt. Denn als bie ersten so harten Berordnungen erlassen wurden, hatten die neuen Lehren nur wenige Anhänger in den österreichischen Herzogthümern, jest waren sie über alle Lande verbreitet, hier und da sogar überwiegend an Zahl; die verbotenen Schriften, die man so lange Zeit stillschweisgend bulden nußte, waren nun ein unentbehrliches, durch die Religion geheiligtes Bedürsniß, und jeder Versuch, sie zu unterdrücken, war ein Griff in die Herzen Tausender und zugleich eine stillschweigende Aechtung der vielen evangelischen Schulen, die ohne diese Schriften nicht bestehen konnten. Aus diesen Gründen konnte auch das neue Mandat nicht vollzogen werden.

Die Zügel ber Bücherpolizei wurden aber jest straffer angezogen, die Gewissen und Glaubensbekenntnisse eifrig gesichtet, und dabei vorerst auf Entbedung und Bestrafung der heimlichen Lutheraner in des Königs Dienst das Augenmerk gerichtet. Eine andere Maßeregel sollte sicher und ohne Aussehen wirken.

Canisius, bem die Evangelischen die neuen Berfolgungen zuschrieben, und der deshalb canis austriacus genannt ward, erhielt nämlich den Auftrag, einen Katechismus zu versaffen, durch deffen Einführung man die Bekenntnisschriften der andern Glaubensparteien verdrängen wollte. Indessen gab der Berfolgungsgeist der Loyaliten den Gedansken eine ganz andere gefährliche Richtung.

Böhmen ausgenommen, wo 1547 in ber höchften politischen Aufregung Pamphlette und Karifaturen gegen Ferdinand verfaßt wursben, hatten Pasquille und Schmachschriften, von Beginn ber Resormation die fliegenden Truppen der Presse im Reiche, in den österreischischen Landen nie Rachahmer gefunden. Die Presse verging sich hier nicht gegen den Fürsten, verlette nie die schuldige Ehrfurcht, obsgleich dieser die Gedankens und Gewissensfreiheit durch blutige Gessetze zu unterdrücken suchte.

Im Jahre 1557 aber tauchten ploplich Pasquille und Schmachschriften so gefährlicher Art auf, baß Ferdinand über biese politischen Reulinge die keterischen Schriften ganz aus ben Augen verlor. Der Fürst erließ ein eigenes Mandat gegen diese Produkte, in dem er erwähnte, daß seit zwei Jahren ärgerliche Pasquills und Schmacks schriften gedlatet, heimlich angeschlagen und sonst verbreitet werben, die Verfassung und Verbreitung solcher Schriften verbot, und auf die Denunziazion der Pasquills Dichter eine Prämie von 300 Gulden sette. \*)

\*) Pasquill = und Schmachichriften.

Ennthieten allen und jeben Unfern Unterthanen, Beiftlichen und Beltlichen, was Burben, Stands ober Befens, bie in Unfern Rieber : Defterreichifchen Furften: thumben und ganben geseffen und wohnhaft fenn, und benen biefes Unfer Gene: ral-Manbat gutommen, fürgelefen und gezeigt wirb, Unfere Gnab und alles Butes. Rachbem Une glaubwurbig furfommen, wasmaffen vor zwei Jahren und feither mehr, argerliche Basquill: und Schmachfchriften gebicht, und in Unfern nieberoefterreichifden Erblanben beimlich angefolagen, auch fouft aufgebraitet worben, biemeil bann folche Schmach-Schriften in allweg abzustellen, und gegen bemfenigen, bie folde Schriften machen, ober Rath und That bargn geben, mit ernftlicher Straff zu verfahren, nicht umbgangen werben mag: bemnach ift unfer ernftlicher Befehl an euch all, und euer jeben infonberheit, bag ihr ench por Dichtung, Machung und Aufbraitung folder Basquill- und Schmachfcriften ganglich enthaltet, auch weber Rath und That bargu gebet, noch jemands biefelben fail habe; wo aber jemand barüber öffentlich betretten, ober fonft mit gutem beweißlichem Grunde angezeigt und überwifen wirb, fo wollen Bir als: bann gegen bem ober benfelben vermoge ber Recht und nach Ungnaben mit gebuhrlicher Straff verfahren laffen; und welcher ober welche auß ench ein, ober mehr Berfonen mit gutem beständigen Grund erfundigen, und anzuzeigen werben wiffen, bie bergleichen Schmachschriften und Basquill- Bebicht gemacht, ober wie gemelt, feil gehabt, ober Rath und That bargu geben; Sollet 3hr biefelben Unferer Rieberoefterreichischen Regierung ober unfern ganbehauptleuten, in ber Landshaubtmannichaft=Berwaltung folche Berbrecher ju betretten in ber Gebeimb anzeigen, bamit biefelben guhanben gebracht, und gegen ihnen mit Straff, wie oben gemelt, verfahren werben moge. Es folle alebann auch ench benjenigen, bie bergleichen schmabliche Schrift: ober Basquill Dichter mit gutem beftanbigen Brund anzeigen, fur euren gehabten Bleif und Dube auf bes Berbrechere Daab und Guter brei hundert Gulben verehrt und gngeftellt : wo fich aber beffelben Berbrechern Guter fo weit nicht erftredeten, alebann auf Unferer Rammer ber Ueberreft ohn allen Abgang gereicht und bezahlt, und boch ihr bie Anzeiger gegen iemande keineswegs vermelbt werben. Darnach weiß fich manniglich ju richten, und ihr thut baran Unfern ernftlichen gefälligen Will und Meinung. 18. Fes bruar 1559.

In biesem Manbate wurden keterische Schriften gar nicht erwähnt. Daß es nicht ben gewünschten Erfolg hatte, bezeugt die erneuerte Kundmachung am 30. August 1560. Es scheint, daß es Ferdinand, nachdem er die Gemüther auf diese Weise gereizt, später nur durch eine milbere, dulbsame Gesinnung gegen seine evangelischen Unterthanen gelungen sei, die positischen Pasquille zu unterdrücken. Werfen wir noch einen Blick auf Böhmen. Hier hatte die nach dem blutigen Landtage 1547 eingeführte Zensur eine ganz andere Wirkung als man erwartet hatte.

Bei ber Universität, bie fie handhaben follte, erlangten nämlich bald die Utraquisten bas Uebergewicht, so bag bie Ibeen, welche man burch die Zenfur meistern wollte, gerabe burch fie einen besonbern Sous erhielten. So schmerzlich bieß für ben fatholischen Rlerus war, fo fah man boch ein, daß man bei ber lebenbigen Wiberftanbefraft ber Brotestanten, beren Bahl im Lanbe bie ber Ratholifen überwog, bas fo unvermuthet hereingebrochene llebel nur mit großer Behutsamkeit bekampfen burfe. Das Domkapitel zu Brag, bas im Jahre 1547 um Ginführung ber Benfur gebeten hatte, wandte fich nun an ben König, und bat um eine Reform ber Universität. ware aber, wie es bemertte, nicht leicht burchzusegen, ba bie utraquiftifden Lehrer fich verschworen hatten, keinem Ratholiken ein Lehramt zu gestatten, und ba großer Zwiespalt zu besorgen ware, wenn man verfuchen wurde, eine Reform ber Univerfitat mit Gewalt burche aufeben. Aus diesen Gründen bevorwortete bas Domfapitel die Grünbung einer neuen tatholischen Sochschule, die mit voller Unabhängigfeit von ber alten bestehen folle, und ichlug bie frommen Bater als Lehrer vor. Der Ronig genehmigte bie Bitte.

Am 18. April 1555 langten bie ersten Bater ber Gesellschaft Jefu, zwölf an ber Zahl, unter ber Leitung bes verhaßten Canifius in Brag an.

Die neuen Lehrer, die bei gunftiger Gelegenheit die Aufficht aber die Presse erhalten sollten, waren der bohmischen Sprache nicht machtig. Indessen begannen sie ihre Wirkamkeit mit einem Pressfrevel. Sie druckten nämlich den Katechismus von Canistus, ohne

nach ber gesehlichen Borschrift bie Drudbewilligung bei ber alten Universität eingeholt zu haben. Die Universität klagte beim Magistrat über biese Uebertretung bes Gesehes, worauf ber Drucker in's Gefängniß geseht wurde. Indessen entschied ber König, an ben sich bie frommen Bater gewendet hatten, zu ihren Gunsten und übertrug ihnen im Jahre 1560 vorläusig die Zensur der hebraischen Bücher.

Es wird jest nothwendig einen Blid auf die von der Reichse gewalt fortgebildete Bucherpolizei zu werfen, von welcher die ofterreichische so sehr abwich.

Waren in ben öfterreichischen Landen die religiösen Schriften die Hauptveranlassung einer gleich Anfangs mit terroristischen Drohungen auftretenden Bücherpolizei, so gaben im Reiche außerhalb
der österreichischen Marken vorzugsweise die Angrisse auf den Kaiser Signale zur fortschreitenden Beengung der Presse. Wenn sich
der Kaiser auch nicht in den Reichsabschieden über diese Angrisse
beschwerte, so that er es doch bei anderer Gelegenheit. So ließ er
1546 bei dem in Halle versammelten grässichen und ritterlichen Abel
vom Harz Beschwerde sühren, "daß allerlei Reime und Gedichte hin
und wieder herungetragen würden, die nicht allein zu großer Schmälerung ihrer römisch kaiserlichen Majestät, Hoheit und Reputation
gereichten, sondern auch zu Aufruhr und allerhand Unrath und Berberben in dem heiligen Reiche deutscher Ration Ursache geben möchten."

Man braucht bloß die Zeit, die an solchen Pasquillen am fruchtbarften war, so wie die in diese Periode fallenden Reichsgesetz gegen die Preffe mit den frühern von dem Kaiser veranlaßten Reichstagsschlüffen zu vergleichen, um mit Bestimmtheit den großen Einfluß zu erkennen, den die Pasquille auf Beengung der Preffe und die prespolizeiliche Strafgesetzgebung im Reiche ausübten.

Bis zum Jahre 1541 begnügte sich ber Kaiser, Schmachschriften einfach zu verbieten, und die Dichter, Druder und Verkäuser mit unbestimmten Strafen nach Gelegenheit an Leib ober Gut zu bedrohen. Im Jahre 1541, wo die Jahl der Pasquille und Spottgebichte bereits bedeutend war, beantragte der Kaiser auf dem Reichstage zu Regensburg, auch die Käufer solcher Produkte, so wie die

Berfasser, Drucker und Berkaufer zu bestrafen, was auch in bem Reichstagsabschiebe vom 29. Juli 1541 ausgesprochen ward.\*)

Damals hatte Pasquino bereits seine satirischen Ausfälle auch unter die Karten gemischt, und das Karnösselspiel ersunden, das mit 48 sogenannten Karnösselsarten gespielt wurde, eine historische Bedeutung hatte, und in gewisser Hinsicht eine Art von historischen Zeitsspiegel bildet, indem die obersten Potentaten der damaligen Welt darin gewissermassen ihre Rolle spielten, ja in gewisser Beziehung, wie Boigt zu behaupten geneigt ist, die ganze Weltgeschichte darin repräsentirt war, weßhalb auch der Teufel selbst von ihm sagte: es sei gewiß von einem scharfsinnigen Kopfe gleichsam als eine Prophezeiung erfunden worden. Dem Kaiser, dem Pabst, dem Teufel waren in diesem weit verbreiteten Spiele sehr anzügliche Rollen zugetheist. Die mächtigste Karte war der Karnössel oder Untermann, der einen Kardinal, oder nach einer andern Deutung, den Landslnecht reprässentirte, und alle übrigen Karten stach. \*\*)

Das regensburgische und angsburgische Interim, die die beiden Religionsparteien einander nähern sollten, aber keinen Theil befrie-

<sup>&</sup>quot;) Ferner haben Bir befunden, daß die Schmäh: Schriften, so im heil. Reiche hin und wider an mehr Orten ausgebreitet werden, gemeinen Frieden nicht wenig verhinderlich und verleglich seynd, auch zu allerhand Unruhe und Beiterung gelangen möchten: Und bemnach und mit Churfürsten, Fürsten und gemeinen Ständen verglichen, daß hinfüro in dem heil. Reiche keine Schmähs Schriften, wie die Ramen haben möchten, gedruckt, seyl gehabt, kauft, noch verkauft, sondern wo die Tichter, Drucker, Rauffer und Berkauffer betretten, dars auf eine jede Oberkeif fleißig Aussehnes zu haben verfügen, daß dieselben nach Gelegenheit der Schmäh-Schriften, so bei ihnen erfunden, ernftlich und hartiglich gestraft werden sollen. (Abschied des Reichstags zu Regensburg vom 29. Juli 1541.)

<sup>\*\*)</sup> Carl verbot bas Rarnöffelspiel ober überhaupt Spielkarten nie ausbrucklich, so ärgerlich auch die Rolle war, die ihm in diesem Spiele zugetheilt wurde; er begriff jedoch diese politisch fatirischen Karten unter dem Gattungsnamen Schmach-Gemälbe (1524), "Gemählets ober bergleichen (1530) schmähliche Gemälds und Gemächts" (1548) die vielfältig verboten wurden. Erst Maximilian II. verbot im Abschied des Reichstags zu Speyer vom 11. Dezember 1570 ausbrucklich auch "schandlose Karten." Ueber das Karnöffelspiel enthält der erz wähnte Auffah Boigts in Raumers historischem Taschenbuch nähere Ausschlichse.

vigten, riefen, und zwar besonders das lettere das Witwort: "Das Interim hat den Schalf hinter ihm," und eine große Zahl von setirischen Flugschriften bervor, in welchen die Erbitterung um so heftiger und sarkastischer aufschäumte, als der Kaiser die Annahme des Interims mit Gewaltmaßregeln zu erzwingen suchte.

Diese Pasquille, Spottlieder und Schmäschriften reizten den Kaiser, schärfere Maßregeln als früher zu ihrer Unterdrückung in Anwendung zu bringen.

Er verbot baher in der Römisch-Raiserlichen Rajestät Ordnung und Reformation guter Bolizei Tit. 34, "auferricht auf dem Reichstage zu Augsdurg am 30. Juni 1548," allen Buchdruckern Bucher, klein oder groß, ohne vorläusige Bewilligung der ordentlichen Obrigsteit in Druck zu legen, setzte auf die Umschiffung dieses Geletzes Gewerdsverlust und eine anfangs nicht bestimmt angegedene Geldbuße, und verordnete ein sehr strenges Berfahren gegen alle jene, welche etwas "schmählichs, paßquillisches oder anderer Beiß" verkausen, kaufen oder behalten." Zugleich erließ er ein Edikt, ebenfalls vom 30. Zuni datirt, in welchem die erwähnten Bestimmungen der Belizei-Ordnung wiederholt wurden, die dort anfangs unbestimmt gelaisene Geldbuße aber genau sestgesest ward. Dieses Edikt, das letzte bieser Art unter Karls Herrschaft, zeigt, wie erbittert der Kürst gegen die so lange Zeit fruchtlos bekämpste Bresse war. Es lautete:

"Als wir in Unserer Polizei-Ordnung auf diesem Unsern gehaltenen Reichstage allhie mit euer Lieb und euer Andern und der abwesenden Botschafter und Gesandten Rath und Zuthun berathschlagt, beschlossen und aufgericht, unter andern geordnet und gesetht haben, daß hinfuro alle Buchdrucker, wo und an welchen Enden die im heisigen Reich gesessen sein, dei Riederlegung ihres Gewerbes auch einer schweren Pon, nämlich fünfhundert Gulden in Gold ihren ordentlichen Obrigseiten unablässlich zu bezahlen, keine Bücher, klein oder groß, wie die Ramen haben möchten, in Druck ausgehen lassen sollen, dieselben seien denn zuvor durch ihre ordentliche Obrigseit eines seden Orts oder ihr dazu Berordneten besichtigt, und der Lehre der christlichen Kirchen, deßgleichen dem Abschied dieses

Reichstags allhie, auch anberer hievor aufgerichten Abschieben, fo bemfelben jebo allhie gemachten Abschieb nicht zuwider fein, gemäß befunden, baju bag fie nicht aufrührerisch ober schmablich, es treffe gleich hohe, niebere, gemeine ober sondere Bersonen an, und beshale ben approbirt und zugelaffen, bag auch bei gleicher Bon alle obges melbte Buchbruder schulbig und verpflichtet sein, in alle Bucher, fo ne alfo mit Bulaffen ber Obrigfeit hinfuro bruden werben, ben Autor ober Dichter bes Buchs, auch feinen, bes Druders Ramen, besgleis den die Stadt und ben Ort, da es gebruckt worben, unterschiedlich und mit Ramen zu benennen und zu vermelben, und bann alle und jebe Obrigfeit Und und bem beil. Reich unterworfen, ernftlich Ginsebens thun und verschaffen sollen, bag nicht allein bem, wie obgemelbet, treulich nachgesommen und gelebt werbe, sondern daß auch nichts, so ber katholischen allgemeinen Lebre, ber heiligen driftlichen Rirden ungemäß und wiberwartig ober ju Unruhe und Beiterung Urfach geben, besgleichen auch nichts schmählichs, paßquillisches, ober anderer Beiß, wie bas Ramen haben mocht, biefem jepo allhie aufe gerichten Abschied und anberen Abschieben, so bemselben nicht ents gegen find, ungemäß, in was Schein bas gefdeben möchte, gebichtet, geschrieben, in Drud gebracht, gemalt, geschnist, gegoffen ober gemacht, fonbern, wo folde und bergleichen Bucher, Schriften, Bemalbe, Abguffe, Gefchnistes und Gemachtes im Drud ober fonft rorbanden waren ober fünftig ausgingen und an Tag famen, bag Diefelben nicht feil gehabt, gefauft, umgetragen, noch außgebreitet, fondern ben Berfaufern genommen und fo viel möglich unterbruckt werben, und soll nicht allein ber Berfäufer ober Feilhaber, sonbern auch ber Raufer und anbere, bei benen folde Bucher, Edmabidriften ober Bemablte, Bagquille ober anberer Beiß, fie feien gefdrieben, gemalt ober gebrudt, befunden, gefänglich angenommen, gutlich, ober wo es bie Rothburft erforbert, peinlich, wo ibm folche Bucher, Bemablets ober Schrife ten bergefommen, gefragt, und fo ber Autor, ober ein anderer, wer Da mare, von bem er, ber gefangen, folche Schriften, Gemablets ober Bucher übertommen, unter berfelben Obrigfeit gefeffen, ber foll

alebald auch gefänglich eingezogen, und fo beren einer ober mehrere unter einer andern Herrschaft wohnhaftig, daß berfelben Berrschaft foldes alsbald burch bie Obrigkeit, ba ber erfte Feils ober Inbaber folder Schriften betreten, angezeigt, bie abermale, wie gezeigt, wie vorlautet, handeln und bem alfo vorgeschriebener Maffen nachgefragt und nachgegangen, bis ber rechte Autor gefunden, ber alsbann famm . benjenigen, bie es also umgetragen, feilgehabt ober fonft ausgegeben vermoge ber Rechte ober je nach Gelegenheit und Gestalt ber Sacen barum gestraft werben. Wo aber einige Oberfeit, wer bie man. ober wie fie Ramen haben mochte, in Erfundigung folder Dinge, ober so es ihr angezeigt, barin fahrlässig handeln und nicht ftraffen wurd, bag alebann Unfer faiferlicher Fiefal wiber biefelbe, auch ba Dichter, Druder ober bie Buchführer procediren und handeln unt folde Straffe nach Belegenheit und Beftalt ber Sachen Unfer faiferliches Rammergericht ju fegen und ju moberiren auch Unfer kaiferlicher Fiskal also, wie obsteht, zu procediren und zu banbeln Macht und Befehl haben sollen. Doch wo vor bieser Zeit etwa bergleichen Bucher, Gemahlets ober Schriften hinter einem tommen, und also hinter ihm geblieben maren, bag berfelbe barum nicht gefährbet werben, aber bennoch schuldig sein soll, so er bie Befunde. biefelbigen nicht weiter auszubreiten, ju verfchenten ober ju verfauffen und also vorige Schmach wieder ju erneuern, fonben in allwege zu thun ober bermaffen zu verwahren, bag fie niemante ju Schmach gereichen ober gelangen mogen, Alles nach Laut unt Inhalt berfelben Unferer Ordnung und Sapung, Die Bir alfo burd biefes Unfer offen Gbift euch allen und jeden verfünden, hiemit von Romifd Raiserlicher Majestat gebieten u. f. w."

Auch durch dieses so strenge Edift, welches alle Schrecken der halspeinlichen Prozesses zur Entdedung der Berbreiter solcher Schriften androhte, konnte der kaiserliche Held, in dessen Staaten die Sonne nicht unterging, seinen Zwed nicht erreichen. Karl, der in Europa und Afrika siegreich gewesen, der Könige und Fürsten in Fesselnschung, Throne nahm und vergab, war ohnmächtig, die Presse nach seinem Willen zu leiten. Gleich nach Publizirung des erwähnten

Hittes tauchten neue geharnischte Spottlieber und Pasquille auf, Die hm den Beweis lieferten, daß die Erbitterung über sein Streben, die eutsche Freiheit zu unterdrücken, machtiger war, als die Furcht vor einen halspeinlichen Verfolgungen.

Karl und Kerdinand schlugen, wie aus diesen Andeutungen berorgeht, verschiedene Bahnen jur Bewältigung ber Breffe ein. Ferinand erließ im ersten Anlauf Gefete, Die so hart waren, baß sie eine Berschärfung mehr zuließen; Karl begann, wenn wir ben erften rbentlichen Reichstagsschluß von 1524 ins Auge faffen, mit Dagijung, und endete mit terroristischen Magregeln. Beibe Kurften eruhren, daß ihre Macht an ben Bedurfniffen ber bebrobten Geifter beiterte, beibe riefen burch ihre Berfuche, bie geiftige Mittheilung u beschränken, ober nach ihrem Serrscherwillen zu formuliren, Die Beifter gegen fich felbst in die Schranken. Karl jog sich endlich vom Beltschauplat in die einsame Zelle von St. Just gurud, wo er an en Uhren versuchte, was ihm früher bei ben Gewiffen und Gebanen nicht gelang, und als jene nicht gleichformig gehen wollten, voll Immith ausrief: Die Uhren sind wie die Menschen! Ferdinand erebte ben Rummer, baß feine unermubeten Anftrengungen auch am Abend feines bewegten Lebens feine Frucht trugen. Es wurden im lande bie heftigften Barteischriften verfaßt und traten allen Begenjemühungen zum Trope ans Licht. \*) Man überschritt gang ohne Edeu alle Mandate des Königs, und so weit die Zensur Kraft

<sup>&</sup>quot;) So gab ber Jörgersche Prediger Moseber im Jahre 1561 eine aussichtes iche Bekenntnisschrift heraus, in welcher er gegen ben Pabst als Antichrist, gegen in Reich und gegen Rotten und Sektirer eifert. Gegen das Interim schrieb spriftoph Reuter, Diener des Evangelii zu Rosenberg am Ramp in Desterreich mter ber Enns. In Krain hatten schon früher die Stände den ehemaligen domberrn Lauber, der Luthers Schriften in die krainerische Sprache übersehte, igenmächtig aus der Verbannung zurückgerusen. Die im Jahre 1555 angeordete Bistazion der Rlöster und ihrer Bibliotheken hatte hochst unerfreuliche Resultate geliesert. Ein Theil der Monche hatte sich verheirathet, andere lebten im tonsubinat. Die Bibliotheken enthielten sehr viele kehrische Schriften, die noch i demselben Jahre abermals und mit so wenig Erfolg als früher verboten nurben.

hatte, wendete fie fich bei der Ueberzahl der protestantischen Ginwohner gerade gegen die Katholiken, zu beren Schut fie berufen worden.

Ferdinands Rachfolger, ber tolerante Marimilian II., trante ben frommen Batern nicht, die bei ber Universität in Bien, wo bie Benim wieber ihren Sit hatte, großen Ginfluß gewonnen hatten. Er führte, um bem Ginfluffe ber frommen Bater ju begegnen, eine vielfaltig geglieberte Zensur ein. Jebes, auch bas unbebeutenbste Brobuft, bat in seinen Erblanden jum Drud bestimmt war, mußte bei ber Bei kanglei überreicht, von ber Universität und ber Regierung begutachtet. und barauf ihm felbst zur Entscheibung vorgelegt werben. Diefe lang: wierige, auf Umwegen herumschleichenbe Bevormundung, beren erne Inftang aus blogen Gutachtlern beftand, hatte boch ben Bortbeil, bag bie Bebanten in bem Fürften einen milben, toleranten Richter fanden. Die unter Ferdinand gegen bie lutherischen Schriften obne Rudfict auf Ion und Korm geschleuberten Bannftrahlen waren jest gang wirfungelos. Maximilian verschmabte bie herrschaft über bie Bewiffen, Diese Befinnung tam ber Breffe ju Statten. Er gestatten ben öfterreichischen evangelischen Standen vom herren und Ritter ftanbe freie Religionsubung und bas Recht, bei Stein in Defterreid eine Druderei au errichten, wo die lutherische Kirchen-Agenda und andere lutherische Schriften gebrudt wurden. Unter Marimilians Regierung ward ein mertwürdiger Breffrevel begangen.

Georg Eber, Doktor ber Rechte und Reichshofrath, ber unter Ferdinand in Religionssachen großen Einfluß im Rathe bes Fürsten hatte und zu den besten Schriftellern in Desterreich gezählt wurte, gab zu Dillingen, wo die Zesuiten seit 1563 wirkten, eine Schmähsichtift gegen die evangelischen Stände, namentlich gegen die Augsburgischen Konfessions-Berwandten in Druck. Obgleich er dabei die Zusten wenigstens legte er die Schrift weder dem Fürsten, noch der Regierung vor — so wagte er doch auf dem Titelsblatte seines Buches zu bemerken, daß dasselbe mit kaiserlicher Gnade und Freiheit, und Genehmigung der theologischen Kakultät im Druck erscheine. Maximilian, über dieser Kühnheit entrüstet, erließ gegen Eder ein eigenes Dekret, das uns eben Ausschlüsse über die damalige

Dramifazion ber Zenfurmafchine ertheilt. In Diesem Aftenftude, bas in vielen Eremplaren verbreitet wurde, marf ber Raifer bem Reichshofrathe Bermeffenheit und Unbescheidenheit vor, die sich Ge. Das jeftat um fo weniger von ihm verfeben hatte, ba er fo lange ihr besoldeter und wirklicher Rath sei. Bas geringen Leuten nicht gebuhre, bas burften, wie er wohl wiffe, faiferliche Rathe gegen bie Reichsgesete und ben Religionsfrieben um so weniger unternehmen. Much ben Digbrauch bes faiserlichen Ramens marf er bem feden Reichshofrathe vor, und verurtheilte ihn, fich ber Schriftstellerei in Religionsfachen in Zufunft ganglich zu enthalten. Die noch nicht verbreiteten Eremplare seiner Schrift follte Gber ber nieberöfterreis difchen Regierung versiegelt überantworten, die in Wien vertheil= ten gurudforbern, und gleichfalls ber Regierung ausliefern. Unch gebot ihm ber Raiser, grundlich anzugeben, wie viel Eremplare er abbruden ließ, wohin er sie versendet, wer sie gebruckt und nach Bien geführt habe, endlich, welche Mitglieder ber theologischen Kafultat feine Schrift gepruft hatten. \*) Gber erfreute fich machtiger Be-

<sup>\*)</sup> Defret Maximilians II. an D. Eber wegen feiner evangelischen Inquisition.

Bon ber Ray. May. unfere allergnebigften herrn Dero hoffrath Georgen Gber, ber Rechten Doctoren, anzugengen;

Ihre Ran, befinden in dem Buch, so er jeer Kan. Man, unlengst übers geben lassen, daß er darin mit sonder Gestigkeit, Sis, Unbescheidenheit und ins jurischen Worten vilerlei Stendt und Personen und sonderlich die Augsburgische Confessons Berwandten nit allein in ihrem Glauben und Bekanntnuß, sondern auch au dero Stand, Ehre und Mürden auf das hestigst angezogen, geschmecht und verdampt, da doch ime und menniglich wohl dewußt, mit was eister, mühe und sorgseltigkeit zuer Lep. Man. löbliche Vorsahren und zer Man. nun selbst viel lange jar auf allen Reiches und Versammlungstagen mit hochsten dahin gesarbeit, auch von gemeinen Stenden im Religionssrieden und sonst heplfam verzglichen und constituirt worden, daß niemandt den andern an Ehren, Wirden Stand und Sewissen und sonst im wenigsten angrehsen, beleubigen oder verzschien solle. Immassen dann zue Kan. Man. diß dahero bergleichen nit allein in zen Königreichen, Fürsteuthumen nach müglichseit darob gehalten haben. Gereicht derhalben zuer Kan. Man. solch sein D. Eder ausgangen Buch zu sonder hohem ungnedigken und ganz ernstlichem Rissfallen, und hetten sich zue Ken.

schützer, die ihm zum Schilde bienten. Der Karbinal Hostus tröstete ihn in einem lateinischen Sendschreiben über das Schickfal seines Buches, und meinte, daß die Macht der Finsterniß verboten habe, daß ihn dasselbe aber unsterblich mache, erhob ihn zu einem Märtyrer, ja sogar zu einer Gottheit (qui prius homo sueras mortalis nunc in Deorum numerum relatus videris) und sicherte ihm seinen Schutz zu, mahrend ein evangelischer Theolog, Rigrinus, der Eders

Day, bergleichen unbedachter Bermeffenheit und Unbescheibenheit gu ime mit nichten verfeben, und umb fo viel weniger, weil er fo lang jrer Man. felbft befolbter und wirklicher Rath, bem fur anbern wohl bewußt ift, bag fich von geringen Berfonen, gefchweige frer Day. felbft Rathen gar nicht gebuhren wolle. wiber fre Ren. Daj. und bes beil. Reichs Constitutionen und Religionsfrieben. anf frer Rey. Day. im Reich gethanen ernftlichen Berorbnungen nichts bergleichen in iren felbft ganben aufgeben ju laffen. Go weiß auch er, D. Eber wohl, baf jre Ren. May. Dero nieberofterreichifchen Regierungen, ber Univerfitat, benen von Wien, allen Buchbrudern und fonften menniglich mehr bann einmal bei bodfter Straff befohlen, in biefem ganbe weber in Religion noch in anbern Saden, vom wenigften jum meyften, nichts bruden ober gebrudt aufgeben ju laffen, es fen bann juvor gen bof übergeben, burd bie Regierung und Universitat überfeben, und von ber Rey. Day. bewilligt; Beldem aber er D. Gber biffalls gang ftraffmaßig, wiffentlich jus wiber gehandelt. Und bas noch mehr ift, fo hat er unter bas bemelbte Bud mit bochften Unfug und andern jum ergernuß auch Digbrauchung ber Rev. Das. Ramen und Titule, bruden laffen, bag es mit jrer Rey. Dap. Gnab, Freiheit und Privilegien aufgangen, und von ber Facultat Theologorum ratificiret fet, ba boch jr Mayestet von beren feinem jemals bas wenigst gewäst ober für tommen. Daben jre Mavjeftet von ime ein fonber Gefahr fürnemlich in bem fparen, bie: weil er fold Buch ju Dillingen bruden laffen, wie leichtlich zu erachten, allein barumb barburch jrer Dan. befohlene Orbnung und bie Befcheibnemmung von Soff ungehorfamlich und fürfetiglich gn überfcreiten. Befehlen berhalbes jre Ren. Day, hiemit ime D. Eber ben frer bochften Ungnabe und Straffe ernft: lich, bag er von bato an forthin alles Schriebens in Religionssachen gentlich mußig ftehn, und weber heimlich noch offentlich in feinem ober jemanbt anbert Ramen, nichts in Druck ober fonften aufgeben laffe. 3nm anbern, bag er im Angeficht alle und jebe Exemplaria angezogenes Buche, enngebunden ober unew gebunben, fo viel er beren hat, ohne Abgang ju frer Rey. May. Rieberofterreis difder Regierung Banben mit feinem Bittichaft verwahret erlege, und weiter teines von hanben mehr laffe. Bum britten, bag er jre Rep. May. alebalb ju

Schrift rezensirte, ihn mit jenem Jungenbrescher verglich, ber auf bem Bege jum Gericht sich selber fragend und Bescheib gebend, stete Recht behielt, vor bem Richter aber, wo sein Gegenpart antwortete, lächerstich ward.

Ebers Schrift, die offenbar von den Jesuiten hervorgerusen und beschirmt wurde, erschien ein Jahr darauf in einer neuen Auflage ohne Angabe des Drudortes, und ohne Luge auf dem Titelblatte.

Sanben ber Soff-Canbelen grunbtlich berichte, wie viel er folder Eremplar bruden laffen, und in was ort er biefelbe aufgetheilet und verschicft habe, ober wo ber mehr fenn mochten. Bum vierbten, bag er berfelbigen Bucher, fo er allbie in ber Stadt Bien unter fondere Berfonen aufgetheilet, alfobalbt all wieder abforbere, und ermelter Regierung ju ben anbern übergebe. Bum fünften, nachbem er fich in feinem Buch auf Die Ueberfehung und Ratifigirung ber allhiefigen Theologischen Facultet lenbet, foll er jre Rey. Mayeftet in specie mit Ramen berichten, was fur Berfonen biefelbige überfeben, und in was Rraft fie wiber jrer Ray. lauteren Befehl, unbewuft berfelbigen, bie Ratifigirung gethan, warumb er anch biffalle ir Rey. Dan, Danbat umbgangen habe. Und lette lich fo ift jr Ren. Day. ju miffen vonnothen, burch mas Berfonen er folch Druden ju Dillingen, bergleichen bie allherführung bestellt und verricht bat. Dem er D. Eber alfo in allen Artifeln fo balb gehorfamlich nachzufommen weiß. Dann ba foldes in einem ober bem anbern nicht beschehe, wirbt ire Ren. Man. gegen ime nicht allein mit Entfehnng feines Rathe-Dienfte, fonbern auch in ans bern wegen nach allen Ungnaben verfahren und ihn bagu weiter weifen. Belches jr Rep. Dap. gang ernfter Bille und Meinunge.

Decretum per Imperatorem 24ie octob. anno 1573.

Mitterhosser will ben Reichshofrath entschuldigen, und meint erst bie ers wähnte Schrift besselben, die 1572 im Drud erschienen, habe ein Defret bes Raisers veranlast, das bei schwerer Strase Bucher ohne Approbation ber Regiesenung zu druden verbot. Das der Raiser sich die Entscheidung über die Drudsbewilligung vordehielt, erwähnt er gar nicht, eben so wenig theilt er das an Eder erlassene Defret mit, in welchem der Raiser sich darauf beruft, daß er, wie Eder wohl wisse, mehr als einmal besohlen, nichts in Drud zu legen, das nicht zuvor bei hof überreicht, von der Regierung und Universität geprüft, und von dem Raiser die Drudbewilligung erhalten habe. Diese Organisazion der Zensur war also älter, als Mitterdorfer gestehen will. Bon dem mitgetheilten Defrete ift auch eine lateinische Uebersehung vorhanden, die wie das Original in Ranpachs evang. Desterreich ausgenommen wurde.

Auch sehte er unter dem Schuhe mächtiger Gönner seine schriftstellerischen Arbeiten trot des kaiserlichen Berbotes fort, und widmete bald darauf eine seiner Schriften dem Herzog von Baiern.

Kur bas Reich erließ Maximilian Brefinormen, Die ben Beweis liefern, daß die Bolizeiordnung die dolitischen Schriftfteller eben fo wenig eingeschüchtert hatte, als Raris frühere Befete: Schmahfdriften, Bucher, Karten und Gemalbe, gebruckt und gemalt, wurden moch immer im heil. romischen Reiche auf ben gemeinen Jahrmartten, Reffen und in andern Berfammlungen berumgetragen, feilgegeben, verfauft und ausgebreitet, "in welchen, wie fich Maximilian ansbrudt, Riemand, es fei Obrigfeit, herr ober Unterthan verschont wurde." Die Prespolizei, die burch Rarle lette Anordnungen gur argubaugigen Bachsamfeit berufen wurde, schien eingeschlafen, benn wie es nun im Reichsabschiede ju Spener vom 11. Dezbr. 1570 heißt, wurden die Berbreiter folder Produtte von den Obrigfeiten nicht beläftigt, und die Berbreitung erfolgte "ohne alles ftraffen." Um ben geiftigen Berfehr nachbrudlicher ju übermachen, verorbnete biefer Reicheabschieb, daß im gangen romischen Reich Buchbruckereien nur in Stabten, wo Churfurften und Fürsten ihre gewöhnliche Sofhaltung haben, ober wo Universitäten bestehen, und in andern anfehnlichen Reichsftäbten gestattet,\*) alle Bintel-Drudereien ohne Bergug abgeschafft, die Buchbruder aber mit einem sondern leiblichen Gibe belaben werben follen, baß fie fich in ihrem Bewerbe ben Reichsabschieden gemäß verhalten werden. In demselben Abschiede murbe von neuem eingeschärft, bag nichts gebrudt werben folle, mas nicht bie Obrigfeit vorher erseben, und jum Drud erlaubt batte, auch ward verordnet, daß die Obrigfeiten ihre Drudereien "unverwarnten Dinge" visitiren. Mit bem veinlichen Berfahren bas bie Bolizeis Orbnung jur Ermittlung ber Preffrevler verschrieb, schien ber milbe Max nicht einverstanden, ba in bem erwähnten Actenftude Die Bolizeis Ordnung gar nicht ermahnt wird. Buchbruder, die bem Gefet gu-

<sup>\*)</sup> In Defterreich wurden, wie fruber erwähnt, die Buchbrudereien bereits 1528 "auf jebes Landes hauptftabi" befchrantt.

wider handeln, werden mit hoher Strase und Berlust der Bucher bedroht, die Berbreiter "der schandlosen Schriften sollten an Gut oder nach Gestalt bestrast werden. In Maximilians Erblanden waren zwar die Aufsichtsbehörden zur Ueberwachung der Presse zahlreicher, als sonst im Reiche, allein die Zensur wurde jest milder geübt, als je, die gehässigen Bücher-Inquisizionen tauchten nicht auf, im Landshause in Wien ward eine evangelische Buchhandlung errichtet, ja die Buchhandlurg verkauften ungestört polemische Schriften gegen den Pabst.

Die Universität, die jest ohnehin unter der doppelten Rontrole des Monarden und ber Regierung ein fehr beschränftes literarisches Richteramt hatte, erhielt noch ein anderes Begengewicht. Der Raiser verorbnete namlich gleich beim Antritte feiner Regierung, baß Jene, bie bei ber Univerfität ale Doktoren ober Mitglieber aufgenommen wurden, bloß ein Glaubensbefenntniß, baß fie fatholifch feien, ablegen, feineswegs aber wie unter Ferdinand verordnet worden, mit einem Gibe, baß fie romifc fatholifc feien, belaben werben follen. In Rolge biefer Anordmung ward die Bahl ber evangelischen Brofessoren und Doktoren bei ber Universität balb bebeutenb, und auf die Gutachten ber Hochs foule über frembe Bebanten wenigstens mitunter gunftig einwirfen mußte. Besonders erfreulich entwidelte fic bas geiftige Leben in Bohmen, ba Maximilian, König bes "heiligen Angebenkens," wie ihn Beleslawina nennt, ftanbhaft verschmähte, ben 3been seiner Unterthanen Richtung und Karbe vorzuschreiben. Die Zenfur war unter ihm nicht wie früher bas Wertzeug, um eine dimarische Einheit ber Gewiffensftimmung zu erzwingen, fonbern biente vielmehr ben fo oft vorgeschriebenen Religionofrieben burch Unterbrudung ber Schmab. schriften beiber Religionsparteien zu einer Wahrheit zu machen.

Rach Maximilians Tobe wurde die Preffe wieder eingeengt. Die Unduldsamkeit der Evangelischen, die sich felbst wechselseitig versteperten, befonders aber die Streitsucht flazianischer Prediger in Wien, beförderten die Reakzion, mit welcher Rudolf II., von den Zesuiten gegängelt, ohnehin schwanger ging. Wieder waren es zügellose Reden, die willommene Beranlassung zu gewaltthätigen Beschränfungen gaben.

Der flazianische Prediger Opit bonnette in Wien von der Kangel

gegen ben Pabst und ben Coelibat, und führte gegen letteren ohne Scheu den Brief an, den man einem Bischose Adalrich von Augeburg zuschrieb, und in dem derselbe dem Pabst Rifolaus I. mitgetheilt haben soll, daß in einem Rlosterweiher bei Augsburg sechstausend Kindstöpfe gesunden wurden. Dagegen eiserte der Jesuit Georg Scheerer ebenfalls von der Kanzel mit Gegendeweisen. Der Streit über diesen ärgerlichen Brief ward in der Presse bereits zu Ansang der Resormazion begonnen, und spann sich einige Jahrhunderte sprt.\*)

Die Maßregeln zur Herstellung ber alten Kircheneinheit, Die jest rudsichtsos versucht wurden, begleiteten wie immer Berfolgungen ber Bresse.

Dem Erzherzoge Ernest, Rudolf's Statthalter in Desterreich, ward ber Rath gegeben, die Buchläben in Wien von allen schädlichen und verbachtigen Schriften zu faubern.

Der Statthalter wirfte sofort von Rudolf, ber auf bem Prager Schloße residirte, ein Defret aus, das dem Bischose von Wien den Auftrag ertheilte, die in Wien bei den Buchsuhrern vorräthigen Schriften mit Zuziehung der Universität und des Stadtrathes zu unterssuchen. \*\*) Der willsommene Besehl ward rasch vollzogen. Man bildete ohne Berzug eine Bücher-Inquisizions-Kommission. Die Universität stellte als Kommissarien den Dekan der theologischen Fakultät und einen Professor, der Stadtrath einige seiner Mitglieder. Darauf erging von Seite des Stadtraths ein Besehl an sämmtliche Buchhändler der Hauptstadt, ihre Büchervorräthe zu verzeichnen, und die Berzeichnisse zu überreichen.

Bevor noch die Kundmachung des kaiferlichen Defrets erfolgte, wandte fich der ftandische Buchhandler Elias Freitag, der beffen bebrohlichen Inhalt unter der Hand erfahren hatte, an die evangelischen

<sup>\*)</sup> Roch 1706 erschien eine Schrift von Dr. Samuel Schelwig über biesen Brief, von welcher Raupach erbaulich melbet, baß fie sehr fleißig von bieser Materie handle.

<sup>\*\*)</sup> Andolf war fur Bucher Bifitazionen fehr eingenommen. Er führte fie im ganzen beutschen Reiche ein. Sie tamen eine Zeit lang "in guten Gang, blieben aber bann fiben," wie es in Audolf's Konstitution vom Jahre 1608 heißt.

Berordneten bes Herrens und Ritterftanbes, und bat bringend um ihren Schuh.

Freitag hatte seinen Buchlaben seit Jahren im ftanbischen Landhause in Wien, und war unter Maximilians Regierung nie in ber Berbreitung evangelischer und anderer Schriften gehindert worden. Die evangelischen Stände nahmen sich der Sache mit Rachbruck und Eiser an. Sie überreichten bei Hof mehrere Denkschriften, in welchen sie um Beibelassung der von Maximilian gewährten Freiheit baten, evangelische Schriften im Landhause durch ihren Buchhändler verkaufen zu lassen. Ihre Schritte hatten keinen Erfolg. Derzherzog Ernest gab dem ständischen Buchkändler den gemessenen Besehl, die verbotenen Bücher zu beseitigen, oder das Land zu räumen. Als verboten wurden in den eingelangten Bücherverzeichnissen alle Werke bezeichnet, welche den Grundsähen der katholischen Religion widerstreiten.

Best burften evangelische Schriften in Wien nicht verfauft werben, eine Magregel, bie unter ber bichten protestantischen Bevollerung bie schmerzlichfte Sensation machen mußte. Indeffen sandte Rubolf von dem prager Schloffe bald schärfere Mandate. Im Jahre 1583 wurde ben protestantischen Buchbrudern, Brief, und Kartenmalern ber Aufenthalt in Bien verboten. Zugleich warb ben Fuhrleuten unterfagt, nach ben benachbarten Ortschaften, hernals und Ingereborf ju fahren, wo vom Anbeginn ber großen firchlichen Bemegung bie verbotenen Schriften unausgesett im Umlauf waren, und wo jest noch evangelische Brediger gebuldet wurden. Um die Bucherpolizei besto wirksamer zu machen, verlegte man jest ben verbotenen Schriften auch die Wafferstraßen. Die bei ben Baffermauten anlangenben Bucherballen wurden angehalten, geöffnet, in Begenwart geift lider Bifttatoren untersucht, und alle unfatholische Schriften und Bil ber in Beidlag genommen.

In Steiermark, Rarnthen und Krain ging es noch viel schlimmer. Als in diesen Landen die evangelischen Stande dem Herzoge Karl eine mit Berlen und Edelsteinen reich verzierte Bibel jum Ge-

<sup>\*)</sup> Mitterborfer : Historia Universitatis Viennensis unb Raupad.

schenk machten, befürchtete Maria, Karl's Gemalin, die mögliche Birtung bieses Geschenkes, und berieth sich mit ihrem Bruber, dem Herzog von Baiern, und dem Hosftanzler Wolfgang von Schranz, wie man den Zesuiten Biller sammt einem Gehilsen nach Grät bringen tönne. Als die Gräter von dem Herannahen der frommen Bäter hörten, stürmten sie bewassnet an die Stadtthore, um den unbeimlichen Gästen den Eingang zu verlegen, aber Viller und sein Genosse zogen, als Ritter verkappt, und ehrerbietig von dem bewassneten Bolke bezgrüßt, in die Stadt.

Berfolgungen ber Evangelischen und ihren Schriften bezeichneten balb die Rabe ber gleißnerischen Friedensstörer. In Grat wurden im Jahre 1579 zwölftausend beutsche und zweitausend wendische Bücher, großentheils Bibeln, burch ben Henker verbrannt. Jahlreiche Aufstände ber Bauern sesten biesen Berfolgungen kein Ziel.

Karls Rachfolger, Ferdinand, trat mit noch größerer Rudfichtelofigfeit auf den fturmisch bewegten Schauplas. Unter ihm drangen
geistliche und weltliche Bücherpolizisten in alle Schluchten und Irgange der Gebirge, die verbotenen Schriften wurden in den entlegensten Winteln aufgesucht, mit Gewalt in Beschlag genommen und zu neuen Auto da Fes verwendet. Ein Bericht des Probstes Jakob zu Stapnz gibt Zeugniß von dem Eiser, den die Gegenresormatoren
entwickelten.

In Gras wurden (8. August 1600) mehr als 10,000 guie Bücher verbrannt. Aehnliche Erefuzionen fanden in der Stadt Rotenmann, zu Keuselwang und im Wald statt. Zu Schladming wurden die Bibliothef des Hand Steinberger und die Schriften anderer Bürger "dem Bulcano geopfert." Auch in Marburg wurden sehr viele Bücher verbrannt, in Neumarkt "an die tausend Stück." In Ruran und Altenhosen hat man mit den lutherischen Schriften "more solito, wie billig gehauset," ebenso zu Kapsenberg. Zu Gmünd in Kärnthen wurden "300 Bücher zu Asche gemacht." In Klagensurt, wo die Bürgerschaft sich bewassnet hatte, begnügte man sich, die evangetisschen Büchervorräthe "als Asche in die Lust zu streuen." Zu Bolsenmark wurden 500 Bücher vernichtet. In Laibach hatte man "acht

Fuber Bucher jur Berbremung." Der Bischof von Seccau, ber im Jahre 1602 an ber Spite einer Gegenreformazions. Kommiffion ftanb, ruhmte sich, viele tausend lutherische Bucher vernichtet zu haben.

Welche außerorbentliche Aufregung biefe Berfolgungen an und für fich hervorbringen mußten, kann man leicht entnehmen, wenn man bedenkt, daß der größte Theil der Bevölkerung aus Lutheranern und Kalvinisten bestand, daß daher diese Eingriffe der Bücherpolizei die Gewissen auf's tiesste verletzen mußten.

Den Bohmen, beren Literatur fest ihr golbenes Zeitalter hatte, gab die zwangsweise Einführung bes neuen gregorianischen Ralenbers (1584) guerft Stoff ju bittern Beschwerben. In bem aufgeflarten Bohmen konnte weber blinder haß gegen bas Reue, noch fanatische Auflehnung gegen bas vom Gegner ausgebenbe Gute, ber Ginfubrung bes verbefferten Zeitmeffers in ben Weg treten. Sier batte Rubolf guerft ben Bersuch gemacht, Gregors bebeutsames Bert einzuführen, und fließ auf tein Sinberniß. Als er auf bem Landtage (1584) biefe Aenberung bes Ralenbers vortrug, willigten bie Stanbe ohne Biberspruch ein. Aber gleich im barauf folgenden Jahre, wo er eingeführt wurde, erließ Rubolf eine Berordnung, baß man bie Ramen Suß und Hieronymus von Prag aus bem bohmischen Ralenber ftreichen folle. Diese Berordnung beleibigte bas Rational. gefühl ber Böhmen, griff bas Anbenten hochgeehrter Manner an. Die Ramen Suf und Sieronymus, fo theuer bem Gebachtniffe ber Böhmen, waren aus bem neuen Ralenber verbannt. Dies genügte, ihn ben Bohmen verhaßt zu machen. — Andere Grunde fachten ben Rampf gegen biefen Ralenber in ben Erblanbern an. Sier ftemmten fich somohl bie tatholischen ale bie evangelischen Stanbe aus blogem Borurtheil gegen Rubolfe General Manbat, bas ben Gebrauch bes verbefferten Ralenbers vorschrieb. Ein neues Manbat (vom 20. 3anner 1584) gebot, ben alten Ralenber ganglich abzuschaffen, und unterfagte beffen Berfauf und Gebrauch bei schwerer Strafe. Damit ward dieser Ralenderfrieg noch nicht beendet. Die evangelischen Prebiger in ber Stadt Steper zeigten fich zwar bereit, ben neuen Ralender angunehmen, baten jedoch inftandig, fie ber Bflicht zu entbinben, das erwähnte Mandat von der Kanzel zu verkündigen, da Entheraner und Kalvinisten den neuen Kalender als ein papistisches Werfe verseherten. Rubolf wies die Bitte zurück, worauf der Superintens dent von Regensburg den theologischen Kandidaten der Stadt Stever die Ordinazion zum Predigeramt verweigerte, weil das Ministerium zu Steuer durch Annahme des neuen Kalenders papistisch geworden sei. Einige flazianische Prediger ließen sich lieber verfolgen und des Amtes entsehen, als daß sie die verbesserte Zeitrechnung ihren Gemeinden empsehlen wollten. Auf noch stärkeren Widerstand stieß der neue Kalender in andern Theilen des deutschen Reiches, wo der Berssuch, ihn einzusühren, die Gemüter im höchsten Grade aufregte. \*)

Mit dem immer offener vortretenden Streben, die vorige Kircheneinheit wieder herzustellen, ging in gleichem Schritte die Gedanskenpolizei vor. Die geistliche Zensur, früher vor dem übergewaltigen Andrang der Reformazion ebenso ohnmächtig, als die weltliche, suchte jest wieder sesten Ankergrund zu gewinnen. In Böhmen wurde die römische Zensur von der Synode, die der Erzbischof Sbignens Berka im Jahre 1605 in Prag hielt, und der über zweihundert Beltpriester beiwohnten, neuerdings durchzusehen beschloßen. Prüst man die Grundsätze dieser Zensur, die der Erzbischof in einer Berordnung kundgab, und die erst später durch rohe Gewalt Geltung erlangten, so kann man ermessen, wie weit man schon damals zu gehen bereit war.

In Berka's Berordnung warb bas Lesen gefährlicher und falscher

<sup>\*)</sup> In bem Bahnfinn bes bamaligen Lutherthums, fagt Menzel (Geschichte ber Deutschen II. Theil Seite 744) gehört auch bie But, mit ber es sich bem von Pabst Gregor verbesserten Kalenber widersette. Man wollte lieber eine irrige Zeitrechnung haben, als etwas vom Pabste annehmen. Die Protestanten protesstirten auf ben Reichstagen bagegen, und in einigen Städten, wo ber vernünstige Rath bafür war, emporte sich das Bolf bagegen z. B. in Franksurt am Main, Augeburg und Regensburg." — Indessen muß man zugeben, daß ber Zeitpunct zur Einführung bes Kalenders sehr schlecht gewählt war. Ein Geschent, das von Kom stammte, und von einem undulbsamen Kaiser mitten unter verhaften Reafzionsversuchen ausgenöthigt wurde, konnte keine gute Aufnahme sinden. Unter einem Fürsten, wie Maximilian II., ware ber Kalender leichter, vielleicht ohne hindernis, wie in Böhmen, burchgegangen.

Bucher — zu biefen gablte man ben größten Theil ber protestantiiden Schriften - im Sinne ber romischen Zensoren "eine ichleis dende Beft ber burd Chrifti theures Blut erfauften Seelen genannt." Alle Sdriften theilte man in ber Reberei verbachtige, in folde, bie für Frommigkeit und Jugend unnut, endlich in andere, welche menigftens einiger Aenberungen bedurftig find. Bu Auffichtsbehörben waren alle Bifchofe, Mebte, Bfarrer, Beichtvater, Belt, und Rloftergeiftliche berufen, fo baß es auf allen Sproffen ber hierarchischen Stufenleiter von Zensoren wimmelte. Die Leser feperischer, verbotener Schriften foll' Rirchenbann außer anbern burch bie pabftlichen Constitutionen und fanonischen Bestimmungen festgeseten Strafen treffen, ausgenommen, fie hatten vom pabstlichen Stuble bie Erlaubniß erwirft, folche Schriften ju lefen. Ber Bucher lieft und behalt, bie nicht wegen Regerei, sonbern aus andern Grunden verboten wurden, ber macht fich einer Tobfunde schuldig, und fann von feinem Beiftliden absolvirt werben, wenn er nicht guvor biese Bucher bem Biidofe ausgeliefert hat. Die Bergeichniffe ber verbotenen Bucher, bie Bius IV. mit einem besonbern Defrete befannt gemacht hatte, und Rlemens VIII. vermehrte, wurden gur Richtschnur mitgetheilt. bie Zensur ber Sanbidriften ober nachzubrudenben Bucher betrifft, fo iolte keine Handschrift, kein Buch ohne vorläufige Approbazion bes Biicofs ober seines Offizials gebruckt werben. Das von dem Berfaffer ober Rachbrucker zur porläufigen Brufung porgelegte Exemplar ioll eigenhandig von ihnen gefertigt und nach vollenbetem Drucke in bem bischöflichen Archive zur Kontrole aufbewahrt werben.

Diese und andere außerst strenge Maßregel der Prager Synode brachten sehr viele Ratholiken dahin, sich den Lutheranern anzuschließen. Taß man es für eine Todsünde erklärte, Bücher zu lesen, auf welche die Böhmen ohne Unterschied der Glaubensparteien mit Recht stolz waren, mußte das Rationalgefühl im hohen Grade beleidigen.

Bir muffen jest einen Blid auf die folgenden politischen Ereigniffe werfen, da diese einen großen Einfluß auf die Presverhaltnifie hatten.

Die Ungarn, Defterreicher und Mahrer, langft in Gahrung über Defterrid, Benfur.

vie steigende Bedrückung der Gewissen, griffen zu den Waffen, schloffen Bundnisse mit einander und sagten sich von Rudolf los. Mathias stellte sich an ihre Spipe und zwang den Kaiser ihm Ungarn, Oesterreich und Mähren abzutreten.

Um sich bas lette Diadem neben der Kaiserkrone zu reiten, gewährte Rudolf den Böhmen den Majestätsbrief, der politische und
religiöse, somit auch geistige Freiheit verdürgte, und nicht bloß den Abel oder einige privilegirte Städte, sondern das ganze Bolf vom Gewissens - und Gedankenzwang befreite. Zwei Privilegien kamen der Denkfreiheit besonders zu statten. Rudolf übergab nämlich die Prager Akademie ganz den Utraquisten, "so daß die Lopoliten von derselben ausgeschlossen waren, und überließ im folgenden Jahre die Buchdruckerei ganz und gar den Ständen."

Als Rubolf burch Berufung bes Paffauer Kriegsvolls ben Argwohn erwedte, daß er ben koftbaren Majestätsbrief zurudnehmen wolle, verlor er auch Böhmen an seinen Bruber Mathias, ber alle Borrechte ber Böhmen bestätigte und neue Privilegien austheilte.

. Der geiftige Bertehr war in Folge biefer Brivilegien freigegeben. Anbere gestaltete fich bie Cache in Defterreid. Defterreicher glaubten, ber Bann, ber auf ben protestantischen Schriften laftete, fei nun geloft, ba fie blog, um Religionsfreiheit zu erlangen, fich fur Dathias entichies In biefer Meinung bestärfte fie bie Rapitulazionsben hatten. Resoluzion vom 19. Marg 1609, die den herren und Rittern freie Religiondubung verlieh. Glefel, Mathias Minifter, war an-Bleich, nachbem Mathias von Wien (Rovbr. 1609 berer Anficht. nach Abschluß ber R.R.) abgereift war, verordnete er allgemeine Bisitagion ber Wiener Buchlaben. Sehr viele Schriften wurden in Beichlag genommen, andere verfiegelt. Die Audichuffe ber evangelischen Standesherrn festen bie Stande von diefem bemruhigenden Borgang fcbleunig in Renntniß, welche bie Rlage über biefes Berfahren ihren übrigen Beschwerben beifügten. Um bis zu ihrer Entscheibung ihrer Beschwerben ben geistigen Berfehr nicht zu unterbrechen, errichteten bie evangelischen Stanbe ju herrnals Rieberlagen evangelischer Schriften.

Darüber flagte nun wieber Clefel in einer Denfschrift, Die er (1612) ben fatholischen Stänbegliebern mittheilte.

Ehe noch bie Sache ausgetragen war, erfolgten neue Angriffe. Pater Mittenborfer berichtet von einer großen Bistazion ber Buch- laben, die im Jahre 1614 in Wien vorgenommen wurde.

Die Bistazions-Rommission bestand aus dem bischöslichen Offipial, dem Dekan der theologischen Fakultät, einem Domherrn des Retropolitankapitels zu St. Stephan, einem vierten Theologen, und wei Mitgliedern des Stadtrathes.

Eine große Anzahl lutherischer, falvinischer und anderer Schrifs ten wurden von ben Bifitatoren in Beschlag genommen.

Die evangelischen Stände säumten nicht, fich hierüber abermals bei hofe zu beschweren, wurden jedoch jest eben so wenig gehört, als früher. —

Die geststige Freiheit, die Böhmen in Folge des Majestätsbriesses und anderer Privilegien genoß, dauerte nicht lange. Ferdinands II. Königswahl wälzte die Presverhältnisse des Landes plöglich um. Die vertriebenen Lopoliten, in die Erblande bereits früher zurückgesehrt, sehten sich wieder in diesem Königreiche sest, und legten unter dem Schirme der verhasten königlichen Statthalter Martinit und Slavata auch ein eben so auffallendes, als ungerechtes Zensursoch auf.

Obgleich Rubolf die Aufsicht über die Presse, ober wie es in ieiner Berordnung hieß, "die Buchdruckerei ganz und gar den Ständen übergeben hatte," so erging doch jest der Besehl, daß man keine neuen Schriften drucken solle, die nicht zuvor vom König, oder in dessen Abwesenheit von den königlichen Stanthaltern die Druckbewilligung erhalten hätten. Da Mathias nicht in Böhmen residirte, so hatten die Jesuiten und ihre Berkzeuge in der böhmischen Kanzlei einen weiten Spielraum. Wie sehr die neue Aufsichtsbehörde die zur Aufsechthaltung des Religionsfriedens bestehenden Gesehe verlette, zeigte ihr Wirken unzweideutig. Die Schriften der Protestanten wurden der schärsten Jensur unterworsen, während die aufregendsten

Schmachschriften ber Jesuiten frei paffirten, ja von ihren Gonnern in ber bohmischen Kanglei allen möglichen Borfchub erhielten.

In einer Schrift, die gegen den Dr. Garthius erschien, verdammte der Berfasser, ein Jesuit, alle Evangelischen zu Feuer und Schwert, und erklärte sie für ehrlose Leute. Die Jesuiten versuchten auch in ihren Schriften den Beweis, daß das Palladium der böhmischen Freisheit, der Majestätsbrief, ungültig sei, und nannten ihn einen Schalfs-Brief. Dabei nahmen sie den Kirchspielen ihre Bücher weg und verbrannten sie. Auch in den Schauspielen, die sie jährlich von ihren Zöglingen öffentlich darstellen ließen, erlaudten sie sich Angriffe auf die verhaßten Religionsparteien. Die Beschwerdeschriften, welche die Glaubensdesensoren gegen dieses Verfahren wiederholt überreickten, hatten keinen Ersolg.

Die verhängnisvolle Katastrophe, die am 23. Mai 1618 die königlichen Statthalter Martinis und Slavata gewaltsam entsernte, hemmte für einen Augenblick den Gang der parteiischen Zensurmaschine.

Die Böhmen traten mit ben Mahrern, Schleftern, Defterreichern und Ungarn, bei welchen gleiche Bebrudungen ber Gewiffen gleiche Aufregung hervorgebracht hatten, in ein formliches Bundniß, vertrieben bie Jesuiten, und sandten ihre Beschwerben nach Wien.

In den Beschwerden der niederösterreichischen Stände ward unter andern die alte Klage wiederholt, "daß durch der Städte Magistrat und Anderer Besehl die evangelischen Bücher, welche doch zur Ererschrung der evangelischen Religion nothwendig, in Beschlag genommen, Bücher-Bistationen angestellt, und keine protestantischen Buchhandlungen geduldet werden." Die Beschwerden der Böhmen über die jesuitische Gedankentirannei fanden einen Widerhall in der Bertheldigungsschrift, welche die utraquistischen Stände nach dem Ausstande öffentlich bekannt machten. \*)

<sup>&</sup>quot;) Ungeachtet auch beffen, bag von Ihrer Majeftat bie Buchbruckeren ben Stanben gang und gar, burch ben Laubtags-Befchluß Anno 1610 übergeben: so haben boch bie Buchbrucker feine newe Bucher brucken follen, es fep bann, bas biefelben zuvor ihrer Maneftat, und in Derofelben Abwefen, ben Stattbaltern, in

Unter bem Regimente Friedrich's von der Pfalz, den nun eine Partei des bohmischen Abels zum König wählte, erhielt die geistige Freiheit keine Bürgschaft. Friedrich, mehr zu einem französischen Pagen, als zu einem Fürsten geeignet, der das bedrohte Staatsschiff im Sturm kräftig und besonnen lenkt, ließ ruhig nach seinem Einzuge in Prag die kalvinischen Geistlichen gegen Lutheraner und Ukrazusken predigen, und gestattete eine sanatische Bilder-Zenfur. In den Kirchen wurden die Bilder der Heiligen herabgerissen und mishandelt, die Altarornamente weggenommen, die goldenen und silbernen Kelche mit hölzernen vertauscht. Deelbst die Aruzisire waren den sanzwichen Giserern ein Aergernis. Als auch das Kreuz auf der prager Brüde sallen sollte, empörte sich das Bolk, und konnte nur von dem Grasen Rathias von Thurn beschwichtigt werden.

bie Bohmifche Cangley übergeben, vnb von bannen bargu verwilligt wurbe. Dargegen fie aber allerley Schrifften, voller Bebrohungen, und Regerifchen aufflag, wiber bie Sub-Vtraque ausgeben ju lagen, gute fug und macht gehabt. Dars ben fie bann niemanbe, ja ber Evangelischen Lehr nub Bahrheit felbften, nicht vericonet: Conbern einen jeben Chriften Sub - Vtraque, an Gewiffen, Chr, Leib und leben angetaftet, und ale Reper verurtheilet und verbammet haben. Belches aber nicht etwan von gemeinen Leuten feinen vefprung genommen: auff welcher teten, thun und fcbrifften, man fonften nicht fonberbare Achtung ju geben pflegt. Conbern was bie Briefter, und Decani, ober anbere, bem gangen Theil Sub-Vtraque, jum despect und Berachtung in ben Brebigten und fonften gerebt, gefchrieben, ober in öffentlichen Drud verfertiget, bargn haben bie Bralaten und Mebte, ja ber Erzbischoff felbften, nicht allein gestimmet, fonbern auch burch ihre engene Ecreiben, gleichsamb eine newe Farb angestrichen. Und was biefe ins wert gerichtet, bas haben nachmals bie Obriften gand Officirer Ihrer Rauf. Maveftat, Etatifalter und Cammer : Rathe Sub-t'nn (bie es boch ihrer Bflicht halber nicht palaffen follen) tatificirt, und burch gewiffe Befehlich hierinnen Gulff und Bepftanb gelepftet. Wie berjenigen, benen folches geschehen und wiberfahren, fchriftlichen ben Defensortbus überreichte Gravamina, bis alles, und noch viel ein mehrens, fraftiglichen Darthun nub beweifen." Der Stanbe Sub Utraque Apologia.

<sup>\*)</sup> Pelgel: Gefchichte von Bohmen.

<sup>\*\*)</sup> Rengel: Befdichte ber Deutschen.

Die balb barauf folgende Schlacht am weißen Berge entschied bas Loos ber Geister auf sechzehn Decennien. \*)

Der blobe Friedrich floh, und wurde in Deutschland mit bem Litel: "Binterkonig", Spottliebern und Karifaturen empfangen.

Run bilbeten Bucherereftugionen bas eifrigfte Geschäft ber Sie-Die spanischen und nieberlanbischen Solbaten burchsuchten nach ber Uebergabe Brags alle Bibliothefen ber Burger mit fanatifchem Gifer. Alle bobmifchen Schriften trugen fie haufenweise auf bie offentlichen Blate, und verbrannten fie ohne Rudficht auf ben Inhalt au Taufenben. Bei biefer Gelegenheit wurde auch die gange Auflage ber Kronif bes Dalimil, bie eben aus ber Breffe fam, bis auf amei ober brei Eremplare von ben Klammen verzehrt. Der Jefuit Lammermann ober Lamormain, Kerbinands Beichtvater, organiferte rafch bie Schergen ber Bucherpolizei. Die Bater Jefu, bie num in geflügelter Saft aus ber Berbannung gurudfehrten, eilten von Drt ju Ort, von Saus zu Saus, um feberische Bucher in Beschlag gu nehmen. Auch begleiteten fie bie Rommiffare ber Begenreformagion, welche, von Soldaten unterftust, bas Land burchzogen. Sobald fie in einem Orte angetommen waren, riefen fie bie Ginwohner gufammen, und befahlen ihnen, alle ihre Bucher herbeizubringen. 1414 erschienenen Bucher wurden verbrannt, balb auf dem Martte, balb unter bem Balgen, an Staupfaulen und Rabenfteinen, feltener außer ben Stadtmauern, und wenn bie Angahl nur gering war, im Die frommen Bater brangen mahrenb biefer Innern bes Hauses. Erecuzion in die Saufer, ließen alle Riften und Raften öffnen, troden burd alle Reller, Rammern und Binteln, um gurudbehaltene Bucher aufzuspuren. Ber biefes Bergebens fouldig befunden murbe, ber warb in's Gefängniß geworfen, und nach Belieben ber Rommiffare bestraft. Andere Borfehrungen jur Unterbrudung ber ver-

<sup>\*)</sup> Bis auf Joseph II., ber bas Fest jum Gebächtniß bes weißenberger Sieges, bas in Bohmen jahrlich gefeiert werben mußte, abschaffte, und bie tiefen Bunben, welche die hereinbrechenben Grauel ber Bucherpolizei ben Landen schlugen, burch seine Prefigesetgebung zu heilen suchte.

baften Schriften waren minber graufam. In ben großen Stabten murben fpater Inquifitoren ober Ausspäher 'fegerischer .Schriften ernannt, welche aveimal die Woche die Trobelmartte besuchten, die baielbft vorrathigen alten Bucher befahen, ihre Ramen in die unverfunglichen schrieben, Die verbotenen aber theils gerriffen, theils wege nahmen, theils wieder ben Berfaufern gurudließen, um fie bamit gu binden. Besonders ftreng forschte man nach bohmischen und beutschen Bibeln, und huffitischen Schriften, welche bie Eigenthumer im Sanbe verscharrten, in Rellern und andern Schlupfwinkeln vergruben, ja fogar in bie Rloafen versenften, ober unter Sunbeftalle ichoben, um fie ben Sanben ber argubaugigen Spurer ju entruden. Die Bibel warb nun ein Brunnen aller Repereien und ber Reber Buflucht gefcholten. Die unverfänglichften geiftlichen Bucher murben vernichtet, wenn ber Drudort auf eine feperische Stabt beutete. Wenn bie Rommiffarien ber Gegenreformazion feierten, als Bohmen mit Gewalt befehrt ichien, so zogen boch bie jesuitischen Senblinge und bann auch Dominisaner und Franzistaner raftlos burch bas Land. Der Jesuit Romafc, ber im Jahre 1637 als Missionar herumzog, verband, wo er prebigte, bas Bolf unter ber Tobfunde, ihm alle Bucher gur Brufung vorzulegen. Sein Biograph und Orbensbruder versichert, baß Romasch allein über 60,000 Banbe verbrannt habe. ten corrigirte er, migliebige Stellen mit Dinte austilgenb. bohmisches und ein rares Buch," sagt Belgel von jenem fangtischen Rriege gegen bie Denfmaler bes Beiftes, "ift feitbem bei uns alles cins." Aber nicht bloß gegen Bucher tobte bie zugellose Buth bewaffneter und unbewaffneter weltlicher und geiftlicher Bucherpoliziften; auch Bilber aller Art wurden ins Gericht gezogen. Graf Bouqnoi ließ in Zaslau die Grabschrift bes Zista gerftoren; Die Bilber von bus, Luther, Melanchthon, wurden ine Feuer geworfen, wo man ihrer habhaft wurde. Go ging es in Bohmen, Mahren, Schlefien. In Oberöfterreich war bie geistige Freiheit mit ber religiösen ber Stanbe vernichtet. Um biefe Zeit flammten bort bie Bauernaufstanbe wieder auf, und unbeachtet, aber nicht minder merkwürdig, entstand der kleine Rrieg, um die so nothwendigen, dem Berbote verfallenen

Bucher, ber aufreigend genug wirfte, und wie wir feben werben, beinabe amei Jahrhunderte bauerte. In Rieberöfterreich, wo bie Stande fich noch zeitig genug von bem Bolferbunde gegen Ferbinand losgefagt, brach bie Berfolgung erft später los. Man wendete jest bie größte Sorgfalt auf Unterbruckung ber feimenben 3been. fanktionirte die geiftliche Zenfur, indem er bas Lefen ber fektischen und von ber heil. fatholischen Rirche verbotenen Bucher bei Strafe an Leib und But untersagte. Er befahl, biefe Bucher ben Orbinarien ober ihren Stellvertretern auszuliefern, und als dies nichts wirfte, feste er für Rieberöfterreich eine eigene Bisitagions-Rommission ein, welche bie Flüchtlinge in Beschlag nehmen follte, ihr Biel aber nur theilweise erreichte, indem bie Brotestanten häufig ihre Bostillen, Gefang-, Bredigt= und andere Bucher vor ben Rommiffarien "vortheilhaftig" zu versteden und hintanguhalten wußten. Wer minder gludlich war. fuchte ben schwer empfundenen Berluft durch Abschriften ber verlornen Bucher zu erfegen, die damals in bebeutender Babl verfertigt murben. Balb aber ereilte bie geschriebenen Bucher ber Bannftrahl, ber gegen bie gebrudten geschleubert worben,\*) ohne biefe, wie jene ganglich beseitigen zu können. Diese Berbote waren allgemein, fie trafen bie gange Bevolferung, "was Burben ober Ctanbes von Mannes - und Beibeversonen, Die auch fein mochten;" benn Kerbinand II. tonnten bie Brivilegien ber Stanbe, beren Religionsfreiheit er unlangft felbft beftätigt hatte, fein Sinbernif in ben Beg legen. Dehr Buder als bie Bifitagions-Rommiffare erlangten, nahmen vielleicht bie Gelleute, die nicht fatholisch werben wollten, die vertriebenen Brabifan-

<sup>&</sup>quot;) In bem Manbate Ferbinands vom 26. April 1629 gebot er, die von der Kirche verbotenen Bucher, sie sein geschrieben ober gebruckt, nicht zu verscheden ober hinten zu halten. In dem Manbat vom 7. April 1634 werden "gedruckte und geschriebene Bücher, wie die gleich Ramen haben, verboten "bie in jungester Bistation vertheilhaftig verhaltene, und hernach bekommene sowohl geschriebene als gedruckte uncatholische Bücher, sollen benen Ordinariis oder ihren hierzu deputirt oder verordneten Commissariis dei Strase an Leib und Gut wirklich eingehändigt und weiter davon nichts behalten werden." — Solche geschriebene Bücher erhielten sich jedoch noch lange, wie ein Manbat vom 4. Januar 1652 bezeugt.

ten, und die vornehmften Bürgergeschlechter, die freiwillig auswans berten, mit sich in die Fremde.

Bahrend die Jesuiten bei den wandernden Reformazions-Rommissionen und Bistazionen so rastlos gegen die verhaßten Bucher wütheten, strebten sie an den Universitäten, wo ihnen nach Bertreibung der Protestanten kein Hinderniß im Bege zu stehen schien, nach der Alleinherrschaft über die keimenden Ideen, was ihnen, durch ihren kaiserlichen Zögling, der seine Lehrer über alles erhob, nur zu sehr gelang.

Bald nach ber Beißenberger Schlacht gerieth bas Rollegium ber frommen Bater in Wien mit ben nicht jesuitischen Lehrern an ber Universität in Streit, ber sich theils auf irbische, theils auf geistige Guter bezog, über welche bie Bater allein zu Gericht figen wollten.

Ferdinand stiftete einen Bergleich zwischen beiden Streittheilen, ber den Zesuiten sehr gunstig war. Ihnen wurden darin die öffentslichen Bibliotheken zur Benühung und Beaufsichtigung überantwortet. Damit war die Lesefereiheit so weit von einer solchen damals noch die Rede sein konnte — beinahe ganz vernichtet; denn bloß den Doktos ren und Magistern sollten die frommen Bäter den Zugang zu diesen Bibliotheken gestatten, und gegen Empfangschein — den man sich bei verbotenen Büchern mit Recht auszustellen scheute — ein oder das andere Buch auf einige Zeit leihen. Die Aussicht über die Presse, hieß es in jenem Bergleiche, sollte wie früher, d. h. wohl, wie seit kerdinands besestigter Regierung ausgeübt werden. Die Dekane in der philosophischen Abtheilung, auch der Vize-Dekan zensirten die in ihre Fakultät gehörigen Schriften, andere geistige Produkte wurden von einem Prosessor approbirt, und die ertheilte Drudbewilligung von dem Universitäts-Rektor mit seiner Unterschrift bestätigt.\*)

<sup>\*)</sup> Bibliothecarum usus et custodia, facto prius inventario, conceditur et rommittitur Colligio Societatis: ita tamen ut Magistris et Doctoribus facultatem. 4 quid legere velint, flat additus, elsque Bibliothecarius a R. P. Rectore ronstitutus, accepta Syngrapha, ad dies aliquot etiam unum alterumve librum det accommodato.

N. 2. Ratio Typographice suo in statu manet. Decani (vel etiam Vice-

Die frommen Bater verfügten nach biefem taiserlichen Bergleiche, ber auch für die Provinzen maßgebend wurde, über die Schreibs und Lefefreiheit beinahe unbeschränkt.

Die Fakultäten-Zensur gab ihnen einen ausgedehnten Spielraum, ba sie die theologischen Lehrkanzeln, wenn auch nicht ausschließlich, mit ihren Ordensbrüdern besetzen, durch den erwähnten Bergleich das ganze philosophische Studium in ihre Hände erhielten, und die Lehrstanzeln der Humanitätswissenschaften besetzen. Sie vertraten und bes herrschten daher mehrere Fakultäten, ohne alle Kontrole. Ueberzies erhielten die Jesuiten auch das Privilegium, nach ihrem eigenen Systeme zu lehren, dei Einsührung eines neuen Studienplanes sollte auch das Berzeichnis der Lehrbücher von dem Rektor der Universität und des Kollegiums den Jesuiten, das sener einverleibt wurde, revisdirt werden.

Indessen, sondern bie Jesuiten mit dieser Rachtvollsommenheit nicht zufrieden, sondern suchten sie mit kluger Berechnung auch über alle der Literatur dienenden Gewerbsgenossen auszudehnen. Darüber entstanden hin und wieder Konstiste mit den weltlichen Behörden, die stets zu Gunsten der Bäter gelöst wurden. Als der Wiener Stadtzrath, wie früher, die Aussicht über die Buchhändler ausüben, oder wenigstens mit der Universität theilen wollte, widersetze sich diese, und klagte bei Hose über Eingriffe in ihre Rechte.

Der Raiser entschied, daß die von Wien "sich aller und jeder Jurisdiction über die Buchführer enthalten, und selbe weder in ihren Bohnungen noch auf dem offenen Markte in ihrem Gewerbe stören sollen." In gleicher Zeit wurden auch die bürgerlichen Buchbinder verhalten, sich dei der Universität einschreiben zu lassen, und ihren Anordnungen wie die Buchdrucker und Buchführer Gehorsam zu leisten.

So war benn bie Schreib -, Lese - und Lehrfrechheit, so waren and bie Diener bes literarischen Berkehrs, bie Buchbruder, Buchhandler, ja auch bie Buchbinber von bem Orben ber frommen Bater abhangig.

Decanus in facultate Aristica) approbant quae ad suam spectant facultatem: reliquis a Professore approbatis subscribit Magnificus Dominus Rector.

Berfen wir einen Blid auf bie Bregverhaltniffe biefer Beriobe, fo erhalten wir ein außerft bufteres Bilb ber geiftigen Rnechtschaft, bie blipfdnell bie Mernten und Saaten ftrebfamer Menfchen vernich. tete, und wir begreifen die schauerliche Rirchhofftille, die fich im überraschend schnellen Wechsel über früher so geiftesthätige ganbe, wie Bohmen, verbreitete. Es gab bei Ferdinands Tobe in seinen ganben fein geiftiges Leben mehr. Bewaffnete und unbewaffnete Schergen wandernde Briefter, von fanatischem Gifer entmenscht, landesfürftliche Rommiffarien und Bifitatoren, nach Gunft und fonfiszirten Buchern buhlend, zogen burch die Lande, und verbrannten die mit Lift ober Bewalt erlangten Bucher, mabrent an ben Grangen argusaugige Bacter einen Korbon gegen bie feberischen Gebanken bilbeten. bas Bild ift noch nicht vollenbet. Auf ben Universitäten nisteten bie von ber weltlichen Dacht bestellten Zenforen, in ben Balaften ber Biscofe thronten bie von Rom bestellten Bernichter ber geachteten Ibeen, die gablreichen Rlöfter, die jest wie aus ber Erbe bervorwuchsen, waren eben fo viele Sipe ber Bucherpolizei, felbft in ben Gottes, baufern waltete fie, benn hier warb von ben Rangeln gegen bie verbotenen Schriften gebonnert, mahrend man in ben Beichtftuhlen mittelft Androhung einer Tobsunde nach ihnen forschte.

Wie wenig trop so vielfacher Anftrengungen Ferdinand II. Die verhaften Schriften gang zu beseitigen vermochte, bezeugen die vielen Randate, Die sein Rachfolger zu bemfelben Zwede erließ. \*)

Rach dem Munster'schen Friedensschluße wiegten sich die Evansgelischen in dem Bahne, daß nun alle diese Mandate ihre Kraft verloren hätten. Lutherische, kalvinische und andere Schriften, so lange zeit mit ängstlicher Sorgfalt den Augen so vieler Späher entzogen, und heimlich gelesen, wurden nun aus ihren dunkeln Schlupfwinkeln hervorgeholt, und im sesten Glauben, daß man durch den Friedenssschuß geschützt sei, ohne Scheu gelesen und vorgelesen. Die Freude dauerte nicht lange. Ein neues "Reformations-Mandat" vom 4. Juni 1652 brach vernichtend in die Träume der Evangelischen. Der

<sup>\*)</sup> Bon 1638, 1645, 3. April 1631, 4. Januar 1652, 18. September 1655.

Raiser verbot in biesem Altenstücke unkatholische Bostillen, Bredigten, Bucher u. s. w. zu lesen, vorzulesen, sich vorlesen zu lassen, zu singen ober aufzubehalten. Jene, die unkatholische Schriften lesen, solle man der Regierung namhaft machen. Die unkatholischen Brediger und Schulmeister, die sich unter vielfältigen Ramen, als Pfleger, Berwalter, Rentmeister u. s. w. auf den abelichen Schlössern aushielten, und daselbst an Sonn- und Feiertagen den Handgenossen und Unterthanen verbotene Bekenntnisschriften vorlesen, sollen in Bershaft genommen, dem Prososen der niederösterreichischen Regierung ausgeliesert und an Leib und Gut bestraft werden.

Die Gegenreformazions-Rommiffare, welche zugleich für bie Stadt Bien, die Borftabte und die vier Biertel bes gandes ernannt wurden, waren auch zur Ginziehung biefer Schriften ermachtigt. Sie gewannen jeboch mehr Seelen, ale verbotene Bucher. Das neue General Manbat, bas einige Jahre barauf erschien \*) gibt uns barüber intereffante Aufschlüffe. In Diesem Aftenftude bieß es: "Ihr habt Gud vor's anderte gehorsambift noch wohl zu erinnern, was maßen Wir burch genelbtes General (v. 4. Januar 1652) unter anbern auch bie Auffbehaltung ber Uncatholischen und anderer verbottener Bucher abe und eingestellet baben. Beilen Bir aber vernehmen, bag nich viel ber Uncatholischen unterfteben, biefelbe wie fie konnen und mogen, beimblich zu hinterhalten und zu vertuschen: Ale befehlen wir hiemit gang ernftlich, baß ein jeber seine uncatholische und andere verbottene Bücher, alsbald feinem Pfarrer und Seelforger unweigerlich zuftelle und von sich gebe: wibrigenfalls, und ba man ben einem ein uncatholisches, ober sonften verbottenes Buch weiter finden wurde, berfelbe für ein jedes einen Ducaten Straff verfalten haben, und zu beffen Erlegung durch die Obrigfeit ernftlich angehalten, bemjenigen aber fo foldes benunciret und angezeigt hat, von jedem Ducaten ber halbe Theil zur Recompens gegeben werben folle; jedoch sevend hiervon ber

<sup>\*) &</sup>quot;Bur Abstellung argerlicher Diffbrauche, Unordnungen und Uebertretungen ber Gebote Gottes," vom 18. Sept. 1655.

uncatholischen Landleuthe von Herren, und Ritterstand\*) in Desterreich unter ber Enns eigene Bucher außgenommen: wosern sie sich aber unterstunden, andere neben benen ihrigen affzuhalten (auszubewahren) ober zu vertuschen, solle, wie gemelt, versahren, die Bücher auch nicht von benen Pfarrern aufsbehalten, sondern alsogleich verbrennet worden, auff daß sie nicht wiederumb unter die Leuthe kommen."

Ferbinand III. theilte wie bieses Aftenftud zeigt, nicht bie Gefinnung feines Borgangers. Dieser hatte ben protestantischen Standegliedern in Riederösterreich ihre Privilegien bestätigt, und wollte später fein protestantisches Buch im Lande dulben, sein Rachfolger versprach nichts, und gab doch etwas, indem er wenigstens den protestantischen Standegliedern das Recht einraumte, die geächteten Schriften zu bestien.

Uebrigens bezogen sich die Mandate nicht bloß auf religiöse, sondern auch auf andere verbotene Schriften, die eben so wie jene eingezogen und vertilgt werden sollten. Die politischen Schriften, die jest, wo so viele gerechte Hossungen an dem Münster'schen Friedensschluße gescheitert waren, die bittere Stimmung so vieler Protestanten aussprachen, stößten wohl Besorgnisse ein, und so wurden sie denn mit den unkatholischen, wenn nicht ausbrücklich benannt, so doch deutlich genug angedeutet.

Roch verbot Ferbinand III. unzüchtige Bilber "auf ben Rauf" m verfertigen. "Wer mit einigen unzüchtigen Bilbern, fie seven gleich von Holz, Wachs ober andern Materialien, auf was fürley Weiß gemacht, gemahlen, ober in Aupfer gestochen, außer in benen gewöhnlichen Jahrmarkten betreten wurde, bem sollen zum erstenmal alle

<sup>&</sup>quot;) In Defterreich unter ber Ens waren bamals 42 protestantische Familien vom herrenstande mit 154 Bersonen, und 29 Familien vom Ritterftande mit 78 Bersonen. Die Reichshofrathe, protestantischen Gesandten, Agenten und Rieberslagsverwandten werden hier nicht unter den jum Besthe der verbotenen Bucher berrechtigten Bersonen namhast gemacht — vielleicht weil sie fremde Bucher unter den eigenen ausbewahrt hatten — allein da sie vom "Reformationszwange" ausbrucklich befreit worden, so waren sie wohl ftillschweigend ermächtigt, solche Bucher zu besthen. Den Gesandten hatte man dies ohnehin nicht wehren können.

seine Waaren confiscirt und hinweggenommen, hernach und zum ans bertenmahl ohne Anschauung an Leib und Gut gestraft werben. \*)

Leopold I. erhöhte wieder das Gewicht der Jesuiten, die unter seinem Borgänger etwas an Einstuß verloren hatten. "Richts solle ehender und anders nicht, als auf vorhergehende Approbation und Einwilligung des Universitäts-Rectors in Druck gelegt werden," verordnete ein Defret des Kaisers vom 3. August 1673. Die Zensurpflichtigkeit wurde auch auf Bücherverzeichnisse und die von den Kandidaten der Magisterwürde zur Bertheldigung gewählter Sähe ausgedehnt.

Die Universität, ober vielmehr die Jesuiten, die Leopold mit Gnaden überschüttete, übten die geistige Bevormundung umumschränkt aus, und warfen bei allen die Presse berührenden Fragen ihr Gewicht in die Wagschale. Ein Streit, der zwischen den bürgerlichen Buchbindern, und den Buchdruckern und Buchhändlern der Residenz entestand, und vor den Thron gelangte, veranlaßte eine neue zwar feltssame, aber zur strengsten Ueberwachung des geistigen Versehrs ziemlich simmreiche Barriere.

Die bürgerlichen Buchbinder in Wien geizten plötlich nach dem gewinnreichen Monopol, alle Schriften, die in der Residenz eingestührt wurden, mit eigener Hand einzubinden. Sie gönnten weder den insländischen Gewerbsgenoffen außerhalb des wiener Beichbildes, noch den auswärtigen, den Berdienst, die nach Wien bestimmten Schriften einzubinden.

Sie baten baher bei Hof, daß ben Buchdrudern und Buchhandlern der Residenz "die Führung und der Verkauf gebundener Bucher sowohl in als außer der Marktzeit" gesetlich untersagt werde. Der Kaiser, flehten die Handwerksseelen, moge den Buchdrudern und Buchführern gebieten, "daß sie allein bei ihrer rohen Materie verbleiben sollen."

Das seltsame Gesuch ward ber Universität um ihr Gutachten zugestellt, und die gelehrten Herren säumten nicht, die Bitte ber Buchbinder zu unterstützen. So ward benn mit Hofverordnung vom 14. September 1677 entschieden, daß zur Berhütung aller Confusion,

<sup>\*)</sup> Berorbn. v. 10. Oct. 1642.

und damit ein jeder Theil bei seiner Profession und Rahrung bleiben möge, den Buchbruckern und Buchführern die Hereinbringung und Führung gebundener Bücher gänzlich abgestellt, und die Bücher allein von den bürgerlichen Buchbindern eingebunden werden sollen. Die Universität erhielt zugleich die Weisung, "die weiters gehörige Rothburst fürzukehren, mit Nachdruck darob zu halten, und allzugroße Schähungen der Buchbinder einzustellen."

Diese Begünstigung ber Buchbinder verbannte mit einem Schlage eine große Anzahl Schriften ohne alle Prüfung, ohne Rücksicht auf den Inhalt, denn sie wurden schon des Einbandes wegen von den Gränzen weggewiesen. Rebenbei mochte diese seltsame Maßregel — seltsam vom Standpunkte der Zensur — auch gegen den Schleich, handel gerichtet sein, da ungedundene Bücher schwerer der Aufsicht der Grenzhüter entgehen, als gebundene, die ein viel kleineres kormat haben. Die Universität erhielt die Berechtigung, ein oder dem andern Interessitäten "die Bewilligung" zu ertheilen, ein gebundenes Buch aus dem Auslande beziehen zu dürsen,\*) und so versügten denn die Zesuiten auch über die erlaubten Bücher, die nur gebunden feil waren, nach eigenem Belieben.

Der Kaiser, ber sehr viel für Wissenschaften und Künste that, umer andern die Hosbibliothef mit 10,000 Handschriften bereicherte, und ihr in dem gelahrten Lambocius einen trefflichen Präsecten gab, der Bagner beauftragte, seine Regierungsgeschichte als Fürstenspiegel un beschreiben, wenn der Spiegel auch jeden Fehler zeigen sollte, ahnte gewiß nicht, zu welchem großen Iwede die Jesuiten sich der Budbinder so sehr annahmen.

Unter Leopold I. entstand ein ganz eigenthümliches Zeitungswesen, bas sich nicht auf die Buchdruderpresse, sondern auf das uralte, unzestängelte Wertzeng der mechanischen Vervielfältigung des Gedankens — die Feber — stütte. Es wurden nämlich jest Zeitungen gesichrieben, und geschrieben verdreitet. Im Jahre 1671 gab es bereits.

<sup>&</sup>quot;) Dies burfte ber Ursprung ber sogenannten Scheben ober Erlanbnifzettel tenn, Die fpater eine fo große Bichtigfeit erhielten.

in Wien mehrere geschriebene Zeitungen theils in beutscher, theils in welscher Sprache, die in der Residenz verfaßt, begierig gelesen und in alle Theile der Monarchie verbreitet wurden. Sie wurden theils von unbefannten Personen, theils von der Post herausgegeben, und traten ohne Conzession, ohne Privilegium, wie auch ohne Zensurpas in die Deffentlichkeit.

Die "Wiener Blattl" scheinen im Jahre 1671 bie größte Berbreitung unter ben geschriebenen Zeitungen gehabt zu haben. Diese ohne Mitwirfung ber Presse vervielfältigten Blätter rief ber lastenbe Zensurbrud hervor. Mehr als zwei Jahrhunderte nach ber Erfindung Gutenbergs verschmähte man in der Hauptstadt des heillgen römisschen Reiches die raschen Schwingen, welche die Presse dem Gedanken verlieh, um nicht an den Klippen der Zensur zu scheitern.

Im Jahre 1671 wurde diese Tagesliteratur sehr bedroht. Um diese Zeit machte die niederösterreichische Regierung mehrere Antrage bei Hofe, um diese Zeitungen einer scharfen Beaufsichtigung zu unterwerfen. Unterdrücken wollte man sie nicht, wahrscheinlich weil sie berreits seste Wurzel gefaßt hatten, und nicht bloß in den untern Schichten der Gesellschaft, sondern auch in den höhern viele Gönner sanden.

Bahrend man bei Hof noch über die Antrage ber Regierung berathschlagte, klagte ber Erzbischof von Gran, daß in geschriesbenen, und aller Orthen ausgeschickten Zeitungen von Bien vermelt worden, als ob er bei der ungarischen Rebellion auch interessirt, und deswegen in Berhaft genommen ware. Der Kaiser, an den die Klage des Erzbischofs gerichtet war, entschied: "Daß in dem zunächst erscheinenden Wiener Blättl auf Berordnung der Regierung tund gemacht werde, wie Seine Majestät des Erzbischofs Unschuld und beständig erwiesene Fidelitaet kennen, daher ob dergleichen höchst Ehrensverleslichen weitläusigen Spargamenten ein ungnädiges Missfallen tragen."\*)

<sup>&</sup>quot;) Dies ift wohl bas erfte Beispiel einer offiziellen Berichtigung, und jedenfalls mertwürdig, ba fie in einem geschriebenen Blatte ftattfanb. Die Biemer Blattl muffen damals eine größere Berbreitung gehabt haben, als irgenb ein

In derselben Hofentscheidung wurden die von der Regierung jur Beschränkung der geschriebenen Zeitungen gemachten Antrage vollsftändig genehmigt.

Run wurde durch öffentliches Patent verboten, eine Zeitung in beutscher ober welscher Sprache zu schreiben, noch weniger zu verstaufen ober aus den Händen zu geben, die nicht zuvor von bestellten Regierungs-Rommiffarien revidirt worden. "Die von der Post gesgebene, geschrieben untenschiedliche Zeitungen," die sich der Revision entzögen, sollen abgeschafft, und wenn etwa extraordinari unzuläßige Sachen darin begriffen, solcher Zeitungsschreiber der Regierung zu weiterer Führsehrung der Rothdurft namhast gemacht werden." Die Uebertreter dieser Borschrift sollen von dem Rumor-Weister in Berhaft gebracht, und zu gebührender Bestrafung gestellt werden.

Im folgenden Jahre wurden die geschriebenen Zeitungen ganglich verboten, wahrscheinsich weil sie sich der Revision nicht unterwarfen, und die Herausgeber von dem Rumormeister vergebens gesucht wurden. Man solle sich allein der gedruckten bedienen, hieß es in der betreffenden Berordnung vom 10. Mai 1672.

Allein die gebrucken waren zu karakterlos, oder von den Zenioren zu parteiisch gekarbt, um den Bedürfnissen des Publikums zu genügen. In Wien konnte man sich um so weniger mit der Absperstung vom Beltschauplate befreunden, als die Regierung Leopold's von so vielen tief wühlenden Stürmen bewegt war, die Kriege mit Frankreich und gegen die Türken, welche dis vor Wien heranwogten, die Auslehnungen in Ungarn und die darauf folgenden Blutgerichte die Gemüther in steter Spannung erhielten, und oft siederhaft aufsregten. Unter diesen Verhältnissen konnten die willkührlich dressürten gedruckten Zeitungen die lebhafte Theilnahme der Wiener an den Beltereignissen nicht befriedigen. Man sehnte sich nach unparteiischen Rittheilungen, nach andern als vorschriftmäßig eintönigen Ausfassungen der politischen Ereignisse.

gebrudtes Blatt, fonft ware wohl bie Berichtigung in eine gebrudte Beitung gefest worben.

Diese Stimmung rief die geschriebenen Zeitungen hervor, umd erhielt sie allen Berfolgungen zum Trop. Später als man überall im Lande die privilegirten Zensoren, d. i. die Zesuiten, öffentlich des Berraths am Raiser beschuldigte, als sich die politische Misstimmung in Anklagen gegen die Regierung Luft machte, mochten die geschriesbenen Zeitungen, die sich weder um die jesuitischen noch andere Gebankenwächter bekümmerten, eine noch größere Berbreitung erslangen.

Bir Carl ber VI. Enthieten allen und jeben, benen biefer Unfer Rapfers licher offener Brief vortommt, und nachfolgenbermaffen angehet, Unfere Rapferliche Onabe, und fugen benfelben fammt und fonbere hiemit ju wiffen, bag obwohlen an verfchiebenen hiebevor gehaltenen Reiche: Tagen, und fonften weil Unfere glor: wurdigfte Borfahren am Reich, Romifche Rapfer und Ronige, mit ber Churfürften, Fürften und Stanbe bee S. R. Reiche guten zeitigen Rath und Bereis nigung, Gefat und Ordnungen babin ausgeben laffen, baf feiner, von was für benen im Reich zugelaffenen Glaubens : Befanntnigen er auch febn moge, bem anbern, fo nicht feiner Religion ift, weniger aber bie Glauben felbft mit Borten, lafterlichen Buchern, Schrifften, Schmabes Charten, fcimpflichen Bebichten, Gemablben, Rupferflichen, ober anbern bergleichen Erfindung, bogbaft unbeicheibener Beife angreiffen, fomaben, ober fonft fpottifc angieben und burchlaffen, mitbin and niemand einige gegen bie Stabt, Regierung, und Grund : Gefehe bes beis ligen Romischen Reiche angesehene Lehren aufbringen folle, fo zeiget boch bie tägliche Erfahrung, bag biefen fo offt ergangenen beilfamen Berorbnungen und Reiche-Geboten an verschiebenen Orten nicht nachgelebet, vielmehr folden fonnt gerade entgegen, bin und wieber bergleichen Schmabfüchtige Bucher, Schrifften

<sup>\*)</sup> Wie ungunkig die öffentliche Meinung zu Ende des fiedzehnten Jahrhunberts sich gegen die Regierung, und besonders gegen die von ihr so sehr begünstigten Zesuiten aussprach, zeigen mehrere kais. Berordnungen, wie v. 13. September, 7. und 11. Ottober 1697. In dem letterwähnten Altenstüde heißt es: "daß theils Leut aus hochst strasslicher Bermessenheit kein Abschen tragen, von Unserem Gudernio Statu polities und von theils Geistlichen allerhand Calumnien und Chrabschiedenidungen auszugießen, auch ganz unverschuldeter Dingen wider die Patres ber Sociotaat Jesu auf vorderührte Weiß zu versahren, ärgerlich zu sealiren, und beneuselben mit lauter Unwahrheit und falschen Gedicht, sogar eine Untreu gegen Uns als Raiser und Landesfürsten zu imputiren ote." — So wurden die privilezirten Zenforen von der öffentlichen Meinung zensirt. Sie, die staatsgefährliche Gedansen unterdrücken sollten, wurden laut des Hochverraths beschuldigt. —

Unter bem geifteshellen verfohnenben Joseph I. verloren bie jefuistischen Benforen ihren übermachtigen Ginfluß.

Rarl VI. fah wohl ein, daß alle Berfuche, die Bilbung ju befordern, bei bem herrschenden Zensursisteme erfolglos bleiben mußten.

und Gemablbe, verfchiebener Orten im Reiche heimlich gemacht, verfertiget, gebrudt, ober von auswarts ber eingeschlichen, und ohne allen Schen, Ginfict ober Beftraffung, auf offentliche Jahrmardte, Deffen und anbern Berfammlungen um: tragen, feil geboten, und ausgestreuet, verfauft, und ausgebreitet, nicht minber and auf öffentlichen Univerfitaten, über bas Jus civile et publicum febr fchabe liche, bee Beiligen Romifchen Reichs Gefete und Ordnung anzapfenbe, und ver-Tehrte neuerliche Lehren, Bucher, Thefes und Disputationes angehefft, und baburch viele, fo ungulaffig, ale tieficabliche Renerungen gegen bie Teutsche Grunds vefte, folglich Unordnungen in bem Teutschen Reiche eingeführet werben. Gleichs wie aber bergleichen Bants und fcmabfuchtige Schreibarten und Lehren, fo wenig bem Chriften: und Ranferthum, ale ber Gerecht: und Ehrbarfeit gemäß, noch and ju Ausbreitung ber Chriftlichen Lehre und allerfeitigen Glauben, ober ges meinnupigen Recht und Staate Sachen, ber geringften Ruben und Efre, wohl aber ein und anberes biefen empfinblichen Schaben haben, bag barane auftatt ber fo hochnothigen Ginigleit und innerlichen guten Bernehmen, nichts als Bant, Mistrauen, Entfernung ber Gemuther, Irrwegen, auch wohl gar Unfriebe und Emperungen ju entfteben pflegen: alfo haben Bir Unfer barob gebenbes Rapferliches Riffallen offentlich ju erfennen gegeben, und bie hanbhabung ber von Unfern in Gott rubenben Borfahren wohl und Reiche-vaterlich erlaffenen Rapferlichen Berordnungen, in Unfere besondere Sorgfalt und Obficht ju nehmen, einer Rothburft ju fenn um fo mehr befunden, ale foldes lebel fich überans vermehmet, und ben unausbleiblich allgemeinen Schaben ins Berf fetet.

Bir befehlen, sepen, ordnen und ermahnen bemnach hiermit alle und jede, insonderheit die Geistliche und Brediger, alle Schrifts und Rechtsgelehrte, die Buchdruder, Berleger und Buchführer ohne Unterschied der Glaubens-Belänntniß, fle sewn fremd oder einheimische, bevorab aber die Büchers Commissarios, Kraft dieses, nachdrudlich erinnernde, bei Bermeidung hoher Straffe und Unserer Kaps serlichen und des Reichs schwerer Ungnade, alles und jedes, was hiebevor, von Zeit zu Zeit gegen den Mißbrauch der Buchbrudereien, und herandgebung vers botener Glaubens : und Staatssachen angehender Lehrer, Bücher und Läster schwer, oder Lehrs Geschen verordnet worden, in genauere Obacht zu ziehen, und dasseinige, was darauf auf einige Weise Borschub geben tann, sorgsam zu vermeiden und zu verhindern, zu dem Ende auch alsosort nach Borlesung dieses, alle Wintel-Orndereien abzustellen, und nicht zu gestatten, da deren einige ans

Er beschloß an bas rostige Institut ein anderes zu setzen, bas statt ber österreichischen Separat-Abzeichen so viel möglich die Embleme bes beutschen Reichs tragen sollte.

Der Kaiser manisestirte seine Absicht anfangs auf eine nicht ansbrückliche aber beutliche Weise. Das kaiserliche Ebikt vom 18. Juli 1715, welches für bas Reich erging, wurde in Desterreich ebenfalls kundgemacht, was man als ein hochwichtiges Ereignis betrachten konnte. Dieses Gesetz über die Presse war nämlich das einzige, das von den vielen Reichsgesehen, die über diesen Gegenstand erstossen, in Desterreich publizirt wurde; man kann also mit Recht annehmen, daß Karl durch diesen Akt seine Absicht kar an den Tag legte, die Gedanken so viel möglich nach einem und demsselben Richtscheit zu behandeln, somit die vielen absonderlichen Ges

berft, ober an und auf anberen Orten, ale in folden Stabten und Orten eingerichtet worben, wo Chur : und Furften ihre gewöhnliche hofhaltung haben, ober Afabemien und Universitates studiorum, ober wenigstens anfehnliche Unfere und bes Reichs ober folche Stabte fennb, wo obrigfeitliche Dbforge gehalten wirb, banu ferner nicht nur feine Buchbruder jugulaffen, bie ba nicht angefeffene, retliche und ehrbare Leute feynd, und fich nach ben allgemeinen Reiches Sahungen, Uns und ber Obrigfeit bes Orts vermittelft Evbes und Pflicht verbindlich gemacht haben, fich in ihren Druden allen bemjenigen, mas bie Reichesanngen mit fic bringen, und ihnen vorher wohl ju erflaren und einzubinden ift, gemäß ju bezeigen, fonbern auch uoch hierüber ben allen und jeben Buchbrudereien verftanbige und gelehrte Genfores ju bestellen und folche ebenermaffen babin ju verpflichten baß fie ohne beren genauen Durchgehung, Erlaubnig und Benehmhaltung feinem gumablen ohne Benennung bes Erfinbere, Schreibere ober Dichtere, und bes Druders Rahmen und Bunahmen, wie auch ber Stabt und bes Jahrs, etwas au bruden und ju verfauffen, viel weniger bie Einführung folcher fcablicher Bucher aus fremben ganben, und beren Berfchleiß im romifchen Reich verftatten. Beftalten Bir von nun an alles, was ohne folche Form und Feverlichfeit ift, für ftrafliche Lafter : und Schmab : Charten, mithin allerbings ju vernichten, und jur Confiscation wirklich in ber That aller Orten erflaren.

. Da aber gleichwohl von einem ober anbern vorgebachter Erinnerung uns geachtet ober beren ungehindert, bergleichen Lafter, ober andere gegen die Reichss Grundfate im Glauben: und Staatssachen laufende Lehren, Schmage: Schriften, Bucher, Rupffer und Gemablbe, gebrucht und ausgegeben wurden, solche also swischen Desterreich und andern beutschen Landen bilbeten, nicht länger bestehen zu lassen. Dieses Editt berief sich auf die Satungen und Ordnungen, "die auf den gehaltenen Reichstagen und sonst von bessen Borsahren im Reich, mit der Churfürsten, Fürsten und Stände des h. R. Reichs guten zeitigen Rath und Bereinigung gegeben worden"; es wurden somit alle in den Reichstagsabschieden und andern Reichsgesehen erlassenen Berfügungen zur Ueberwachung der Presse erneuert, Schmähschriften in Religions- und Staatssachen, Schmäh-Rarten, schmähschriften in Religions- und Staatssachen, Schmäh-Rarten, schmähschriften Geboten und Reichsverordnungen zuwider, hin und wider verschiedener Orten im Reiche heimlich gesuwider, hin und wider verschiedener Orten im Reiche heimlich ge-

fort ohne einige Rachsicht, burch jebes Orts Obrigfeit, ober unsere Kapserl. Bücher Commissarios consiscirt, der Urheber, Schreiber und Ornder aber, so wohl als alle diesenige, welche sie zum Berkauf herumtragen und ausbreiten, ober sich gebranchen zu lassen, au Gut und Bermögen, auch nach Beschaffenheit der Sachen und deren Umftanden an Ehre, Leib, Gut und Blut, ohnnachläßig beskraft werden sollen.

Daferne nun einige geiftliche ober weltliche Obrigfeit im Reich, welche bie auch immer ware, ober wie fie immer Rahmen haben mochte, in Erfundigung folder Dinge nachläßig hanbeln, ober bie angezeigte, ober fonft wiffentliche Uebertretungen nicht mit behörigem Rachbrud abftellen und bestrafen, ober anch ger vielleicht mit ben, fo barwiber hanbeln, fich unter ber Sanb verfteben, unb Unterfcleif geben wurde; alebann wollen Bir, und behalten une bevor, nicht nur gegen ben Urheber, Erfinder, Schreiber, Dichter, Mabler, Rupferflecher, Druder, Buchführer, Unterhanbler und Berfauffer, fonbern auch gegen bie geift: ober weltliche Lehrer und Prebiger, und bie nachläßige Obrigfeit felbft, ernftliche Ahndung und Straffe, nach Befund ber Sachen und beren Umftanben, furnehmen ju laffen, allermaffen Bir auch Unfern jegig : und funftig Rapferlichen Reichs-Riscalen, fowohl bei unferm Rapferlichen Reiche Dof : Rath, ale Raiferlichen Cammer Gericht, hierburch ernftlich wollen erinnert haben, bag fie gegen alle bie oberwähnte Ueberfahrer biefer Unferer Rapferlichen Berordnung, fie fenn geifts ober weltliche, ohne Anfehung ber Berfohnen, auf gebuhrenbe Straffe unverzugs lich anruffen, und ihres Orts und Amts nach aller Strenge verfahren und banbela follen. Bir meinen es ernftlich mit Urfund biefes Briefe, beflegelt mit Unferm aufgebrudten Rapferlichen Inflegel, ber geben ift in Unferer Stadt Bien ben 18. July 1715.

macht, verfertigt, gebruckt, ober von auswärts her eingeschlichen und ohne alle Schen, Einsicht ober Bestrafung ausgebreitet wurden. "Auch wurden die frühern Berordnungen über die Orte, wo Buchdruckereien geduldet werden sollen, und die Abschaffung der Winkeldruckereien erneuert. Am wichtigsten war die Bestimmung, daß bei allen und jeden Buckdruckereien verständige und gelehrte Zensores bestellt werden sollen, ohne deren Erlaudniß und Genehmhaltung keine Schrift gedruckt oder verkauft werden sollte.

Schriften, bie mit Umschiffung ber Zensur in die Prefie geslangten, sollten eben so wie jene, die anonim ober ohne Angabe bes Druders, Drudortes und ber Berlagszeit erscheinen, von ben Ortsobrigseiten und ben faiserlichen Bucher-Kommissarien fonfiszirt, die Urheber, Schreiber, Druder und Berbreiter an Gut und Bermögen, auch nach Beschaffenheit der Sachen und beren Umftande an Ehre, Leib, Gut und Blut ohnnachläßig bestraft werden.

Auch die Prediger, die andere Consessions-Berwandte mit Borten, Lehren u. s. w. boshaft unbescheidener Beise angreifen, wurden mit ernstlicher Ahndung und Strafe bedroht.

Die Anordnung, daß bei allen Buchdruckereien verständige und gelehrte Zensoren bestellt werden sollen, mußte, wenn sie in Desterzreich zur Anwendung gelangte, der Macht der Jesuiten, die bereits unter Leopold die Regierung wieder auf dem Gebiete der Bucherspolizei mitwirfen sahen, auf empfindliche Beise Abbruch thun, jedensfalls aber den großen Zentralisations Bann lösen, der alle geistige Mittheilung im Lande dem Richtscheite der Universitäten unbedingt unterworsen hatte. Wir können jedoch keinen Anhaltspunct sinden, daß man derlei Gedankensichter in so großer Zahl gefunden hätte, als die vielen Buchruckereien erheischten. Die Winkelbuchbruckereien wurden inbessen nicht abgeschafft, ja vermehrten sich jest sehr bedeutend, tauchten wie in Städten auch auf dem flachen Lande auf.

Der Kaiser behandelte diese Druckereien, wie bereits seit Sanctionirung der ersten Presbeengungen in vielen Theilen Deutschlands gehalten wurde; er buldete sie großmuthig.

Ein merkwürdiger Preffrevel rief eine Berordnung hervor, die Karls Bunsch, die Zensurmaschine ganz anders zu konstruiren, klar an den Sag legte.

Ein Buchhandler ju Rrems hatte einen öfterreichischen Schreib. kalender für das Jahr 1730 gebruckt, und im Anhange ein Rapitel "bentwurdiger Begebenheiten, so sich an einigen europäischen Sofen zugetragen," unter bem Titel: "Bon Sungarischen und Siebenburgifchen Geschichten", beigefügt. Dieses Bamphlet enthielt erbichtete Defrete und Berordmungen, die angeblich an die ungarischen und fiebenburgifden Stanbe erlaffen wurben, und von einem gefährlichen Lugengeifte zeugten. Der Kalenber warb weithin verfendet, ja fogar in Bien auf bem Katharinenmartte öffentlich verkauft. Auf Die fpate Entbedung biefes verbrecherischen Preffrevels folgte bie Beschlagnahme ber noch in Wien, Krems und Stein vorrathigen Eremplare. Buchbrucker, J. J. R. warb burch einen eigenen Abgeorbneten in Rrems verhaftet und nach Wien geführt. In ber Untersuchung geftand R. freiwillig, die ungarischen und fiebenburgischen Geschichten ohne Benfur gebrudt, und in zweitaufend Eremplaren "an ben gemeinen Mann" gebracht zu haben.

Bu nicht geringer Ueberraschung ber Richter führte jedoch ber Inquisit zu seiner Entschuldigung an, daß er diese Geschichten einem anderwärts mit kaiserlicher Freiheit (sub Privilegio Caesareo) erschienenen Exemplare nachgebruckt habe.

Der merkwirdige Fall wurde dem Kaiser vorgetragen, und das Urtheil von ihm selbst gefällt. Der Spruch siel so milde aus, daß er billig unsere Bewunderung erregt, und den Beweis liefert, daß der milde Monarch selbst in wahrhaft verbrecherischen Schriften, die ohnehin der gerechten Berachtung nicht entgehen, keineswegs ein ganzes Ret von Gefahren, eine damonisch-sudversive Gewalt u. s. w. erblidte. \*)

<sup>\*)</sup> Das mertwurdige für bie Reform ber Benfur befonbere wichtige Alten-

Demnach bie Anzeige gefcheben, bag eine febr vermeffene Schmabidrift gegen bie Sungarifchen Stanbe, mit falfcher und jumahl gefährlicher Erbichtung

In Folge bes kaiserlichen Spruches wurden bie konfiszirten Exemplare in drei Convolute getheilt, beren eines zu Wien, das dweite zu Pregburg, das dritte zu Krems öffentlich verbrannt wers ben sollte.

einiger Roniglicher an fie, Stanbe, niemalen ergangenen Berordnungen und Defreten, in bem fich alfo nennenben oesterreichischen Schreib. Calenber biefes nen eingetretenen 1730ten Jahres, gebruckt ju Grems mit bem Anhang: eine ansführliche Beschreibung allerhand bentwurdigfter Begebenheiten, fo fich an einigen europaifden bofen jugetragen, sub Titulo von hungarifden und Siebenbur: gifchen Gefchichten, in Drud ausgegangen und auf allhiefigem Catharina : Martt, auch anbermarte öffentlich verfaufet, fo habe man gleich veranstaltet, bie noch allhier, auch ju Greme und Stein vorhandenen Exemplaria in benen Buch: und Rramer : Laben weggunehmen, auch ben Buchbruder ju Creme 3. 3. R. burch einen eigens Abgeordneten anhero überbringen, und in bie Berantwortung gieben ju laffen. Bie er nun felbften frei geftanben, biefe Befchreibung berer Gungarifchen und Siebenburgifchen Befchichte ohne Benfur eingebruckt, und zweitaufenb Exemplaria an ben gemeinen Mann, welcher von bem Gegenftanb und mahren Beschaffenheit ber Sachen nicht berichtet ift, gebracht zu haben; so wollte er zwar fich mit bem entschulbigen, bag er fothane Beschreibung einem sub Privilegio Cæsareo anbermarte gebrudten Exemplari nachgebrudet; inmaffen ibn and biefer relivirte Umftanb a majori reatu, und fonften ju befahren gehabter öffent: licher Leibes : Straffe befrepet. Rachbem er aber gleichwohl fich mit bem fehr weit vergangen, bag er, gegen bie Goneralia, und an alle Buchbrucker ofter er: laffene Defrete eine folche ausgefertigte, allhier im ganbe nicht cenfurirte Befcreibung, ohne Benfur nachgebrudt habe; wiffen muffend, bag bie anberwarts gebructe, und anhero tommenbe Beitungen und bergleichen Befchreibungen, ohne allhiefige Benfur im ganbe nicht burfen nachgebrudt merben, bevor, ba anbere, fowohl hier ale auf bem ganb, gebrudte Calenber, und benenfelben beigebundene Rolationes Historicæ cenfurirt werben muffen; Als ift foldes alles umftanblic Ihrer Rapferlichen Majeftat allerunterthänigft vorgetragen, und von Derofelben refolviret worben; baß \_

Primo vor allem bas Corpus dellett, namlich bie noch vorhandene Exemplaria sothane ju Erems gebruckten heurigen Calenber mit bem Anhang ber läfterlichen Beschreibung ber hungarischen Geschichten, theils allhier im beilies genben Fascikul an bem neuen Markt, auf einer nachst ber allba flehenben Schand: Säulen, ober sogenannten Sethkein errichtenben Buhne burch Scharfrich: ters hand, mit vorhergehend gewöhnlicher Zuziehung bes hut: Stock in Begleitung ber Bacht, auch Borreutung bes Unter-Richters, und von benselben öffent-

Die Feierlichkeiten biefes Aftes wurden genau vorgeschrieben und beobachtet.

Auf bem neuen Martte in Bien nachft ber baselbft stehenden Schanbfaule, bem sogenannten Setsteine, warb eine Buhne errichtet;

lich auf bem Martt ablesende hiebei tommenben Ruf verbrennet; ein gleiches auch jn Crems in loco dollett, mit beigeschlossenen Convolut beobachtet werben; theils auch diese öffentliche Bertilgung burch bas Feuer zu Pregburg; weffentwegen bas weitere, an feine Behörbe schon ergangen, geschehen foll. Anlangend aber

Secundo, ben Buchbruder und beffen Druderei zu Erems folle bieselbe zu wohlverbienter Straf hiermit cassirt sein. Damit aber bas hieran Theil nehmenbe Beib und Kinder voriger Che, wie auch die Ereditores des Buchbruders nicht verfürzt werden: solle sothans Druderen durch unpartheilsche Buchbruder gewissenhaft alsogleich geschätzt und nach der Schätzung von den allhiesigen Buchbrudern, weil ihnen an der Abstellung sothaner Druderen doch etwas gelegen ist. Stüdweis abgeloset, und der hiervon eingehende Werth dem Weib und Kindern voriger Che, wie anch denen Ereditoren nach Liquidirung ihrer Ansprüche, dann der Ueberreft ihme, Buchbruder, abgesolget werden. Und zumalen

Torto, die Land. Drudereyen bem Publico so nandthig als unnühlich sevol, und man hingegen von benselben, wegen ber öfter eindruckenden, ungusläßigen Sachen, immer Weitläufigkeiten zu befahren hat; wie insonderheit die Ornderren zu Wildberg, wegen verschiedener, ohne Zensur herausgegebenen Schriften, schon öfters vorgesordert und bestraft worden: Als solle Regierung nach Bernehmung der allhiesigen Universität mit ihrem ex-officio-Bericht, samtliche Land. Originalia ob selbe, auch von wem, sie eenstrirt seven, und von was Raterien dieselben mehrentheils handeln, durchsehen lassen, mithin erwägen, und darüber ihr Gutachten erstatten, ob und was etwa vor erhebliche Bedenken obwalten, daß auch besagte Oruseren zu Wildberg, und die, dem Vernehmen nach, erst vor 17 Jahren zu Roh, neu errichtete, ober etwa noch anderwärts vorhandene Winsel-Oruseren wiederum ausgehoben, und cassitt werden möchten. Wie dann Ihre Kayserliche Majestät von nun an

- Quarto geordnet; daß die Errichtung neuer Druckereyen, ba die vorigen ohnebem genugsam, und fast überflüßig seynd, habita ratione publiel, do genere prohibitorum seyn, und davor geachtet, auch keine mehr allhier, und auf bem Land, ohne ihren Landes Kurftlichen Consens, neu errichtet werden solle. Damit aber

Quinto, vor bas fünftige jur hindanhaltung bergleichen und anderer freventlichen, nicht nur fcbriftlich ausstreuenben, fonbern auch in offenen Drud

ber Unterrichter zu Pferbe und an der Spike der Rumor-Bache, las daselbst bas gefällte Urtheil ab, worauf der Scharfrichter einen Theil der konfiszirten Eremplare auf der errichteten Buhne verbrannte. Die Druderei zu Krems wurde kassirt. Auch hier zeigte sich die Gnade

gebenben Beschreibungen, Relationen, Zeitungen und allerhaub Traftatlein, inssonberheit eiren Censuram et Revisionem ber im Land gedrucken, ober außer Land auf dem öffentlichen Markt, oder sonften anhero bringenden Bucher und andern Druckerepen, eine bessere Drdnung beobachtet werde; hat Regierung auch ihrerseits darob zu sen, und die öster ergangene Berordnungen zu vollziehen: daß in den geschriebenen, auch mit Erlaubniß ausgehenden Zeitungen, massen die von unbesugten, und östers unbesaunten Leuten ausstreuenden Zeitungen, Melationes und andern Beschreibungen, absonderlich die sogenannte Gassen Blättl. ohnebem verbotten, und die Ausgeber, zuvörderst aber die Concipienten derzseichen verbächtiger Schristen genau zu erforschen seind, nichts eontra statum publieum, oder sonsten ungebührendes gestattet, widrigens auch die erlaubte Zeitungsschreiber wohl empsindlich gestrasset werden sollen.

Betreffend aber bie Gensuram ber allhier ansgehenben, und bie Rovisionom ber von außen hereinbringenben Bucher und anberer Drudfachen; bat Regierung und fo viel es bie Dauthen, ober fonft bas Aerarium betrifft, Regie: rung und Cammer ein befonberes und wohl gegrundetes Gutachten in ein unt anbern nach hof ju geben, und baben zu beobachten : bag, ob man gwar bie wohl hergebrachte, und in bem mahren Berftand und Befenheit nehmenbe Privilogia ber allhiefigen Universität und vier gafultaten gar nicht gu franten ober an minbern, noch auch in ber Res mere academicas fo viel fie ben Statum publicum nicht berühren, einzugehen gebenket; bemnach bie Censura et Revisio librorum fowohl allhier, ale in ben übrigen Erblanben beffer eingerichtet, und babin gefeben werbe, bag einerfeits bie biefige auch in anbern Erblanben befindliche Druderepen, woran Res litteraria großen Theil nimmt, in bas Aufnehmen gebracht, auch bie hereinsenbung guter und nublicher Bucher gar nicht eingefchrantet, fonbern vielmehr beforbert, anberer Seits aber verbottene, und pro talibus Auctoritate publica erfennte, mithin and von Staate-Sachen hanbeinbe Bucher und Trattate, vor ber Berfaufe und Distrahirung genau unterfuchet, und ba ein besonderer Auftand fich außerte, berentwillen bei hof augefraget; babingegen argerliche lafterhafte ober anbere calmuniofe Bucher, Relationes unt Somah : Schriften lediglich angehalten, geftalter Dingen anch confisziret, und ber Erfolg nach hof jum Biffen erinnert merbeu folle. Inbeffen aber bie wegen biefer Bucher : Cenfur ein Bollftanbiges geordnet wirb, follen nicht uur bie ben 13. Mai 1221 und 1. Martii 1725 wegen ber allbier brudenben Bacher, an

bes Kaisers und seine Sorgfalt für bas Emportommen ber Buchbrudereien im schönften Lichte.

Der Berurtheilte hatte Familie und Gläubiger, zugleich zeigten bie Buchbruder in Wien einige Theilnahme für die bebrobten Bref-

bie Univerfitat ergangene hiebei fommenbe Berorbnungen erfrifchet, und burch bie nieberoefterreichifche Regierung ber allhiefigen Univerfitat, auch burch biefelbe alleu und jeben Buchbrudern auf bas neue infinuiret werben; fonbern es wollen auch allerhochft gebacht 3hr Ranferliche Dajeftat obbemelbtes ben 1. Martil 1725 an gebachte Universitat erlaffenes Defret auf bie Revifion ber von außen bereins. fommenben Bucher extendiret haben, mit bem Beifat : bag Regierung und Rammer an bie allhiefige SaupteMauth verfüge, womit felbe von allen auf allhiefige Jahrmartte, ober auch' fonften anbero bringenben Buchern und Drudfachen von benen Berlegern ober anbern Ueberbringern berfelben einen Catalogum, und genaue Specification bes Titels ober Rubrif ber Bucher, fammt bem Ort und Jahr ber Druderei abforbern, felbige benen bermaligen Revisoribus librorum juftellen, und ba biefelbe ein und anberes Gremplar ju feben verlangeten, folches ihnen alfogleich erfolgen lagen; bie übrigen Exemplaria aber bievon bis ju er: folgenber Approbation auf ber haupt-Manth jurudgehalten werben follen. Beil aber fothane Cenfur nicht alfogleich por bem Jahr : Marft porgenommen werben, ober wegen Rurge ber Beit eine Uebereilung unterlaufen fonnte; ale fepe auch jur Botforg allen fomobl in: ale ausländischen Buchführern burch feine Behorbe ernftlich an bebeuten, bag fie um allen mibrigen Erfolg, fo aus ihrer Bertaufung ber gebructten Sachen entfteben mochte, ju fteben haben. Gemelte Revisores librorum aber follen, fo viel es immer bie Martt:Beit gulaffet, fothane Druderepen genau und wohl burchlefen, reiflich überlegen, und ba fie befanben, bag entweber bas gange Buch, ober auch nur ein Theil bavon in bas Publieum ein: liefe, wann es auch Materia Theologica ware, por ber Approbation foldes ber nieberöfterreichischen Regierung, und von aus anordnenben befondern Commiffion alfogleich andeuten; und biefe, jum gall ein fonberlicher Anftanb mare, über ben Passum quæstionis bei hof fich anfragen, auch hierüber bie meitere Relution erwarten; die Revisores librorum follen auch felbften ober burch eigens Abordnende bie Bucher in benen Buchführer-Gewolbern, ober Marit-Gutten nachfeben, ob und was fur unrevibiret und jumalen verbachtige Bucher bereingefommen fepen, welches fie gleichfalls an Regierung ju berichten haben. Bie ubris gene berjenige Buchbruder, ber bie Relation und Befchreibung ber hungarifden Geschichte jum erftenmal gebruckt beransgegeben , welche gehorter Daffen ju Erems nachgebrucket worben ift, und in Persona, und feinen gebruckten Grem:" plarien angufeben, und mas feinetwegen funftighin ju orbnen feyn mochte, berents

Der Raiser milberte also bas Urtheil noch mehr, indem er befahl, bie Buchbruderei burd unparteiische Buchbruder gewiffenhaft m schähen und bie Ablosung ftudweise ben Biener Buchbrudern geftattete. Der eingehende Berth follte bem Beibe und ben Rinbern bes Berurtheilten, so wie beffen Gläubigern nach Dag ihrer liquibirten Forberungen; ber Rest aber bem Berurtheilten felbst ausgefolgt wer-Belde Strafe ben auswärtigen Buchbruder ereilte, ber bie hungarischen Geschichten querft brudte, und ein faiserliches Brivilegium für ein gegen bas Reichsoberhaupt felbft gerichtetes Buch zu erfcbleiden wußte, ift nicht befannt. Inbeffen erging ein Schreiben an feine Behörde, "wie es mit ihm in Persona und seinen gebruckten Eremplaren anzusehen sei." Die gegen R. verhängte Strafe war, so milbe fie auch ausfiel, boch nur eine außerorbentliche, welche burch bas Anffeben, welches bie im höchsten Grabe gefährliche Schrift verurfact hatte, bem Kaifer gleichsam abgebrungen warb. In minber wichtigen Fällen mar bie Strafe fehr gering. Go warb ber Buchbruder gu Bilbberg zu wiederholten Malen wegen Schriften, Die er mit Umschiffung ber Zensur gebruckt batte, jur Berantwortung gezogen und gestraft, ohne sein Bewerbe einzubugen; so erhielt fich die Bintel: bruderei ju Ros 17 Jahre, andere noch langere Zeit unangefochten Selbst ber eben ermahnte arge Breffrevel, bei welchem ber Rame bes Monarchen und seiner Borfahren so fehr migbraucht worben. ftimmte ben Fürsten nicht für Unterbrudung ber gesehwibrig bestebenben Drudereien, ober fur Strafen im Beifte ber Bolizei-Orbnung Rarle V. Er beschränfte fich barauf, ahnlichen und andern Dißbrauchen nicht burch Bericharfungen bes Brefgmanges, fonbern burch aweckmäßige Reformen in ber Prefigesetzung au fteuern. Die Regierung erhielt ben Auftrag, sammtliche ganbbrudereien mit Beiziehung Sachkundiger zu untersuchen, die Druckartikel zu prüfen, ob

willen seyn das weitere an seine Behörbe bereits ergangen. Belches man alles ihr Regierung und respective Regierung und Kammer zur Rachricht, und was obbemeldt allhiesige Dispositiones betrifft, zur schleunigen Befolgung hat erins nern wollen.

Bien ben 11. Januarii 1730.

und von wem dieselben zensirt worden, und welche Materien sie in der Regel behandeln. Der Kaiser forderte überdieß ein Gutachten von der Regierung, ob und was etwa sur erhebliche Bedenken obwalten, daß die Druckereien zu Röh und Wildberg und andere Winseldruckereien wieder aufgehoben und kassirt werden möchten, wodurch er eigentlich seine Reigung an den Tag legte, diese gesehwidrigen Druckereien noch serner zu dulden. Zugleich verordnete Karl, daß in Zukunst neue Druckereien nur mit landessürstlicher Bewilligung erstichtet werden sollten, da die bereits vorhandenen dem Bedürsnisse mehr als hinlänglich genügten.

Inzwischen waten bie früher verbotenen geschriebenen Zeitungen feineswegs aus bem beschränften Birfungsfreise ber periodischen Presse verschwunden. Jest gab es sogar geschriebene Zeitungen, die formlich concessionirt waren, größer aber war die Bahl biefer mit ber Feber vervielfältigten Renigfeiteboten, bie nicht nur ohne Conceffion, sondern auch ohne Zenfur herausgegeben und verbreitet wur-Die herausgeber und Rebaftore biefer Blatter maren, wie ihre Borganger, oft nicht nur unbefugt, sonbern auch unbefannt, und waren eher als bie unbebeutenben gebruckten Zeitungen, welche bie auswärtigen Blatter unter ber Aegibe ber Benfur fleißig nachbruds ten, Organe bes Bolfes, indem fie häufig Berichte über Staatsfachen in ihren Spalten lieferten. In einer Berordnung, Die ber Raifer am Schluffe seiner Regierung erließ, wurde als Grund bes Berbotes biefer Zeitungen angegeben, "bag bie unbesonnenen Berfaffer verschiebene, sowohl ben Staat, als bie Brivatverhaltniffe vieler in und auslandischen Standespersonen betreffende, größtentheils falfche und ungegrundete Borfallenheiten in ihre Blatter aufnahmen. gleich wurde ber Regierung ber Befehl ertheilt, Die öftere ergangenen Berordnungen ju vollziehen, daß in ben geschriebenen concessionirten Blattern Diefer Art "nichts contra Statum publicum ober fonften Ungebuhrenbes geftattet werbe." Die Schreiber berfelben wurden mit empfindlichen Strafen bedroht, wenn fie folche Stellen dennoch aufnehmen wurden. Die Herausgeber, besonders aber die Concipienten ber nicht concessionirten geschriebenen Blatter, unter welden die sogenannten "Gaffen-Blättl" den kuhnsten Ton anstimmten, sollten genau ermittelt werden. Der Fürst war mit der Art und Weise, wie die Universitäten die Zenfur verwaltete, keineswegs zusfrieden; er erweiterte baher den Wirfungsfreis der Regierung, die bei allen wichtigen, die Presse betreffenden Masnahmen ihr Sutsachten unterbreiten mußte, und mehr Gewicht hatte, als früher.

Je mehr die Universität an ihren wirklichen oder vermeintlichen Rechten hielt, je emsiger sie ihre Privilegien rudsichtlich der Beherrsschung der Gedanken auszudehnen suchte, besto mehr Raum versor sie jest auf dem Gebiete der Bücherpolizei.

Wenn aber andere Korporazionen sich baburch veranlaßt fanden, die Privilegien der Universität zu misachten, so wies sie der Kaiser in ihre Schranken, und entschied im Sinne der Gesehe. Ein besonderer Borfall setzte diese Willensmeinung des Monarchen in das ge-hörige Licht.

Der Abt zu ben Schotten in Wien hatte philosophische Thefen ju Salzburg, also im Auslande, zenfiren laffen, und bafelbft mit Angabe Desjenigen, unter beffen Borfit fie in feinem Rlofter von ber weltlichen Jugend vertheibigt werben follten, in Druck gelegt, auch auf bem Titel ber Thefen bemerft, baß bie Bertheibigung berfelben öffentlich (publice) Statt finden werbe. Die Universität, Die fich burch biefes Berfahren in ihren Privilegien verlett fühlte, überreichte bem Monarden eine Beschwerbeschrift. Sie ftellte vor, baf fie in Wien ausschließlich befugt sei, bergleichen Thefen publice et cum inscriptione praesidis von ihren Schulern vertheibigen gu laffen, und bat, Seine Majeftat moge sowohl bem Abt zu ben Schotten, als allen Rlofteroberen in Wien befehlen, bergleichen ungewöhnliche Attentate in Bufunft zu unterlaffen. Der Raifer entschieb, bag bei bergleichen Thesen, bie in ben Rlöftern unter Aufficht eines Lectors ober andern Orbensgliedes vertheibigt und in Drud gegeben werben, bie Angabe eines Brafes und bas Wort "publice" bie Zenfur nicht paffiren follen.

Wichtig ist diese Verordnung, weil ber Abt zugleich einen Bers weis erhielt, daß er die Theses mit Umgehung ber Universität im

Auslande zenfiren, gleichwohl aber in Wien vertheidigen ließ, was ihm als Unfug zugerechnet wurde. \*)

. Inbessen gab ber Kaiser in dem Attenstüde, welches das Ursibeil gegen den Buchdrucker K. und bessen Kalender enthielt, ausdrücklich seine Absicht kund, eine durchgreisende Resorm des Zensurswesens vorzunehmen, und forderte hierüber, mit Uebergehung der Universität, von der Regierung, und so weit es bei der Büchereinsicht die Mauth betraf, auch von der Kammer ein Gutachten über die entsprechenden Mittel und Wege.

Beiden Behörben bezeichnete ber Monarch bie Grundlinien ber Reform. Karl erflarte, Die "wohlhergebrachten Brivilegien ber Universität weber franken noch mindern zu wollen, aber diese Priviles gien follten "in ihrem wahren Berftande und in ihrer Befenheit" aufgefaßt werben. In biefer Auffaffung hatte nun bie Universität blos bie Befugniß, ftreng wiffenichaftliche Schriften zu zenfiren, Die der Raifer auch ferner ihrer Bevormundung überließ. Sowohl die Zenfur ber Handschriften, als bie Revision ber eingeführten Bucher iollte nun nach ben Andeutimgen bes Mongreben "beffer eingerichtet" und babei bahin gesehen werben," bag bie inlanbischen Drudereien, woran res literaria großen Antheil nehme, in Aufnahme gebracht, Die Bereinbringung guter und nuglider Buder gar nicht eingeschränft, sondern vielmehr beforbert werbe. Berbotene Schrife ien und von Staatssachen handelnde Bucher und Traftate follten genau unterfucht, wenn ein besonderer Anftand fich aichere, ihretwegen bei Sof angefragt, Schmähichriften angehalten, nach Umftanden tonfiszirt, und bierüber nach Sof berichtet werben.

Bis zu diesem Zeitpunkte hatte die Universität oder vielmehr die Gesellchaft Jesu, die baselbst allmächtig waltete, die ausländische eben io wie die inländische Literatur unter ihrer unmittelbaren Beaufsichetigung. Das unter ihrer Herrschaft der Eingang guter Schriften nicht

<sup>&</sup>quot;) Diefe Entscheibung erging ben 23. August 1725, und wurde ber Regies rung, ben Riofteroberen und bem Abte ju ben Schotten, letterem "mit allem Anhang" mitgetheitt.

beförbert, bem Umlauf schlechter nicht gesteuert worben, bewiesen bie ausgesprochenen Bunfche bes Monarchen auf eine authentische Beise.

Der Raifer, ber Wiffenschaften und Runfte in Schut nahm, wollte seine hohen Behörben selbst auf bie Beine bringen, um bie res literaria, die fehr banieber lag, von ben Reffeln ber Bucherpolizei nicht ferner erbruden zu laffen. Daber mußten fich nun, wenn neue Bücherballen anlangten, nicht nur bie Revisores librorum, als Abgeordnete ber Universität, sonbern auch bie Regierung und Rammer auf die Mauth begeben. hier forberten fie von ben Berlegern ober anbern Ueberbringern ber Bucher ein Berzeichniß ber eingeführten Druckwerke, die darin nach ihrem Titel, Ort und Zeit ber Auflage bezeichnet werben mußten, und übergaben es ben Revisoren ber Universität. Berlangten biefe ein ober bas andere Eremplar m feben. fo ließen die genannten Behörben es ihnen ausfolgen. Die fibrigen Eremplare wurden bis die Approbagion erfolgte, auf ber Sauptmanth gurudgehalten. Bur Beit ber Jahrmarkte wurden bie eingeführten Drudwerfe auch vor Entscheibung ber Zensur emangipirt, und ber Berfauf unter Berantwortlichfeit ber Buchführer gestattet, benen ihre Behörde bedeutete, daß fie fur allen widrigen Erfolg, ber bieraus entstehen mochte, zu haften batten.

Die Revisoren waren verpflichtet, die eingeführten Bucher genau und wohl zu durchlesen; zur Zeit der Jahrmarkte sollten sie diese Prüsung vornehmen, "so viel es die Zeit gestatte."

Die Wirssamseit dieser Reprasentanten der Universität war nun auf die "res mere academicas" beschränft. Lag eine eigentliche Staatsschrift oder ein theologisches Werf vor, "das nur nebendei in statum publicum einlief," so mußten die Revisoren es der niederösterreichischen Regierung, und der von berselben abgeordneten Kommission anzeigen, die wieder, wenn sich ein besonderer Anstand zeigte, die Emischeidung dem Hose anheim zu stellen hatte.

Die Revisoren untersuchten jur Marktzeit bie Laben und Sutten ber Buchführer und Bucherframer, forschten, ob nicht verbotene ober verbachtige Werfe vorhanden seien und erstatteten ber Regierung Bericht. Politische Schriften von einiger Wichtigkeit mußten also eine breifache Zensur paffiren. Unfatholische Schriften, Die verboten blies ben, erwähnte ber Kaiser weber in biesem wichtigen Altenstude, noch in einer andern Zensurvorschrift.

Andere Ansichten berrichten in Oberöfterreich, in beffen Rabe ber regierende Erzbischof Firmian von Salzburg seine protestantischen Unterthanen raftlos verfolgte, und mitten im Winter bes Jahres 1731 330,000 Protestanten jur Auswanderung brangte.

In Oberöfterreich richtete bie Bucherpolizei unter bem Landeshauptmann, Reichsgrafen von Thurbeim, jest wie früher ihr Augenmert vorzugsweise auf unfatholische Schriften.

Obgleich hier "eine Religions-Reformations-Commission," bie 1733 nenerdings zu Ischl und Hallstadt eingesett ward, noch immer die Gewissen zu dresstren suche, die Mauthner und Jöllner als Werfszeuge der Bücherpolizei die strengste Aufsicht übten, und die auswärstigen Bücherballen einer strengen Bistazion unterworsen wurden, so sanden doch die unkatholischen Druckerzeugnisse neben und durch die vielen Barikaden ihren Weg in das schöne Land. So wurden denn "bei nicht wenigen des Bauernvolks", wie der Landeshauptmann sich in einem ganz andern Stil, als sein kaiserlicher Herr ausdrückte, unstatholische Bücher gefunden. Dies war nach demselben authentischen Zengen besonders im kaiserlichen Salzkammergut und im Hausruckseiertel der Fall. An Leuten, welche die literarischen Bedürsnisse bestriedigten, sehlte es nicht.

Bilder - und Bucherframer, befonders die sogenannten Krachsenträger, führten einen verponten ambulanten Buchhandel, mit ihnen wetteiserten verstellte Abbrandler unter dem Schupe obrigseitlicher Brandund Sammlungsbriefe. So gelangten die verponten Gedanken durch alle Irrgange der Gebirge zu den Evangelischen in Oberösterreich.

Bergeblich schärfte ber Landeshauptmann von Thurheim allen Obrigkeiten, Hofrichtern, Pflegern, Berwaltern u. f. w. ein, alle Buchertrager aufzuhalten, die nicht ihre Waare in Ling der Biffitazion unterwarfen, von ihrer Obrigkeit mit einem Atteft über ihr Bohlverhalten, und von der Landeshauptmannschaft mit einem Lizenz. Zettel versehen wären. Die Bicherträger schlugen Pfade ein, auf Defterreig, Zensur.

welche kein Bistitator sich hinwagte und kummerten sich weber um ein Attest noch um einen Lizenz-Zettel.

Der Raiser ließ hier zu wieberholten Malen jene Unterthanen, die sich von der Gegenreformazions-Kommission als Augsburgische Confessions-Berwandte bekannten, nach Siebendürgen suhren, wo die neuen Ankömmlinge von ihren Glaubensbrübern mit herzlicher Liebe aufgenommen, und unter andern auch mit evangelischen, in ihrer Heimath so schaft verponten Schristen, wie Arends Paradiesgärtlein, Luthers Ratecismus und andern ahnlichen Schristen beschenkt wurden.

Traurig war es auch in Böhmen bestellt, wo ber alte Husstengeist unter bem blutigen Sargbedel nicht Ruhe fanb.

Auch hier scheiterten bes Kaisers Reformen an ben Zweden ber Gegenreformazion. Dominifaner und Jesuiten burchzogen noch immer bas Land, und forschten nach ben Brunnen aller Reheret, ben versbotenen Schriften. Man nahm zur Lift seine Zuflucht, wo Gewalt nicht möglich war.

Die Bistitatoren schlichen in Die Baufer, locten Die Rinber an fich und forberten fie auf, irgend ein Buch herbeizubringen, um bunte Beiligenbilden, bie fie ihnen vor Augen hielten, hineinwlegen Brachten die Kleinen ein verbotenes Buch, so ward es in Befchlag genommen. Doch barauf beschränften fich bie Kolgen nicht immer. Ein fünfzehnjähriger Anabe warb graufam mißhandelt, weil man ein evangelisches Gebetbuch bei ihm gefunden hatte. Bon ben Kangeln donnerten die Miffionare besonders gegen die Bibel. Bon Leuten. bie eine Bibel im Saufe haben, hieß es, fie hatten ben Teufel im Saufe. \*) Leute, die eine Bibel im Saufe hatten, und Anderen barans vorzulesen pflegten, wurden aus ihrem Baterlande (1713) Man ergriff alle möglichen Mittel, um ben verbotenen Schriften ben Eingang zu verwehren. An Bermittlern fehlte es nicht, fo gefährlich bies Geschäft auch war. Martin Rovezto, ein bobmifcher Schullehrer, taufte in Bittau protestantische Schriften ein und schaffte fie auf heimlichen Wegen nach Bohmen. Als bie Jefuiten

<sup>&</sup>quot;) Acta Hist. cocles. XVII.

ibm auf bie Spur famen, wurden feine Buchervorrathe öffentlich verbrannt, er selbst fam in ben Rerfer, und mußte eine Belbstrafe erlegen. Wer protestantische Bucher benungirte, erhielt 10 Gulben als Lobn. \*) Dit größerem Glade ging Bengel Klepch au Berfe, ber wegen Lefung evangelischer Schriften bebroht, im Jahre 1705 mit seiner Kamilie nach Bittau flüchtete, und fpater bafelbft bas neue Teftament und mehrere Religionsschriften bruden ließ, bie er nach Böhmen und Schlefien führte. Sein hauptlager hatte er in Te-(den. \*\*) Schlimmer als in biefen faiserlichen ganben brach bie Berfolgung in bem bamaligen Sochstifte Salzburg los. Der Erze bischof Firmian und seine Schergen, besondere ber Bfleger von Berfen, benütten die Bucherinquisigion nicht bloß zu religiofen, fonbern auch zu finanziellen Zweden. Man brach unverhofft bei Tag und Racht in Die Baufer ein, um verbotene Bucher an entbeden. Gine luberische Sauspostille, die in bem Sause eines auf bem Tobbette liegenden Greises gefunden wurde, brachte ihn und fein Beib in ben Rerfer, aus bem fie fich mit 100 Gulben lostaufen mußten. Ein anderes Beib ward in ber Mitte ihrer vier Kinder ergriffen, von Bericht zu Bericht geführt, und enblich mit Konfistazion ihrer Guter und Lanbesverweifung bestraft, blog weil man Spangenbergers Bos hille in ihrem Sause gesehen hatte. Als ein junger Landmann von Et. Beit forglos ein evangelisches Buch las, rif ein lauernber Saider ploblich bie Thure auf, und schleppte ihn aus ben Armen seiner Actern por Bericht. Ale er entfloh, legte man feinen Bater in ffeffeln. Die Zesuiten fpielten bei biefen Grauelfgenen eine große Rolle.

Und Diese Berfolgungen sielen in eine Zeit, wo das Morgenroth ber Aufflärung anzubrechen begann, wo man auf bem Reichstag zu Regensburg, und in ber Literatur ben alten Plan einer Bereinigung ber Religionsparteien wieder aufnahm, ben ber Kaiser, beffen Zensur-

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Beichud: Gefchichte ber Gegenreformation in Bohmen. II. Band 6. 403

<sup>\*\*)</sup> Rnanth, Gefchichte ber oberlaufiger Buchbrudereien. Cette 75 - 78. Pelched.

gesete im Geifte ber Berföhnung abgefaßt waren, selbft frumg unterftuste.

Am meisten wirften diese Gesete in Wien unter den Augen des Raisers. Hier überreichte der Kardinal-Erzbischof Sigmund ren Rolonitsch, dem Kaiser ein Memorandum, das besonders gegen verbotene Schriften eiserte, und über die Presverhältnisse der Residem interessante Ausschlüsse gibt, wenn auch dieser Kirchenfürst in seinem Eiser die Farben etwas starf auftragen mochte.

Der Erzbischof flagte, bag bie von ber Rirche verbotenen Buder alle Buchlaben und Bibliothefen anfüllen, daß die jungen Leute m iene Bucher lefen wollen, die in unfatholischen ganben verlegt wur: ben, daß Leute von allen Stanben biefe Bucher lefen. Er schilberte bie Rachtheile biefer Lefture mit ftarfen Schlagschatten. Richt ma Die Reinheit bes Glaubens, bas Seelenheil ber Unterthanen, ber Bo horsam gegen ben apostolischen Stuhl, auch Liebe und Treue ju ben weltlichen Landesfürsten wurden burch folche Schriften bebrobt, Die man unter bem eitlen Borwande "nothwendiger Erubition" faufe und Der Erzbischof bedauerte zugleich, daß man, gegen die frühem Landesgesete und Reformazions : Berfügungen, ber Einführung solder Bucher nicht mit geziemenbem Ernft, Gifer und Scharfe zu fteuen fuche; besonders flagte er, daß die Minister und Gesandten auswärtiger Dachte, fo wie die faiferlichen Reichshofrathe gange Riften und Raften mit protestantischen Bibeln, Boftillen, Ratecismen, Gefangbuchern ober auch anbern unfatholischen Lehren, Schriften und "Scartequen", hereinpracticiren, und felbe fowohl in Bien, als an andem Orten unter alle Rlaffen ber Bevölkerung jum Rachtheile bes mabren und reinen fatholischen Christenthums aussprengen. "Solche Riften und Bad" seien zwar öfters arretirt und confiscirt worden, die Uebatreter ber Gesethe hatten fich aber noch nie eine empfindliche Straft ober merkliche Ahndung jugezogen, oft hatten sogar die Eigenthumer durch ihren großen Ginfluß die Freigebung ber tonfiszirten Bucher ba bem Minifterium ausgewirkt.

Der Erzbischof meinte, bag bie Regierung gur heimlichen Ginführung ber verbotenen Bucher felbft Steg und Bruden gebaut babe, indem sie so viele unkatholische Buchhändler in der Residenz dulde. Bon den 12 oder 13 Buchhändlern Wiens seien kaum 3 oder 4 katholischer Religion, die andern alle seien Resormirte oder augsburgische Confessions-Berwandte. Diese Buchkändler, die in Leizig, Halle, Frankfurt, Rurnberg und Amsterdam ihre Correspondenten hätten, ließen sich's so viel nur möglich angelegen sein, durch heimliche, unzulässige Practiquen und höheren Orts erbetene oder erschlichene Protectionen, solche verfälschte, dem gemeinen Wesen und der Kirche Gottes höchst nachtheilige Waare an sich zu bringen. Sie seien zwar sederzeit mit einem Katalog guter, unsträssicher Bücher versehen, hätzten aber auch andere, sonderbare Berzeichnisse verbotener Bücher bei Handen, welche sie nur benjenigen, auf deren Berschwiegenheit sie zählen können, unter die Augen schöben.

<sup>&</sup>quot;) Das Atenftud, bas Raupach mittheilt, moge bier angeführt werben , ba es wenig befannt ift.

<sup>&</sup>quot;Fanftens, ift nichts ichablichers bem gemeinen Befen, ale bie von ber Rirden perbotene, bem Blauben und guten Gitten ichabliche, ober wenigftens in berben bochft verbachtige Bucher, welche (leiber fcmerglich ju gebenten) von einiger Beit ber icochweiß in nufere ganber eingeführet, alle Rramer staben unb Bibliothefen anfüllen, alfo gwar, bag bie Jugenb, fo aus benen ganbern ohnes bem gemeiniglich mit mehrern gaftern, als Tugenben gurud tommt, faft fein anderes Buch mehr lefen will, ale welches in benen untatholischen ganbern verfaffet, ober an unfatholifchen Orten hervorgegeben worben, woburch benu nothe wendig erfolgen muß, bag, wo bie giftigen Baren jum Schaben und Berberben fo vieler taufend Seelen öffentlich ober beimlich verlauft werben, bie Reinigfeit ber Lehre Chrifti verfälfchet, bie Bemuther mit benen verberblichen Maximen an: gefänget, bie Chrerbiethigfeit und ber Behorfam bes apofiolifchen Stuble gefchma: lett, gange ganber und Ronigreiche mehr wiber als ju bem ichulbig gegiementen Arfpett, Liebe und Treue, auch weltlicher nafürlicher ganbesfürften werben anges führet. Und biefes große Uebel wirb auch allhier in Bien unter bem eitlen Bras tert und Bormand nothwendiger Erubition bei allen Stanben berer Denfchen unterhalten, ale mußte man bie Grubition allein in benen Lutherifch und Calvinifden Budern auffuden, ohnangefeben, bag folde Bucher gleich einem Schlangen : En unter ben glangenben Bulfen nichts benn tobliches Gift in fich halten; bes wenig nubliche, fo man barans fich verfprechen fann, ift noch lange nicht julauglich, bemienigen Schaben bas Gewicht ju halten, welcher boch ohnfehlbar und ohnvermeiblich barans entspringet. Und werben biefe Bucher mit aller ihrer

Die Denkschrift bes Erzbischofs hatte keinen Erfolg, und kounte keinen haben, ba er in seinem Feuereiser bie Gesandten und Minister ber auswärtigen Mächte bes liftigen Schleichhandels und ber Berletzung ber Landesgesetz anklagte, ein gunftiger Bescheib baber biefe

fcbonen Intitulatur nur zu bem Enbe alfo von ben Kramern und Sanbelelenten bervorgeftrichen, um felbe befto leichter an ben Dann ju bringen. Dann wie ber arofe Augustinus rebet lib. de ver. Question 100: Non potest sola impietas proponi, quia non invenit emtorem. Gleichwie nun bie Berbiethung folder Bucher in allen ganbesgeseten, besonders aber in ber ofterreichischen vormabligen Reformation bas erfte und vornehmfte Mittel gewesen ift, allen Irribumern und fremben Lehren vorzubiegen; alfo ift um fo viel wehmuthiger bermalen angufeben, baß foldes Mittel faft ganglich außer Acht gelaffen, und bie Ginführung folder Bucher nicht mit geziemenbem Ernft, Gifer und Scharfe, als fie wohl follten, und bie Bichtigfeit ber Sache erforberte, hintertrieben werben. Bu bebauern ift, bag nicht nur auslandische Miniftri und Gefandten, fonbern auch einbeimifche faif. bobe Ratheverwandte folche Bucher auf ihren eigenen Ramen Tommen laffen, mit ihrer Authoritat und Freiheit biefes Uebel verthabigen, und gange Riften und Raften mit protestantischen Bibeln, Boftillen, Ratechismen, Gefangbuchern, sber auch anbern untatholischen Lehr : Schriften und Scartequen berein practiciren , um felbe entweber hiefig ober anberer Orten unter alle Stanbe beren Menfchen, and feiner anbern Abficht, als jur Befchranfung bes mahren und reinen fatholifden Chriftenthums quejufprengen. Die bann ju verfcbiebenen mablen auf benen Stadt : Land : ober Grant = Mauthen folche Bad und Riften gwar arreitret und confisciret worben, die Uebertreter aber folcher lanbesfürftlichen Befete (fo viel mir wiffenb) noch niemablen eine empfinbliche Strafe und merfliche Abubung fic jugezogen; ja vielmehr im Gegenstand icon oftere gefcheben ift, bag folche Gigenthumer berer verbottenen Bucher burch ihre große Bermdgenheit bei bem alls hiefigen Ministerio fo viel ausgewirfet, bag man ihnen folche confiscitte Bucher wieberum erlaffen und gurudftellen muffen, unter bem'icheinbaren Bormant, als batten fie berenfelben unentbehrlich vonnothen, ober als muffen fie fich folder fcon mit aller Discretion ohne eintige Gefahr ju gebrauchen. Db nun folde Lutherifche und Calvinifche Bucher einem tapferl. Rath allbier zu feiner Mmts. Berwaltung fo unentbehrlich und unumgänglich vonnothen fein follten, laffe ich inbeffen bahin gestellet fein, jnmahlen bes Bieberfpiels hierinnfalls gefichert und überzeuget bin: So wird boch niemals tonnen erwiesen werben, baß eine folde Bucher Lefung auch bei benen gelehrteften ber Belt, ohne alle Gefahr moge me ternommen werben; allermaffen man bie von einigen Sahren ber fo merflich am wachsende Geringschatung unfere beiligen Glaubene und Die baraus entspringenbe

übrigens wohlgegrundeten Anflagen bestätigt hatte. Die Prefivershältniffe blieben unverändert, die Geister suchten wie früher ihre Besburfuiffe zu befriedigen. Selbst die geschriebenen Zeitungen erhielten nich, brachten sowohl Auffate über innere Angelegenheiten, als Bes

Raltfinnigteit in Religions. Sachen aus feiner anbern Urquelle berfuhren fann, als ans ber allgu freien Gemeinschaft mit fremben Religiones Bermanbten, infonberbeit aber aus bem Bebrauch fo vieler mit protestantischen Irrthumern besprenge ten ober angestedten Schrifften und Buchern. Ja gefett auch, bag bei einigen Gigenthumern folder Bucher ihres Berftanbes und Gelehrfamteit halber feine fondere Gefahr zu beforgen mare, fo ift boch genug, bag nach ihrem hinscheiben gemeiniglich folche Bacher benen Erben gulommen, ober von benen Erben biftras biret, verlauft und subhaftiret werben, hiermit in frembe Sanbe verfallen verfcbiebener Leuthen, von beren Big, Berftand und Belehrfamteit man fich nicht allgeif ie viel verfprechen fann, ale ba ertlectlich aller Befahr, Schaben und Berführung cher auch Mergernuß auszuweichen. Wie bann feineswegs tann wiberfprochen werben, bag beut zu Tage viel fatholifch geboren und erzogene ganbes : Rinber, bod und niebern Stanbes, fich gang feinen Scrupel und Gewiffen mehr machen, wieber bas ausbrudliche Berboth ber Rirchen, folde verbothene ober mit verbos thenen Paffagen angefüllte Bucher, frey und ohngehindert gu lefen, ale maren fte ber Rirchen feinen Gehorfam fculbig, ober als hatten fie fein Bebeufen, auch ju ihrer ewigen Berbammung bierinnfale ber Rirchen allen Beborfam aufzufagen, ba boch Chriftus flar und beutlich ihnen hierüber feine Reinung erflaret, bei Reth. em 18. v. 27. Si quis ecclesiam non audierit, sit ibi sicut Ethnicus e publicanus."

"Eines ift allhier, welches unumgänglich beizuruden nicht entstehen kann, bas man einige Jahre ber zur heimlichen Einsubrung solcher Bucher gleichsam von selbsten Steg und Brüden gebauet habe, indem die Jahl berer lutherischen und calvinischen Buchhändler allhier in Wien also zugenommen, daß aus ohngestähr 12 oder 13 deren biefigen gelernten Buchhändlern kaum 3 odet 4 anzutreffen, welche kathol. Religion, die andern aber alle (welches erschrecklich uur zu gedenken ist) entweder resormirt sein, oder zur Augebnrgischen Gonsession sich bekennen. In unn leicht zu ermessen, was bei solchen untatholischen zu so hoher Jahl ans gewachsenen Buchverlegern (welche allein in Leivzig, halle Franksurth, Rürnberg und Amsterdam ihre Correspondenz anheischig gemacht haben) nühliches oder verzträssens per ro eatholien zu hossen seit eilbige durch heimliche unzuläsliche Krastignen und höheren Orten erbethenen oder erschlichenen Protettionen, solche versälsche, dem gemeinen Wesen und der Kirchen Gottes höchst nachtheilige Ware un fich zu bringen, so viel es nur immer möglich, sich angelegen seyn lassen.

richte über hohe Stanbespersonen bes In- und Auslandes, ja wurs ben an öffentlichen Orten aufgelegt. Zwar wurden einige Personen, die bei dieser originellen Tagesliteratur als "Concipienten" oder auf andere Beise eingriffen, polizeilich aus Bien gewiesen, allein andere Zeitungsschreiber traten an ihre Stelle, und sehten diese Blätter fort. \*)

Die vom Raiser angeregte Reform trat nur insofern ins Leben, als die Bucherpolizei in jenen Landestheilen, in welchen die Gegenreformazion nicht wirksam war, fich innerhalb ber von Karl angebeu-

Und obschon bergleichen Bucherhanbler jeberzeit mit einem Catalogo guter unftraflicher Bucher versehen sehn, so lehrt es boch bie vielfältige Ersahrniß, baß fie
auch andere sonderbahre Cathalogos verbothener Bucher bei handen haben, welche
sie niemand ihnen verdächligen, sondern nur benenjenigen, von beren Berschwies
genheit sie mehrer versichert sehn, unter die Augen schieben, da doch indeffen das
Uebel von hand zu hand mehrer gangbar wird, und also endlichen unverwerkter
Beise Stadt und Länder mit diesem schädlichen Brandzeng werden angefullet.

## Deschriebene Zeitungen verhotten.

Auf hohen landesfürftlichen Befehl wird hiermit jebermann tund und ju wiffen gethan, Es feven zwar bie gefchriebenen Beitungen, ober bas fogenannte Baffen Blattl, und beren Austheilung obicon jum öftern verbotten worben, in Erwägung bag in felbe von ben unbefonnen Berfaffern verfchiebene, fowohl in bas Publitum einschlagenbe, ale anch bas Bartifulare vielfaltig aus: und inlanbifcher hober Stanbes : und anberer Berfonen betreffenbe, größten Theile falfc und ungegrundete Borfallenheiten eingefetet, und fomit unter bas Bublitum andgestreuet werben. Gleichwie aber nicht allein bem ungeachtet, anftatt biefen Ber: orbnungen ben foulbigen Bollaug ju leiften, verschiebene Berfonen fich erfuhnen, mit Schreib: und Austheilung berlei geschriebener Beitungen fortzusahren, ein folches aber, wegen vielen baraus entftehenben Inconvenientien nicht fann gebultet werben: Als wird hiemit allen und jeben alles Ernftes und nachbrudfamft anbe: fohlen, bag fich weber jemanb berlei Beitungen ju fcreiben noch auch besonbers in öffentlichen Orten anzugehen, und zu jebermannigliches Lefung auszugeben unterfangen foll, wie im wibrigen fowohl ber Concipient, als auch jene, bie fotbene Beitungen austragen, ober in ihren Gewollbern auslegen werben, mit nachbrudfamfter Beftraffung, auch nach gestalten Dingen empfinblicher Leibes : Straff (wie bann erft fürglich verschiebene Berfonen mit wirflicher Abichaffung beftrafft worben fevend) unnachläßlich angesehen werben follen: Bornach fich jebermann ju richten. und vor Schaben zu huthen wiffen wirb. Sage es einer bem anbern.

Beben Bien ben 29. Martii 1740.

teten Grundsche bewegte. Das von ber Regierung über die Reform' gesorberte Gutachten ward entweder nicht erstattet, ober nicht für eine neue Organisazion der Zensur benütt, da keine Berordnung zur Umstaltung der Presverhältnisse erlassen wurde, und die Organisazion der Zensurmaschine in der solgenden Regierungsperiode noch einige Jahre eben so gegliedert war, als unter Karl VI.

In bem glangenben Gesammtbilbe, bas Marien Therestens thas temreiches Leben gewährt, wirft ihr Wirfen gegen bie Denkfreiheit einen Schlagschatten, ber bie Lichtseiten bes Gemalbes nicht hervorhebt.

So milbe und menschlich die große Monarchin war, so streng, ja rücksichtslos zeigte ste sich gegen ihre protestantischen Unterthanen, und da religiöse Unduldsamkeit die Wiege der Zensur war, deren Gewalt mit der Intensität des Gewissenszwanges steigt und fällt, so ward die geistige Unterthänigkeit unter Maria Theresta immer mehr ausgebildet.

Besonders empfindlich trat sett die Bücherpolizei in Ungarn-auf, weil sie hier, wo Afatholiken bedeutende Theile der Bolksmenge bilsdeten, als Werkzeug der Bekehrung eine große Rolle spielte. Die Einsuhr protestantischer Bücher ward verboten; sie durften im Lande nicht gedruckt, selbst Bekenntnissschriften in protestantischen Schulen nicht benützt werden. \*) Die Bibel in den verponten Ausgaben ward in so vielen Eremplaren verbrannt, als der Arm der Bücherpolizei zu erreichen vermochte.

Bie streng hier bas Berfahren gegen Presvergehen ober Handslungen war, die als Presvergehen galten, bewies das Loos des Rathias Bahil. Dieser Prediger der böhmischen Gemeinde in der Kreistadt Gperies, hatte einige Streitschriften gegen die römische Kirche ins Böhmische überseht, ward beswegen als Auswiegler und Meuterer eingekerkert, und entging einem noch traurigern Loose nur durch die

<sup>\*)</sup> In Oberöfterreich ward bie Einfuhr von Chriftenlehr . Gebet : und Anstachtsbuchern bei Konfistagion und Berluft ber Gewerbebefugniffe mit Berordu. v. 14. Sept. 1756 wieberholt verboten.

Mucht nach Schlesien, wo Friedrich II. Die Gewiffensfreiheit feiner Unterthanen forgfältig schüpte. \*)

Während die Preffe in Ungarn so sehr bedrängt war, daß fie fein Lebenszeichen der Freiheit geben durfte, ließ der Bischof von Besprim, Martin Bird, das berüchtigte Enchyridion druden, in welchem ohne allen Rüchalt zur Ausrottunng der Keher aufgesorbert wurde.

Diese Schrift erregte auch ben Unwillen bes aufgeklärten katholischen Klerus. Deffen ungeachtet erforberte es bie außerordentlichsten Auftrengungen, um sie dem Berkehre zu entziehen. Die aufgeklärten Bischöse in Schlessen verwendeten sich auf Friedrich's U. energische Borstellungen bei dem heiligen Stuhle, um die Konsiskazion dieser staatsgesährlichen Schrift zu bewirken, und es bedurfte der Intervenzion des Padikes, das Berbot derselben in Bien durchzusegen. So groß war die Gewalt der Partei, welche die Fürstin für ihre Iwecke zu stimmen suchte, und ihr sonst so klares Urtheil umwölkte.

Selbst in Siebenburgen, das noch unter Karl VI. ein Afil der Gewiffens : und Gedankenfreiheit war, nahmen jest ahnliche Besbruckungen überhand.

In Oberösterreich, Steiermark und Karnthen, wo es noch offene und geheime Protestanten gab, wo Abgesandte der Protestanten ihre Glaubensgenossen mit den nothwendigen Bekenntnisschriften versahen, schäumte die Bücherpolizei ebenfalls an die Oberstäche des sozialen Lebens empor, während sie in den übrigen Provinzen, wenn auch nicht minder streng, doch ohne Aussehen ihre Wirksamkeit außerte.

Mit Unwillen sah die fromme Raiserin, daß in Oberöfterreich "gar zahlreiche gute katholische Christen durch Einkaufung und Lefung lutherischer Bücher auf den Irrweg gerathen, und von dem Gifte der unreinen Lehre angestedt werden." Sie befahl nach dem Beispiele Ferdinand III., daß ihre Unterthanen die geistlichen Bücher, die sie bereits besaßen, oder in Zukunft erhalten würden, ihren Seelsorgern überantworten, welche die verdächtigen oder offenbar irriehrigen in

<sup>\*)</sup> Duller : Maria Therefia.

Beschlag nehmen, andere jum Zeichen ber Unverfänglichkeit, mit ihrer Unterschrift und bem Pfarrstegel versehen und zurücktellen sollten. Die Borzeigung ber Bücher mußte binnen vier Wochen erfolgen, für jedes nach dieser Frist unbezeichnet betretene Buch versiel eine Geldbuge von 3 Gulben, wovon 1 Gulben bem Denunzianten, einer bem Amtmann, ber britte bem Pfleger gehörte. Wiederholte ähnliche Bergehen wurden schäfter bestraft. Zugleich wurden die Beamten an ihre

In bem Batente vom 12. Juli 1752 heißt es hierüber: So find auch 3weptens: Gar zahlreiche, gute, tatholische Christen in diesem Land (Desterreich ob der Enns) durch Einkaufung und Lesung lutherischer Bucher auf den Irtweg gerathen und von dem Gifte der unreinen Lehre angesteckt worden. Es sollen daßero alle und jede Obrigseiten oder derfelben untergebene Beamte ihren Untersthanen und Inseuten ernstgemessen austragen, daß selbe binnen vier Wochen alle bei handen habende geistliche Bücher zu bero Pfarrer bringen, und auch in Iusstuft berlei neu erkaufende Bücher demfelben vorweisen sollen, damit er in Folge des Besehls von der geistlichen Obrigseit sothane Bücher genau einsehen und unstersachen, die verdächtige oder offenbar irrlebrige abnehmen, die unverdächtige aber mit seiner handschrift und Betschafte bezeichne, und jeder Berson anwiederum jurüdstellen soll.

Im Falle aber nach Berlaufe biefer vier Bochen einiges unbezeichnetes Buch bei jemanden gefunden wurde, hat er für jedes berlep Buch eine Strafe von der Gulden, (wovon ein Gulden dem Denuncianten, einer dem Amtmanne und einer bem Pfleger zufallen soll) zu erlegen, auch ben öfterer Biederhohlung noch schaftere Bestrafung zu erwarten:

Bei eben biefer Gelegenheit werben alle Beamte mit Rachbrud ermahnt, in Folge ber oft wieberhohlten Batente auf jene Leute, so bie verbotene Bucher einschleppen, ober auch vergiftete Lehren auszustrenen suchen, mit verboppelter Bestiseuheit nachzusorschen, sie im Betretungsfalle zu verhaften, und andurch nebs bem Bervienfte, so fie fich bei Gott und der Obrigkeit erwerben, einer aussgebigen Belohnung gewärtig zu seyn. Und weil endlich

Reuntens: Die verbothene unfatholische Bucher größtentheils burch muth, willige Landfreicher und hochft gefährliche Emifiarien eingeschleppt, andurch aber bas Gift in alle Theile bes Landes geflifentlich ausgestreuet wirb, also ift auch biefer Quelle bes Uebels mit allem Ernfte und ftanbhaft entgegen zu treten.

<sup>\*)</sup> Batent vom 12. Juli 1752 "Resigionsaufrechthaltung und Ausrottung ber Irtlebrer ob ber Euns" überschrieben. Dasselbe wurde auch in Karnthen, Alagenfurt und wahrscheinlich auch in Steiermart fundgemacht.

Bflicht erinnert, "ben muthwilligen Landftreichern und hochft gefahrlicher Emiffarien, welche verbotene Bucher einschleppen", mit boppelter Befliffenheit nachzuforichen, und fie im Betretungefalle zu verhaften. Außer bem Berbienft, bas fie fich burch treue Erfullung biefer Bflicht bei Gott und ber Obrigfeit erwerben wurden, und ben zugeficherten Antheilen an ben einlaufenden Strafbetragen, wurde ihnen noch "eine ausgiebige Belohnung" zugefichert. Mit biefer gemischten geiftlichweltlichen Bücherpolizei wurde in dem Hausruck- und Traunviertel in Oberöfterreich, so wie in Rarnthen eine "Inquisition und Miffion" verbunden, "um", wie es hieß, "bie verirrten Schaflein burch bie fanfteften Wege anwiederum gurudzuleiten." Beibe Begirte in Oberöfterreich wurden in vier Diftritte getheilt. In sebem Diftritt wirfte ein weltlicher Rommiffar und ein Diffiones Superior; unter ihnen ftanden in 39 Ortschaften 43 Beiftliche verschiebener Orben als Blie ber ber Mission, die nach ben ergangenen Berordnungen, welche bie verbotenen Schriften als Hauptquelle ber Irrlehren bezeichneten, ibr Amt handelten.

So waren benn biese beiben Viertel in Oberösterreich mit Instrumenten ber Bucherpolizei im wahren Sinne bes Wortes übersschwemmt. Die Zensur war weltlich und geistlich, und hatte ihr Tribunal in jeder Amtstanzlei, in jedem Pfarrhose, und in den Missions Residenzen.

Mitten unter biesen bichten Phalangen ber Gebankenpolizei triesben "die Krachsenträger" ihr gefährliches Geschäft fort. Diese leichtsfüßigen Bücherträger wußten allen Berfolgungen zu entgehen. Sie trieben ihr Geschäft, wie früher, auf ben Gebirgskämmen, in Schluckten und abgelegenen Thälern, wohln wohl die bedrängten Religionsgenoffen ben Pfab fanden, aber weder die geistliche noch weltliche Bücherpolizei zu reichen vermochte.

Die Postillen, Bibeln und andere Schriften, welche die Beamsten, um bei Gott, der weltlichen und geistlichen Obrigkeit Verdienste zu erwerben, oder die Missions- und Inquisizionsinstrumente in Beschlag genommen, wurden von den Krachsenträgern stets wieder durch

neue erfest. \*) Minder thätig waren die der Gebirgspfade unkundigen Emissare der auswärtigen Religionsverwandten, die ihren Glausbensgenossen evangelische Schriften zusühren wollten, und sich wohl häusig jener flüchtigen Bücherframer bedienten, die den ausgespannten Resen so vieler Gedankenwachen glücklich zu entgehen wußten.

Auf großartigere Beise versorgte ber Unternehmungsgeift einiger Ranner, bie wegen Lesung evangelischer Schriften ihrem Baterlande ben Ruden wenden mußten, die Evangelischen in Bohmen, Schlesien, Ungarn und Rieberöfterreich mit ben nothwendigen Erbauungsschriften.

Der Schleichhandel, bereits unter Leopold I. in geordneter Thastigkeit, war jest weit verzweigt, und erhielt mit dem steigenden Geswissendzwange eine immer größere Ausbehnung.

In Zittau, wie früher in Halle, wurden jest Bibeln, Tafchengebetbuchlein, Gesangbucher, oft in Auflagen von 6000 Eremplaren, gebrudt, und mitten durch die spahenden Jesuiten, Dominisaner und Franzissaner in die Sande ber bedrängten Evangelischen gebracht. \*\*)

Bahrend man die Aufsicht immer mehr verschärfte, ja endlich auch den Buchbindern gebot, die ihnen jum Eindinden anvertrauten evangelischen Schriften bei Berluft ihres Gewerbes ihren Seelsorgern auszuliefern, \*\*\*) kamen bald ganz andere Bücherschwärzer an den Tag, die man am wenigsten vermuthet hatte.

Die Truppen ber für ihre Rechte so muthig tämpfenben Kaiserin brachten nämlich aus ben Feldzügen keherische Schriften in die Erbeländer, weshhalb sie auch an ben Gränzbarrieren ihr Gepäd ber gesährlichen Bistazion nicht unterwersen wollten. Daraus entstanden Reibungen unter den Truppen und Jöllnern, so daß die Monarchin endlich eine strenge Berordnung erließ, daß die Truppen sich bei allen Jollämtern der Bistirung unweigerlich unterziehen, die Einschleppung und Austheilung keherischer und anderer ärgerlicher Bücher unterlassund Austheilung keherischer und anderer ärgerlicher Bücher unterlass

<sup>&</sup>quot;) Berordn. v. 27. Dft. 1759. In berfelben wird die Ginfchleppung tiefer Schriften ben Rrachfentragern ausschließlich jugefcrieben.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Befched: Geschichte ber Segenformation in Bohmen II. Theil.

<sup>\*\*\*)</sup> Bererbn. v. 14. Cept. 1756.

fen, und jene, die fie befiten, ben Zenfur-Rommissionen überliefern sollen. \*)

Die vom Erzbischof Kolonitsch unter Karl VI. erhobene Rage, daß in Berlassenschaften besindliche Bücher oft in unrechte Hande gelangen, wurde jest beherzigt. Die Beamten in Oberösterreich erhielten die Beisung, bei Schähungen und Inventirungen genau nachzusuchen, ob nicht etwa lutherische Bücher in den Hausern verborgen seien.

Später warb für die ganze Monarchie verordnet, daß alle in Berlaffenschaften vorfommenden Bucher ohne Unterschied, fie mogen erlandt ober verboten sein, in einen Katalog gebracht, und dieser in zwei Eremplaren der Bücher-Zensurkommission überreicht werden solle.

Auf diese Einregistrirung wurde ein so großes Gewicht gelegt, daß die Auslassung eines einzigen Buches an dem betreffenden geschworenen Schähmeister mit Amtsverlust und einer Gelbbuse von 100 Dukaten, bei Unvermögenheit aber mit einer gemessenen Leibesstrafe geahndet werden sollte. \*\*)

Politische und rein wiffenschaftliche Schriften wurden übrigens eben fo ftrenge behandelt, als verbotene Religions- und Andachtsbucher.

In bem großen Kampse, ber sich nach Karls VI. Tobe entspann, um ben Bruch ber pragmatischen Santzion mit bem Schwerte zu besiegeln, ward die Presse von den Krieg sührenden Parteien als Bundesgenossin angeworben. Die, Studengelehrten traten aus ihren vier Pfählen, die sie damals vom öffentlichen Leben scharf abgränzten, mit der Feber auf das Schlachtseld, und sochten für und gegen Krowprätendenten.

Eine Schrift, die Karl Albrechts von Baiern Rechte auf The refiens Lande entwideln sollte, begegnete einer Erwiderung von Wien, die 100 Bogen umfaßte! Zahlreich waren die Flugschriften. Friedrich II. schried selbst eine Denkschrift, in welcher er seine kaiserliche Gegnerin auf eine keineswegs königliche Weise angriff, und wenn die gereizte Fürstin später seine Vertheidigungsschriften gegen die ihm

<sup>\*)</sup> Berorbu. v. 16. Juli 1763.

<sup>\*\*)</sup> Berorbnung vom 17. Degbr. 1770.

in der Preffe jur Laft gelegten Anklagen verbot, so war Unrecht mit Unrecht aufgewogen.

In einigen Fallen wurden politische Schriften burch handbillete ber Raiferin verboten, wobei ftets die Grunde bieses Berfahrens angegeben wurden.

So wurden im Jahre 1743 brei Schriften verboten "wegen einfließenden, ungegrlindeten und in Ansehung bes russischen Reichs gar bebenklichen Reslexionen. " \*)

Im Jahre 1749 wurde eine unter dem Titel "Rochezang von Isecern" erschienene historisch geographische Beschreibung des Königsreiches Böhmen verboten, "nicht weil sie gegen das durchlauchtigste Erzhaus wegen der Erbsolge viel Schändliches enthalte, denn dieß von einem hirnlosen Kopse hersließende Wert verdiene keine Rucksicht, sondern weil verschiedene gekrönte Häupter und glorreiche Kaiser darin mit vieler Aergerniß angegriffen wurden, deren erwordene Ehre und Hochachtung jedoch durch einen so schlechten Menschen dei der Posterität in keine Verklieinerung zu sesen sei." Das Buch wurde bei allen Buchhändlern ausgesucht, durch den Scharfrichter öffentlich verbrannt, und der Ramen des pseudonimen Versasser an den Galgen geschlagen. Ein anderes in französischer Sprache versaßtes Pamphlet, das die Monarchin auf eine pöbelhaste Weise angriff, wurde gleichs sills öffentlich verbrannt. Merkwürdig ist es, das Theresia in der

<sup>&</sup>quot;) Sandbillet vom 30. Mai 1743. Die Titel biefer Schriften wurden in biefem S. B. genau angeführt. Die eine hieß: Merkwurdiges Leben und trausriger Fall bes weltberufenen Ruffischen Staatsministers, Andre Grafen von Oftersmann, ehemaligen Ruf. Reichse Bices Ranglers sc. Frankfurt und Leipzig 1742.

Die zweite führte ben Titel: Leben, Thaten und betrübter Fall bes welts berufenen Ruffichen Grafen Burcard, Christophs von Munnich, gewes. fais. Premier-Minifters ac. Braunschweig und Leipzig.

Die britte: Mertwurbiges Leben unter bem Ramen eines Grafen von Biron z., nebft ben hamptftuden ber ehemaligen und heutigen Staatsverfaffung von Aufland. Anderte, verbefferte und um ein Merfliches vermehrte Auflage. Braunfcweig und Leipzig, 1742.

Berbotsverordnung selbst barauf hinweist bag ihre höchste Person in biefer Schrift frech geschmaht und gelästert werbe. \*)

Als nach dem Dresduer Frieden in Wien ein Buch erschien, worin hehauptet wurde: ber Friede sei erzwungen, und verpflichte nur so lange, als die verfürzte Partei außer Stand bleibe, ihn zu brechen, verlangte Friedrich II., daß dieses Buch durch heuters hand verbrannt werde. Spater ward ber Feberfrig mit besonderem Cifer

Anzuzeigen. Es hatten allerhöchst gebachte Ihre kaif. fon. Majestät mit vielem Miffallen vernehmen mussen, was gestalten sich mehrmalen eine bas Licht schenenbe, boshafte Feber burch eines unter bem Titel: Lettres d'un Seigneur Hollandols à un des ses amis sur les drolts, les Interêts et les disterentes vure particulieres des puissances belligerantes etc. etc. im Jahre 1747 ebirt fein sollendes Impressum eine Menge Schmähungen und Lästerungen, auch ganz grobe und unerhörte Erdichtungen, sowohl wider Dero eigene höchste Verson und Dero Erdrecht, als wider die glorwürdigten Borsahren bes allerdurchlauchtigsten Erzshanses, und andere mit Deroselben im Bünduisse stehen Botenzen auszustosen erfrecht habe, und bieses ärgerliche Impressum nicht allein auswärts öffentlich verkanset sondern auch in die dießseitige Erdländer zu verstreuen und heimlich einzuschlepren getrachtet werde.

Biewohl nun berlei Schanbichriften bei ber vernünftigen und undartepifcen Welt ben mindeften Einbruck zu machen, zwar an fich unfähig find, am allerweinigften aber souverainen hauptern einigen Rachtheil zuzuziehen vermögen, so tounen boch beren Einsuhren und Berschleiß in ben kais. ton. Erblandern und Staaten keineswegs gebulbet werben, sondern erheische vielmehr die Rothwendigkeit, folchen unbesonnenen und frevelhaften Scribenten durch öffentliche Profitution allemöglichen Einhalt zu thun, und beren Lästerschriften zu vertilgen.

Es hatten baber 3hr kais. fon. Majestat allergnabigt resolviret und ans befohlen, bas vieses verleumberische Buch nicht nur bei den Buchhandlern alles Fleißes aufgesuchet, consisciret, und fosort bei Ueberkommung mehrerer Eremplatien durch den Scharfrichter öffentlich verdrennet, sondern anch ihnen Buchhandlern die fünstige Einsuhre und Beschreibung desselben bei übrigens zu gewarten habender empfindlicher Strase verdoten, und beshalben der ansgestellten Bücher: Eenssurirungs Lommission, womit selbe hierauf besonders invigilire, das Röthige des bentet werden solle. Wien am 20. Juni 1750.

<sup>\*)</sup> Eines biefer Berbote burfte als Beweis ber rudfichtslofen Offenheit, welche bie Monarchin anch auf bem Gebiete ber Bücherpolizei bewährte, hier eine Stelle finden. Verbotenes Buch.

wieder aufgenommen, die Parteifclachten in der Presse eilten dem Ausbruche bes Krieges voran, und ließen sich durch Wassenstillstände nicht unterbrechen.

Indessen gab die politische Presse nur außerhalb der Monarchie Beweise einer so außerordentlichen Fruchtbarkeit. In Desterreich kamen nur wenige politische Febern in Bewegung, die Ziel und Richtung von Kaning erhielten; denn hier war ein Eingehen in staatliche Berhältnisse, ein Leben der Literatur in den Staates und Staatensschichsen bei dem herrschenden Sisteme der Presseaussichtigung nicht möglich.

Allein auch in andern Zweigen der Literatur regte sich kein Knospentried, und an eine Auferstehung der Geister war jest nicht zu benten, jest wo man die Bahn, die Karl VI. mit vielem Erfolge zur Beledung der Bildung eingeschlagen, so rasch verlassen hatte. Daß die fortwährende Unterdrückung der Denkfreiheit, und die argwöhnische Dreffur der Geister mittelst der ausgebildeten Prefisslaverei diese hoffnungstoien Zustände herbeissührten, schien man gar nicht zu glauben.

Indeffen entging der Monarchin keineswegs, daß alle ihre Anstrengungen, die Wissenschaften durch vermehrte Bildungsanstalten in ihren Landen heimisch zu machen, keinen Erfolg hatten. Sie gab daher dem edlen Trautsohn, Erzbischof von Wien, den Austrag, dem llebel an die Wurzel zu gehen, und die Ursachen dieser traurigen Justande zu erforschen. Trautsohn starb bald darauf, und nun erhielt das Direktorium diese wichtige Sendung.

Das Uebel wurde jedenfalls anderwärts gefunden, als da, wo sein hauptst war: man ahnte nicht, daß das ewige Gängeln, daß die Unterdrückung der freien Forschung die höhere Triedfraft der Geister, und ihre Entwickelung ganz unmöglich machten.

Die Reformen, die diesen Untersuchungen zugeschrieben werben, beidränkten sich barauf, daß man den Rektor des Jesuitencollegiums von der Universität entfernte, wo er sich das Amt eines beständigen Bräsidenten angemaßt hatte, und später zwei Jesuiten an der Fakultät der freien Kunfte die Lehrkanzeln entzog.

Const blieb Alles, wie es war, und so blieben benn auch bie Desterris, Benfur.

frommen Bater noch am Ruber ber Zenfur, die zu nothwendig schien, als daß man sie für das Zurudbleiben in Wissenschaft und Aunt verantwortlich gemacht hatte.

Welche Schuld die frommen Bater an diesen Zuständen hanen, auf welche originelle Beise sie Gedankenpolizei ausübten, zeizt und auch ein Desterreicher, der, hochverdient um sein Baterland, durch mannigsache Kämpfe für Licht und steten Fortschritt sich raftles auszeichnete.

War es ein Wunder, schried Sonnenfels, der obgleich freisunig, sich doch noch nicht zur Idee der Preffreiheit ausschwingen konnte, entrüstet über die Kunstgriffe, welche die Zesuiten anwendeten, um die Ausstädung von Desterreich ferne zu halten, war es ein Wunder, wenn es so lange Racht blieb, wo man aus Plan und Absicht den Tag ausschloß? Roch im Jahre 1750 konnte es Stand und Schaftosten, wenn man sich's anmerken ließ; in dem Esprit des lois geblättert zu haben. Dich habe den Aussah in Händen gehabt, worin der Zensor-Zesuit Stellen, die er aus ihrem Insammenhange geriffen, andere, die er verstämmelt, andere, die er ganz verfälscht hatte, ansührt, um das Werk, welches Licht über Rationen und Ruhm über unser Jahrhundert verdreitet, in den Index zu werfen, der den römischen weit übertras.

"Aus einer Politit, die Jedermann begreift, nannte er ben Berfasser nie mit bessen unsterblichen Namen, sondern stets den Ausr der Lettres persannes. Die Berfälschung, beren der Jesuit augescheinlich überführt ward, gab van Swieten die ersten Wassen gegen die Feinde der Aufklärung in die Hand."

Besonders verhaßt waren den frommen Batern Schriften, welche die Pflichten des Chriften im Geiste des wahren Chriftenthums dar, stellten. Während daher der Hof nicht selten Bücher und Büchlein verbat, die Aberglauben verbreiteten, lehnten sich die Zesuiten gegen

<sup>\*)</sup> Daß es auch fpater hochft gefährlich werben tonnte, gewiffe verboten Schriften ju lefen, wird im Berfolge biefer Schrift gezeigt werben.

alle Produtte auf, welche eine vernünftige Andacht empfahlen, und einem aufgeflarten, echten Gottesbienfte hulbigten.

Wie weit sie ihre Versolgungen trieben, bewähren ihre Versuche bas treffliche Andachtsbuch, das Ludwig Muratori unter dem Ramen Lumde Pritanio herausgegeben hatte, um jeden Preis dem Berkehr zu entziehen. Gegen dieses Buch, das im Jahre 1747 in Italien an's Licht trat, unternahmen die frommen Väter erbitterte Areuzzüge. Sie veranlaßten Pabst Benedikt XIV. es von der Kongregazion des Inder untersuchen zu lassen, die sich jedoch zu Gunsten desselben ers klarte, worauf der Pabst das angeblich so keherische Buch allen Christen zum täglichen Gebrauche empfahl. Dessenungeachtet verharrten die Lopoliten bei ihrem Groll, und da nun auch der Erzbischof von Wien das angeseindete Buch seinen Diözesanen empfahl, so beschloßen ste, ihn bei Hof der Reherei zu verdächtigen.

Der Beichtvater ber kaiserlichen Prinzessinnen, ber Jesuit Lehner, ging so weit, ein Exemplar, bas er in bem Zimmer ber Erzherzoszoginnen auf bem Tische liegen sah, in Beschlag zu nehmen, wobei er sie warnte, ein Buch zu lesen, bas mit so schädlichen Irrthümern gegen bie wahre Religion angestüllt sei.

Diese Berpflanzung ber Blicherpolizei in die Raume des kaiserlichen Palastes veranlaste Theresien den Erzbischof Migazzi um sein Urtheil über das verkästerte Buch zu befragen. Migazzi, zu dieser Zeit noch den Zesuiten abgeneigt, bewies, daß man das Gebetbuch ganz ohne Grund verfolge, und nun entzog Theresia dem Zesuiten Lehner das Amt eines Beichtvaters der kaiserlichen Prinzessinnen und verbannte ihn aus Wien.

Biel nachdrudlicher ftrafte die Despoten ber öfterreichischen Buchers zenfur König Friedrich II. von Preußen. Er gab ihnen eine Lehre, bie ihnen viele Sorgen machte, und bebeutende Rosten verursachte. Der Borgang ift so interessant, daß wir ihn bier nicht übergeben durfen.

Friedrich der Große traf im Jahre 1750 in den Garten von Botsbam einen jungen Mann, bessen fremdactige Tracht ihm auffiel. Er ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein, und ersuhr, daß er einen Resormirten aus Ungarn vor sich habe, der in Franksurt an der

Ober Theologie studirt hatte, und vor der Heimreise noch die Restden bes Königs sehen wollte. Der König fand an dem jungen Manne so viel Wohlgefallen, daß er ihn aufsorderte, in seinen Staaten zu bleiben, und ihn daselbst zu versorgen versprach. Der Kandidat lehnte diese Gnade seiner Familienverhältnisse wegen ab. Run sorderte ihn der König auf, sich eine andere Gnade zu erbitten, und als der Kandidat meinte, er wisse nicht, was er von dem Könige verlangen könnte, fragte Friedrich, überrascht durch diese selcheidenheit, od er ihm denn nicht einen Gefallen erweisen könne?

3d habe mir, sagte ber Theologe, verschiebene philosophische und theologische Werte gefauft, die in Defterreich verboten find. Befuiten werben mir fie wegnehmen, sobalb ich in Bien eintreffe. Bollten nun Gure. Majestat mir biefe Bucher — Rehme er seine Bucher, unterbrach ihn Friedrich, in Gottes Ramen mit, fauf er fic noch baju, mas er bentt, bag in Wien recht verboten ift, und was er nur immer brauchen kann. Hört er? Und wenn fie ihm in Wien bie Bucher wegnehmen wollen, fo fag' er nur, ich habe fie ihm ge-Darauf werben bie Herren Patres wohl nicht viel achten, bas schabet aber nichts. Laff' er fich bie Bucher nur nehmen, geb' er aber bann gleich zu meinem Gefandten, und erzähl er ihm bie gange Geschichte und was ich ihm gesagt habe. hernach geh' er in ben vornehmsten Gasthof und leb' er recht fostbar. Er muß aber täglich wenigstens einen Dukaten verzehren, und bleib' er fo lange bis fie Ihm die Bucher wieder in's haus schiden. Der Konig ging barauf ine Schloß, fehrte aber balb barauf zu bem Kanbibaten zurud, und übergab ihm ein Blatt Papier, bas bie Borte enthielt: "Gut, um auf Unsere Roften in Wien zu leben. Friedrich." Diefes Blatt folle er in Bien bem preußischen Gefandten übergeben, und fich übrigens genau nach ber erhaltenen Borschrift benehmen. Roch versprach ber König, ihm die beste Pfarre in Ungarn zu verschaffen, bann entließ er ben jungen Theologen, Sebheßi war sein Ramen, in Gnaden, ibm Olud auf die Reise wunschend.

Hebhefi taufte so viel verbotene Bucher zusammen, als er vermochte, und begab fich auf die Reise. Bor ben Linien Wiens wurden seine Bücher in Beschlag genommen, und dann von den frommen Bätern als konsidzirt erklärt. Hebbesi wandte sich nun an den preußischen Gesandten, um seine Bücher zurückzuerlangen. Der Gessandte, bereits vom König gehörig instruirt, ließ den Theologen in den ersten Gasthof der Residenz sühren, und berichtete über den Stand der Sache nach Berlin. Plöslich erging aus dem Kabinet des Königs der Beschl, die reiche Bibliothes der Jesuiten in Bressau zu versiegeln, und mit Wachen zu besetzen. Die bestürzten Jesuiten in Bressau sorschau forschten vergebens nach der Ursache der königlichen Ungnade, und sandten, um das Gewitter abzuleiten, eine Deputazion nach Botsbam. Friederich ließ die Abgeordneten vier Wochen in Potsdam auf eine Audienz warten, während welcher Zeit der junge Hebhesi in Wien nach der königlichen Borschrift lebte.

Endlich ließ fie bet König vor, verwies fie aber an seinen Besandten in Bien, und bat sie, ihn den dortigen Bücher-Revisoren zu empfehlen. Die frommen Bater verftanben biefen Binf ebenso wenig, als ihre Brüber in Breslau. Diese sandten eine neue Deputation nach Bien, um hier endlich bie bringend nothwendige Aufflarung ju Der preußische Gesandte in Wien, an ben fich die Abgeorbneten wandten, bedauerte, ihnen feinen Aufschluß ertheilen gu fonnen, warf aber die Bemerfung bin, es sei hier ein junger Mann, bem die Jesuiten eine Rifte mit Buchern weggenommen hatten. waren die Abgeorbeten ploblich im Rlaren. Sie eilten zu ihren Rollegen, und ehe eine Stunde verging, erhielt Bebhefi bie fonfis, girten Bucher gurud. Auch mußten bie Abgeordneten vor ber Abreise seine goldene Zeche bezahlen. Mit leichterem Berzen gingen fle jest wieber nach Botsbam, um ihre Bitte zu erneuern. Friedrich empfing fie biesmal freundlich, gab ihnen einen Rabinetsbefehl, ber die Biebereröffmung ber, versiegelten Bibliothef anordnete, und ein Schreiben an ben Bater Reftor in Breslau, bes Inhalts, bag bas Collegium ju Breslan bafur einfteben muße, wenn die Reformirten in Ungarn wegen biefer Sache gefranft wurden, und hebhefi nicht die befte Pfarre in seiner Beimat erhalte.

Es geschah, wie ber Ronig wunschte.

Perfonliche Zensur-Freiheiten fremder Personen wurden von bet Monarchin eben so wenig anerkannt, als man Inländern beren erstheilte. Die Zensurfreiheit, welche unter der vorigen Regierung zur Marktzeit so vielen Büchern zu statten kam, die der Kaiser vor der Prüfung auszusolgen befahl, war längst zurückgenommen worden.

So geschah es, bag bie Zensur auch bie an ben Reichshofrath ober an einzelne Mitglieber besselben abressirten Bhaber, ja selbst die an benselben gesenbeten Privilegien Bucher \*) in ihren Gerichtsbann zog.

Letteres machte bei bem Reichshofrathe, ber weber unter Kurl VI., noch in ben ersten Dezennien ber Regierung Therestens als zensurpflichtig angesehen wurde, große Sensazion.

Der Reichshofrath beschwerte sich über diese Reuerung, machte jedoch durch diesen Schritt die Sache nur noch schlimmer. \*\*) Der Hof entschied nämlich, daß nach der "bisherigen guten Beobachtung" alle nach Wien geführten Bücher ohne Unterscheid von der Regierung einverständlich mit der k. k. Ministerial Banko Deputation auf der Hauptmauth genau eingesehen werden sollen und bei einem erheblichen Anstand über die Erfolglassung bei der Kaiserin anzwfragen sei."

Empfindlich berührt durch die Beschwerde des Reichshofruths, suchte man nun seine literarischen Bedürsnisse zu überwachen, und vielleicht der Anklage gemäß zu handeln, die unter der vorigen Regierung vom Erzbischof Kolonitsch gegen diese hohe Reichsbehörde erhoben wurde.

lleber bie an ben Reichshofrath ober einzelne Reichshofrathe

<sup>\*)</sup> Unter Privilegien : Bucher verstand man die fünf Freieremplare, welche bie Buchbrucker und Berleger von sedem mit einem k. Brivilegium erschienenen Werke an den Reichshofrath in Wien einsenden mußten. Golche Privilegien-Bucher mußten bereits unter Kaiser Aubolph II. abgeliefert werden. Bergl. Kaiser Rudolph's II. Constitution vom 15. Marz 1608 und Franz I. f. Patent v. 16. Februar 1746.

<sup>\*\*)</sup> Ricolai irrt, wenn er berichtet, bag ber Reichshofrath feine Rachte ju wahren wußte.

einlaufenden Bucher sollte bemfelben Handbillete gemäß, alle Monate neine besondere Specification" dem Kaiser unfehlbar überreicht werden, die nebst der Angabe der Bücher auch die Bemerkung enthalte, für welches Mitglied des Reichshofrathes sie bestellt wurden. Die Entscheidung hierüber ward dem Kaiser vorbehalten.

Der Reichshofrath, ber sich ber ordentlichen Zensur nicht unterwerfen wollte, wurde baher rücksichtlich seiner Lesefreiheit ganzlich vom Hof abhängig gemacht und mußte sich selbst sehr beschränken, weil jedes Buch, bas er verschrieb, dem Hofe bekannt wurde.\*)

Dieser Borfall mochte vielleicht mit dazu beitragen, daß die bereits von Karl VI. beschlossene Reform der Zensur nun unter mancherlei offenen und geheimen Kämpsen der Zesuiten und ihrer Gegner ins Leben zu treten begann. Im Jahre 1751 wurde die bisherige Fakultäten-Zensur, welche die Universität so lange Zeit gehandhabt hatte, in eine Fach-Zensur verwandelt. Es wurde eine Kommission in Bücherrevisionssachen eingesetz, bei welcher sedes zum Drucke beskimmte Produkt überreicht werden mußte. Eigene Fachzensoren, wormter Ban Swieten, der Hauptgegner der Zesuiten, Riegger, Justi und Andere, erhielten die überreichten Aussach zur Approbazion, wornach die Kommission schriftlich die Druckbewilligung zu ertheilen hatte. Indesen hatte diese neue Gestaltung keinen Bestand.

Spater wurde in Wien eine Bucher-Zenfur-Hof-Kommission bestellt, an beren Spige Ban Swieten trat. In ben Propinzen walsteten Bensurkommissionen.

Diese Reformen konnten keine Früchte tragen, theils weil man in seltsamer Berblendung die Grundsätze der Bevormundung nicht ersreichte, diese vielmehr ganz unangetastet ließ, theils weil man, statt die Maschine zu vereinsachen, sie mit verwidelten Schraubengängen vermehrte, endlich well der Präsident des neuen Zensur-Tribunals war an die Spitze des Lehrsistems die Denksreiheit stellen wollte, dieser Freiheit aber, sonderbar genug, außer der Schule, personlich abgeneigt war.

<sup>\*)</sup> Berorbu. v. 4. Juli 1750.

Für Bücher, die Ban Swietens Beifall hatten, ober Grundfate enthitelten, die er selbst versocht, und in den Schulen entwickeln ließ, verwendete er sich mit rücksichtslosem Eifer, und scheute selbst Rämpse mit weit mächtigeren Gegnern nicht, um sie dem Berbote zu entreißen.

Das Werk, das der Weihbischof von Trier, Johann Rifolaus von Hontheim im Jahre 1763 über den Zustand der Kirche und die rechtmäßige Gewalt des römischen Ponteser pseudonim unter bem Ramen Justinus Febronius veröffentlichte, und das wechselvolle Geschick, das es in Desterreich traf, wirft ein grelles Streislicht auf die damaligen Preszuskände, und die heterogenen Gewalten, die sich hier geltend machten.

Raum war ein Eremplar in Wien angelangt, so sandte es ber Runtius mit einem Kurier nach Rom, wo man bas Werf bei Galeerenstrafe verbot, und ben beutschen Bischofen bie ftrengften Befehle gab, es zu unterbruden. Balb barauf fam es bei ber hoftommis fion in Wien vor. hier billigte man die barin entwidelten Anfichten über die Freiheit ber Rirche, Die Rechte ber Bischofe, ber Landes regenten, ba fie mit ben an ben Hochschulen vorgetragenen Grund: fagen und ben Regierungspringipien übereinstimmten, und erlandte es unbeschränft. Der Runtius, unzufrieben mit biefer Entscheibung, begab fich in Begleitung bes Erzbischofs Digaggi gur Raiferin, m bas Berbot bes Febronius - fo wurde bie Schrift nach bem pferbonimen Berfaffer genannt — mittelft ihres Einfluffes burdauseben Swieten, eben bei ber Monarchin, fragte ben Karbinal Digaui: "Haben wohl Guer Emineng bas Buch gelesen?" Als Digaggi bies verneinte, entgegnete Swieten: "Wie fonnen Sie ein Buch verwerfen, bas Sie nicht gelesen haben? es enthält viele harte Babrbeiten, aber Bahrheiten." Aus Rudficht für ben pabstlichen Stuhl warb ber Kebronius nochmals und zwar einer breifachen Zenfur verschiebener Behörben unterworfen, und endlich gegen Erlaubnifgettel (Scheben), balb barauf aber wieber unbeschränft gestattet.

Reben ber weltlichen Zensur, die so vielen Reformen unterworfen warb, waltete die geiftliche, die beharrlich ihren eigenen, von Rom

vorgeschriebenen Weg versolgte, und die landessürstlichen Gesetze nur in so weit beobachtete, als sie mit den pabstlichen zusammenklangen, was nur freilich oft genug der Fall war. Ward gleich die Geistlichsteit durch kein Gesetz von der weltlichen Zensur befreit, ja fehlte es auch nicht an Verordnungen, die dei geistlichen Schriften eine versichäfte Aussicht empfahlen,\*) so wollte doch der Klerus diese allgemeine Zensurpflichtigkeit nicht auf sich selbst anwenden. Uedrigens versuchte er hin und wieder, das kostdare Gut der Preßfreiheit richtig schähend, sich auch der geistlichen Bevormundung zu entziehen, was die Monarchin durch einen besondern Vorsall veranlaßt, eifrig zu hindern versuchte.

Die Rapuziner, Franziskaner und Minoriten verbreiteten nämlich sogenannte Tertialbüchel, die vom britten Orden des heiligen Franz handelten, und durch Inhalt und Form sehr anstößig waren. Als wei solche Tertialbüchel in die Hände der Wiener Zensur geriethen, unterdreitete sie Swieten der Kaiserin mit einem besondern Berichte. Ideresta erließ sogleich ein Handbillet, in welchem sie ihren Unwillen rüchhaltlos äußerte, und "diese zum größten Rachtheile der Religion und wahren Andacht gereichenden Büchel" auszurotten verordnete. Zugleich befahl sie, alle Tertialbüchel, unter was sür Approbation und wo immer solche gedruckt sein mögen, dem Bisichese vorzulegen, und ohne seine Genehmigung weder eins zu versbreiten, noch neu auszulegen. Dit Unwillen ersuhr die Monarchin bald darauf durch eine Beschwerde der Buchhändler, daß einige Kollegien und Klöster Bücher in größerer Anzahl, als sie zu ihrem Gesbrauche bedursten, aus dem Auslande verschrieben, und zur Berkürzende

<sup>&</sup>quot;) Geiftliche Berordungen, "welche in das Publicum einschlagen, sollen bie Buchbruder nicht ohne hochfte Erlaubniß druden (hofreseript v. 18. März 1748). Mit hofverordnung v. 30. März 1759 ward besohlen, den Rlosten den Drud der Theses und Differtazionen einzuftellen. Einladungszettel zu Kirchsahrten sollen ohne Erlaubniß der Laubesstelle nicht gebruckt werden. (hofreseript v. 18. Januar 1777.

<sup>\*\*)</sup> handbillet v. 19. Rai 1763. Dit biefem handbillet warb freilich bie geiftliche Benfur fur Geiftliche gewiffermaffen fantgionirt.

Birgung ber Buchhanbler verlauften, worauf fie ber Regierung ben Befehl gab, "biefen ohnehin verhotenen Unfug ohne Beiteres abguftellen."

llebrigens fehlte es auch nicht an Borschriften, welche die Beidlichkeit zur Beaufflichtigung ber Presse neben den weltsichen Behörden ausbrücklich aufforderten. Nebst den Instruktionen, welche die Beschwenge der Gegenresormazion erhielten, muß hier das Patent von 25. April 1767 erwähnt werden, indem darin nicht bloß die Rezierung und die Rillitärsommandanten, sondern auch die Bischöse be ordert wurden, den Berkehr mit freigeisterischen Schriften scharf puüberwachen.

Die freigeisterische und solche Schriften, welche ber Beheimnisse Blaubens ober ber Kirchensahungen spotteln, sollten, so lautete um ber Hofbefehl, die Besiger binnen acht Tagen selbst verbrennen. Ber

In bemfelben heißt es:

hiernachft fen Ihrer Dajeftat weiterer ernftlicher Billon, bag bie ju Arepgeifterei anleitenbe und ber Bebeimniffe bes Glanbens, fo wie ber Sagungen ber Rirche spottende Bucher von jebem ber Inhaber in Beit von 8 Tagen fellit verbrennt werben follen, allermaffen jener ober jene Berfon, bei welchen foban ein berlei Buch annoch vorgefunden werben marbe, ipno facto als bes Berbrechens foulbig gehalten, fofort wenn auch ein Debres ober Anderweites wiber fellen nicht entbedt werben follte, eine gleiche erspiegelnbe Strafe, wie gegen bat Lafter ber Frengeifterei felbft verbangt werben wurde, geftalten auch eine gleiche Ahnbung biejenigen ohne Unterschieb bes Geschlechtes ju gewärtigen hatten welche bie Angeige zu machen unterließen, wenn ihnen von anbern befannt wire baß fie bergleichen verbotene Bucher felbft haben, ober lefen, ober wohl gar ber Frengeifterei nachhangen. Wie fie Regierung benn ferner, wenn ben einer ober anbern Berfon, ein gegrundeter Berbacht wegen berlei in Sanben habenben fres geisterischen Buchern obwaltete, ober einige Ingicht obwaltete, nach vorläufiger Rachforfchung, ob nicht bas Bift einer Berleumbung hierunter verborgen ficht eine bergleichen Berfon überfallen, und bie Unterfuchung ihrer Bucher vornehmen ju laffen, auch mit ber Abnahme ber verbotenen, wie nicht minder in obiger Rad mit ber Beftrafung vorzugeben baben werbe.

Bien 25. Abril 1767.

<sup>&</sup>quot;) Diefes Altenftud fahrt bie Auffdrift: "Religions : Aufrechthaltung um Frebgeifterei : Ausrottung."

banegen banbelt, foll nach Ablauf ber anberaumten Frift schon wegen bes blogen Befthes eines freigeifterifchen Buches, ber Freigeifterel foulbig gehalten, und mit ber für biefes Berbrechen beftimmten Strafe beimgesucht werben. Auf gleiche Weise follte man, ohne Unterschied bes Geschlechtes, gegen Jene vorgehen, welche wiffen, bag Undere berlei Bucher befiten ober lefen, und die Denungiagion uniters laffen. Auch ward bie Regierung verpflichtet, Berfonen, die bes Befibes freigeisterischer Schriften mit Grund verbächtig find, zu überfallen, ibre Bucher ju unterfuchen, und bie freigeisterischen in Beidlag zu nehmen. Diese Anordnungen trugen beinahe gang bas Gerage bes von Kerbinand I. vor ungefähr britthalb Jahrhunderten jut Ausrottung ber Reger erlaffenen Manbates! Sie verbreiteten Angft und Schreden, unter ben geheimen Freunden Boltairs, Rouffean's und anderer framofischen Autoren, gegen welche biefe Bannfrahlen vorzugsweise gerichtet schienen, und es mochten wohl, um fich ber von allen Seiten brobenben Gefahr zu entziehen, Biele bie verponten Schriften, die fie beimlich befagen, rafcher ben Klammen opfern, als bieß zu Anfang ber Reformazion geschah.

Daß bie Tagespreffe bei biefen Zensurverhaltniffen ftreng überwacht warb, bebarf keiner besondern Bemerkung.

Inhalts jum Borschein. Schon 1753 hatte ein fremdes Zeitungs, blatt, das in Wien unter dem Titel: "der fleine Bandel" in Umlauf sam, nicht geringes Aergerniß gegeben. Die Kaffeewirthe, welche dies Blatt auflegten, wurden in Folge eines kaiserlichen Handbillets zu Geldftrafen verurtheilt, weil sie, wie die Kaiserin äußerte, "dessen digerlichen Inhalt erkennen konnten."\*) "Der kleine Bändel" setzte iderdies eine große Zahl dureaufratischer Federn in Bewegung. Ein Gremplar, das der gepflogenen Rachforschung gemäß an das Rünzsamt gelangt war, wurde zurückgefordert, und der Reichshofrath erhielt den Austrag, die Reichsbücher-Kommissäre und den Reichssissal zu verhalten, den Berfasser des kleinen Bändels auszusorschen und zur

<sup>&</sup>quot;) 5.49. v. 16. gebr. 1764.

Strase zu ziehen. Bei bieser Gelegenheit wurde die Einfuhr aller Zeitungen verboten, die nicht mit einem kalserlichen Privilegium verseben wären, und die Ueberantwortung der anlangenden Blätter an die Bücherrevisions-Kommission angeordnet. Da man nun auch jewe auswärtigen Blätter dem Berkehr entziehen wollte, die von einer fremden Macht, oder einem Reichsstand privilegirt waren, so erklärke die Kaiserin, daß dieß nicht ihr Wille sei. Die von einer fremden Macht, oder einem Reichsstand privilegirten Zeitungen sollten erlandt, jene "Startesen" aber, welche ohne Angabe des Buchdruckers und Berkassen, verboten sein. \*).

Indes bezog sich diese Begünftigung der privilegirten Blatter bloß auf die Einfuhr, keineswegs auf eine Befreiung von der inlandischen Zensur, und war mehr abschreckend als anziehend.

Wenn nämlich eine privilegirte Zeitung ärgerliche und gotteslästerliche Stellen enthielte, so sollte nach demselben Handbillete \*\*)
wegen Bestrafung des Verfassers und Buchdruckers sogleich bei deren
Obrigseit die nöthige Anzeige gemacht werden. Die ertheilte Beginstigung war also — da die Zensur so leicht in jeder freien Korschung
das Verbrechen der Gotteslästerung witterte, — mit Gesahren verbunden, die ihren Werth auf Rull reducirten. Leberdieß waren schon
damals die k. k. Postämter ausschließlich zum Berkauf fremder Zeitungen berechtigt. \*\*\*) Diese geistige Absperrung von den Weltgedanken wirkte um so tödtender, als in den ersten sunsundzwanzig
Jahren der Regierung der Kaiserin auch nicht der Schatten einer
nennenswerthen inkandischen Tagespresse bestand. \*\*\*\*) Das Wiener

<sup>\*)</sup> B. B. v. 7. Juli 1753.

<sup>\*\*)</sup> vom 18. Aug. 1753. Borgüglich follte "wiber biejenigen, welche ein atgerliches Stud, es fei privilegirt ober nicht, anbern mittheilen, und noch mehr gegen jene, so beffen öffentliche Lefung gestatten, bie gemeffene Bestrafung verhangt werben." Chenbafelbft.

<sup>\*\*\*)</sup> Berordn. v. 17. Mai 1751. Als Grund wird hier angegeben, baf bie E. f. Boftamter allein jum Berfauf frember Zeitungen berechtigt feien.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Die erste gelehrte Monatsschrift in ben f. E. Staaten, heransgegeben von ber Societas eruditorum incognitorum erschien unter bem Titel: Monatliche Ausguge alter und neuer gel. Sachen in brei Banben. 1747—1748.

Diarium (gegenwärtig Biener Zeitung), bie 1703 gegründet wurde, war eben so unbedeutend als andere Blätter, die später in den Hauptstädten und Provinzen erschienen. Die geschriebenen Zeitungen, unter den früheren Regierungen so oft verboten, und nie gänzlich unterdrückt, tauchten unter diesen traurigen Verhältnissen wieder auf die Oberstäche des gedankenstillen öffentlichen Lebend. Sie wurden nicht nur in die Kaffeehäuser der Residenz geliesert, sondern auch in Briefform auf die Bost gegeben, und in alle Provinzen, ja auch über die Gränzen versendet.\*) Sie sind schon deshalb interessant, weil sie die Gustaus drückende Staverei der Geister in dieser Beriode sind.

Im Jahre 1751 wurden ste abermals mittelft eines Handbils lets der Kaiserin verboten. Dem Denunzianten "eines solchen Winstelschreibers und Calumnianten" versprach man eine Belohmung.

<sup>\*)</sup> Bon biefen merkwurdigen Beitungen weiß man in Defterreich nichts. In einem Auffage ber ofter. Blatter fur Literatur und Runft 1846 Rro. 103, betitelt: Erifpin Lampertere banbichriftliche Driginalgeitung von Augeburg, an Beremiam Buftorium nach Bien" vom Jahre 1598 bis Enbe bee Jahres 1618 mifchidt, meint herr Georg von Gyurifovits, bag bie gefchriebenen Tagblatter nur in wenig Eremplaren im Rreife von Freunden und Befannten in Umlauf gefest, und noch viel weniger burch bie Boft verfenbet murben. Der Berfaffer hat unftreitig Recht in Bezug auf Lampertere und abnliche Briefe über offentliche Greigniffe, Briefe, Die man mit ben eigentlichen geschriebenen Beitungen, bie wir bier fo oft ermabnten, nicht verwechseln barf. Diefe geschriebenen Beitungen waren fur weite Rreise bestimmt, erschienen regelmäßig in Wien, wurden in bie Brovingen verfenbet, und zuweilen fogar concessionirt. - In bem urfundlichen Romane, "bie Gallerin auf ber Rieggersburg", beffen Berfaffer ein berühmter Befchichtschreiber ift, werben bie geschriebenen Beitungen ausbrucklich ermahnt. Seite 67 erzählt ber Berfaffer, ber aus hiftorifchen Attenftuden ichopft, bag bie Gallerin regelmäßig einmal bie Boche gefdriebene Beitungen von bem Regimentes Agenten erbielt.

<sup>&</sup>quot;) Abstellung ber gefchriebenen Zeitungen.

Anznzeigen. Es hatten allerhochft gebachte Ihre f. t. Majestat mißfallig vernommen, wasgestalten verschiebene in allhiefiger Restbengstabt zum Borschein getommene falfche und argerliche Beitungen, theils burch Agenten und andere Binfelschreiber, als Briefe auf die Bost gegeben, und solchergestalten in die Lane

Die Kaffeewirthe, die fie auflegen, wurden mit Gewerbeverluft be Dennoch verschwanden biese feltsamen Organe nicht, sa bie Bersenbung fant jest regelmäßig zweimal bie Boche flatt, währent fie in ber Refibeng felbft, "ohne alle Schen aller Orten abgegeben wurden." Man faste nun den Entschluß, die unliebsamen Zensur flüchtlinge, welche fich allem Anscheine nach angelegentlicher als bie genfirte Tagesbreffe mit ben öffentlichen Buftanben befaßten, und baber fo viel Theilnahme fanden, wieber fillschweigend zu bulben. einem im Oftober 1751 in Wien bei Tromvetenschall fundgemachen Sandbillete ber Raiserin wurden bie umbefannten Berfaffer bet ge schriebenen Zeitungen bloß ernftlich ermahnt und verwarnt, fich von Anführung aller unwahrhaften und nur im minbeften bebenflichen Rad: richten "bei Festigation und Delegation" zu enthalten. muncianten ber boshaften Uebertreter biefes Bebotes" wurde nebit Berschweigung ihres Ramens eine Erfenntlichkeit von 100 Dufaten in Gold zugesichert.

ber verschidet, theils aber in hiefige Kaffeehaufer gegen Bezahlung geliefert, und somit unter bas Publicum ausgestreuet wurden. Jumalen aber allerhöchst Dieselle berlen ftraflichen Unfug nicht langer zu gestatten gebenken, sondern mit gemessen stem Ernste abgestellt wiffen wollen.

So haben allerhochft Dieselbe allergerechteft anzubefehlen geruhet, bas ben Raffesebern bie Austheilung aller geschriebenen Blatteln in ihren Raffes-haufen bei Rieberlegung ihres Gewerbes verboten, auf berley Zeltungsschreiber genan nachgeforschet, und zu solchem Ende ben Denuncianten eines solchen Bintelschreibers und Ralmuniantens eine propotionirte Remuneration versprochen werben solle: maffen benn wegen gleichmäßiger Invigilirung an bas allhiefige Obriftpostamt untereinstens das Gehörige erlassen wirb.

Belches man Ihrer f. f. Reprasentation und Rammer jur Rachricht mb weiters nothigen unverlangten Berfügung hiemit erinnert.

Bien ben 7. Februarii 1750.

## Ruf, wegen ber gefchriebenen Zeitungen.

Ihre f. f. Majeftat haben miffallig vernommen, bag viele geschrieben fogenannte Zeitungen allhier verfaffet, ohne Schen aller Orten abgegeben, und sogar wochentlich zweimal außer Land verschiedt werben: in welchen Zeitungeblabtern jeboch ber Inhalt meiftentheils ungegrundet, falfc, und allem Anfehen nach

Im Jahre 1755 erhielt Wien die erste gelehrte Zeitung in den wienerischen gelehrten Rachrichten, die so viel als gar nicht gelesen wurde, dann solgte die erste Wochenschrift "die Welt", die Klemm gründete, und an der Sonnenfels mitwirkte. Letterer redigirte im Jahre 1764 eine eigene Wochenschrift "der Vertraute", die schon dei der siedenten Rummer an den Klippen der Zensur scheicherte. Der rastlose Sonnensels gab nun (1765) eine neue Wochenschrift, "der Wann ohne Borurtheil" heraus, durch welche die Lecture in Wien allgemein verbreitet wurde. Die Zensur belohnte das rastlose Streben dieses Rannes, die Sitten seiner Landsleute zu bessern, und die Macht der Borurtheile zu brechen, indem sie seinen im Finstern schleichenden Gegenern die Bewistigung ertheilte, den muthigen Bolkslehrer auf der Schaubschne dem Gelächter des gebildeten und ungebildeten Pobels preiszugeben. Für die insandischen Zeitungen bestand eine eigene vielsach getheilte Beausstächtigung. Zuerst zensirte die Regierung die insandischen Blätter,

vorfehlich erbichtet fei: worans jedermann felbft vernünftig begreifen wirb, daß biefen Unwahrheiten nicht ber minbefte Glauben bengemeffen werben fonne.

Bur Einschränfung und Abstellung bieses so boshaften als staftichen Beginnens, und damit durch solche Unwahrheiten tein übler Eindruck, Berdacht und
Risvergungen in oder außer Lande fürohin mehr verursacht werben möge, haben
allerhöchst genaunte Ihre t. t. Majestat Dero landesfürstlichen Obrigseit allergnädigk aufzutragen geruhet: mit gegenwärtiger öffentlicher Aundmachung alle
dergleichen Beitungsschreiber ernflich zu ermahnen, und zu warnen, daß sie von
Anführung aller unwahrhaften und nur im mindelten bedenklichen Rachrichten sich
allsogewiß enthalten sollen; wie im widrigen der hieran schuldig Gefundene und
Ueberzengte, durch die in Landessicherheits, und andern Bolizei-Sachen verordnete
hosommisson, mit schärsester Bestrasung angesehen, auch beschaffenen Umftanden
nach mit der Fustigation und Relegation fürgegangen werden wurde.

Bur Erfahrung folder boghaften Uebertreter biefes allerhochften Gebots wird auch ben Denuncianten ober Angebern, nebft Berfcweigung ihres Ramens eine Erfenntlichfeit von hundert Ducaten im Golde hiemit anerhoten.

Es werben bemnach alle bergleichen Beitungsforeiber fich hierinnfalls für ber ganz unfehlbar zu befahren habenter Schärfe und Strafe zu haten wiffen. Bien ben 19. Oftober 1751. Sage es einer bem aubern."

In bem hanbbillet vom 18. August 1753 werten biefe Bettungen abermals erwähnt. bann gelangte dieß Geschäft an die Hof, und Staatskanzlei, dann wieder an die Regierung, welche einen ihrer Räthe damit beauftragte, der jedoch eine sehr beschränkte Bollmacht hatte, indem er vorkommende Stellen, "die von der Beurtheilung des kaiserlichen, auch kaiserl. königl. Obersischosmeisteramtes, der geheimen Hof- und Staatskanzlei, des niedersländischen und welschen Departements, der Reichshofkanzlei oder des Hostriegsrathes insonderheit abhängen, einer jeden dieser Gehörden, wie es ehedem üblich gewesen, ertractive vorzulegen, mithin erst nach dem von dort aus eingeholten Besunde die Approbation zur Kundsmachung zu ertheilen hatte."\*) Indessen behielt die Regierung nicht lange die Besugniß, den Zeitungszensor aus ihrer Mitte selbst zu ernennen, denn im Jahre 1769 wurde der von ihr bestellte Zensor von Pelser mittelst Handbillets der Kaiserin abgesetzt, und der Resgierungsrath von Pistrich an seinen Platz gestellt. \*\*)

War schon bei einer so vielsachen Zensur an das Austommen einer nur erträglichen Tagespresse gar nicht zu benken, — die Sonnenselsischen Wochenblätter bildeten nur glänzende Ausnahmen — so sehlte es auch nicht an andern Hemmschuhen. So durste das Wiener Diarium nur solche inländische Nachrichten über Staatsangelegenheiten bringen, welche die Hosstellen ihm wöchentlich zuzuweisen für gut sanden. \*\*\*) Die Geistlichkeit betressend Artikel dursten gar "ohne allerhöchsten Bordewußt und Erlaudniß in keinem Zeitungsblatte erscheinen." +) Aussahe über das Montanisticum mußte man dem obersten Münzamte unterbreiten. ++)

Die Prefverhaltniffe wurden übrigens mit jedem Berfuche, fie zu reformiren, nur noch schlimmer. Mit der Gründung der aus geift lichen und weltlichen Mitgliedern bestehenden Bücherzensurhoffommission war wenig oder nichts gewonnen, denn die geistliche Zensur erhielt sich neben der weltlichen, und van Swieten, an die Spise der letteren

<sup>\*)</sup> H.-B. v. 28. Januar 1769.

<sup>\*\*)</sup> f.=B. v. 31. Marg 1769.

<sup>\*\*\*)</sup> S.:B. v. 31. Marg 1769.

<sup>††)</sup> Dof=Refcript v. 18. Marg 1748.

gestellt, forgte nicht, und bieß lag in seiner Dacht, für einen raschen, bumanen Geschäftsgang, wurdig bes Jahrhunderts ber Aufflarung. in dem er lebte. Die Manipulazion, die er bei ber Hoffommission einführte, ober unter seinen Augen einschleichen ließ, ober bulbete. war schleppend, unendlich gewunden, ja nicht einmal frei von Barbarei, die man einem gelehrten, wahrheitsliebenden Manne, wie Swieten, nicht vergeben fann. Unter ihm wurden nicht bloß unfittliche ober unfatholische Schriften, Die trop bes Berbotes fich wieber in's Land wagten, sondern auch die Werke ber trefflichften Schrifts fteller verbrannt. Dies Loos traf felbft Menbelfohns Bbabon. Schies nen bloß einzelne Stellen einer Schrift anftogig, fo fchnitt man gange Blatter und Bogen heraus, und verwandelte fie in Afche. Freunde bei ber Softommiffion tonnte man es fpater babinbringen, daß bie verbachtigen Gebanten bloß angebrannt, bie geachteten Blatter nur durchschnitten wurden. Ricolai fah felbst berlei von ber Benfur versengte ober verstummelte Bucher. Die geistige Knechtschaft war auch unter van Swietens Prafibentschaft in Wien viel schlimmer, als in Rom. Der Brafibent ber hoffommission wollte felbft ba nicht milbernd eingreifen, wo feine Sanbe nicht gebunden waren, und bieß ift an fich eine Unterlaffungefunde, bie auf einem folchen Boften bie nachtheiligften Folgen haben muß.

Ein Borfall, ber van Swietens perfonliche Anfichten enthullte, machte in Deutschland nicht geringes Aufsehen.

Reinhart, damals allgemein bekannt durch seine Bersuche über die italienische Poesie, kam mit dem Grasen von Moltke nach Wien. An der Linie legte man nach dem üblichen Versahren Beschlag auf seine Bücher. Im Schose der Hossommission entstand nun eine bedeutende Aufregung, als sich unter Meinharts Büchern Machiavell's Werke in der Urssprache, und Rousseau's Emil vorsanden. Man nahm es sehr übel auf, daß sich Jemand unterwand, solche Schristen in's Land zu bringen. Bergebens verwendete sich der dänische Gesandte für ihre Erfolglassung. Meinhart ging nun selbst zu Swieten, und bat, daß man die Bücher verstegle, und ihm, wenn er die Gränze verlasse, zurückselle. Swieten antwortete troden: "Sie sind schon verbrannt." Dann fügte Desterrich, Lensur.

er, ben erschrodenen Bittsteller noch mehr aufregend, hinzu: es seine Schanbe, daß Jemand sich unterstehe ein Buch, wie den Machiavell in die Hand zu nehmen.

Meinhart wollte nun wenigstens ben Emil vertheibigen, aber Swieten unterbrach ihn mit ben Borten: Ne me parles pas de Rousseau, c'est un mauvais sujet. In Rom wurden Meinharts Bucher, barunter ein Eremplar des Macchiavell, das er in Klagenpurt neu angefauft hatte, zwar angehalten, aber von dem Magister Palatii, einem Dominifaner, dem Gelehrten sehr höflich zurudgestellt.

Sehr unglüdlich war die Hoffommission in der Bahl der Rittel, den durch ihre schonungslose Manipulazion doppelt bedrängten Geistern einige Rahrung zu gewähren. Dahin gehört die Einführung der halben Berbote und der Zensurformeln, welche diese feltsamen Sprücke andeuteten. Halb verbotene, halb erlaubte Werke erhielten theils die Bezeichnung, erga schedam, theils eruditis, acatholicis, continuantidus, und wurden nur gegen besondere Erlaubniszettel Gelehrten, Protestanten, Abonnenten auf größere Werke verabsolgt. Diese gebrechlichen Rothanker hatten keinen Werth, ja es war sogar nicht rathsam, sie zu erfassen, weil Gesuche um solche Schristen Untersuchungen veranlasten, die man mit Recht zu vermeiben suchte.

Uebrigens verrudten diese verschiedenen Richtersprüche den Standpunkt der Bücherpolizei, die nun außer der Tendenz der verschiedenen Erzeugnisse der Presse, auch die politische Gesinnung, den Grad der Bildung, ja auch das Religionsbekenntniß der Bücherliebhaber zu untersuchen hatte, und dadurch Polizei und Inquisizion im gewöhnslichen Sinne des Bottes wurde.

Ein Denkmal der Wirksamkeit des Zenkurtribunals bildete der catalogus librorum prohibitorum, der im Jahre 1765 gedruckt wurde, dalb mit gefangenen Geistern der verschiedensten Rangorduung angefüllt war, und 1775 einige Supplemente erhielt. Ricolai flagt mit Necht über die Art und Weise, wie dieser Katalog zusammengewärselt wurde.

"Die absurdeften Starteden, sagt er, und die Werke Ifelin's, Abbi's, Schröft's, Mendelsohns, sogar Süsmilch's "göttliche Ordnung" waren barin verboten. \*) Ja endlich fam es so weit, baß man im Jahre 1777 biesen eatalogus librorum probibitorum selbst unter bie verbotenen Bucher setze, damit die schlechten Leute nicht die schlechten und die klugen Leute nicht die klugen Bucher aus demselben kennen lernen, und sich durch die Bucherschwärzer die schmutzigen Schriften nicht für den zehnfältigen Preis kommen lassen. \*\*\*) Ein anderer

"Es war eine ber großen Staatsmarimen bes sonft in jedem Betrachte vorstrefflichen van Swieten," sagt Bolf, "die Leute nicht zu flug werden zu laffen. Er für sich liebte die Biffenschaften, und sah ohne 3weifel über viele Borurtheile seines Zeitalters hinaus. Allein er geizte nicht blos mit den reichen Schüpen seiner Einfichten; er verschloß sogar jeden Zugang, durch welchen man dazu geslangen sonnte."

Doch horen wir auch einen Bertheibiger van Swietens — und zwar ben berebten Sonuenfels. "Answärtige, fagt bieser Richter, haben sich nicht selten erlandt, Swietens Strenge, bie er an ber Spipe ber Censur gegen schlüpfrige ober irreligiöse Berke ausübte, zu tabeln. Sie wußten nicht, daß ihm eben biese Strenge zum Schilde biente, an welchem die aus dem hinterhalte abgeschoffenen Bseile der entsehten Gensoren abgleiteten, die nichts nicht versuchten, die Gewissenststichkeit der Raiserin über diesen Punkt zu beunrubigen. Das Berbot der Leuren persannes ward der Freibrief für den Esprit des Loix. Er nahm dem Bolle von Lesern und der unbehutsamen Jugend den Christianisme devoilé, den Portier des Chartreux, die Sanchez, Busendam, Diana, La Croix u. b. g. aus der hand, um besto gewisser Ban Espen, L'autorité da Clergé, den Febronius erlanden zu tonnen." (Sonnensels gesammelte Schriften 8. Band. 111.) Sonnensels versucht durch diese Schuprede, die ihm die Dantbarleit dittirte, seinen

<sup>°)</sup> Daß die Schrift, welche ber unermutlich fampfende Sounenfels gegen die Kolter schrieb, und die ohne sein Wiffen außer Desterreich gedruckt worden, in diesen literarischen Kerfer tam, ware an sich nicht "sonderbar", weil sie bas Botum enthielt, das der Berfaster gegen dieses barbarische Gewaltmittel der ungerechten Gerechtigkeit im Rathosale der Regierung abgab, und man das verlete Amtsgeheimniß rächen wollte. Daß aber dieses Berfahren unmittelbar nach der Aufsbedung der Folter, welche eben diese Schrift veranlaste, stattfand, war freilich hocht sonderbar.

<sup>\*)</sup> Ricolai's Reisen, Bufchings wöchentliche Rachrichten V. Jahrgang. — Geschichte ber romifch fatholischen Kirche von Bet. Bhil. Wolf III. Band. Dieser Schriftfeller läst uns einen Blid in die geheime Triebfeber werfen, die van Swieten, ber hier viel verhuten, vieles milbern founte, ju bem entgegengesetten Berfahren verleitete.

Grund dieses Berbotes mochte in dem Wunsche der Gedankenrichter liegen, dieses anklägerische Denkmal ihrer Berfolgungssucht nicht länger den Bliden der richtenden Kritik preiszugeben. — Da die Lesefreiheit so sinnlos beschränkt wurde, so hatten die Schmuggler alle Hände voll zu thun, um verbotene Bücher herbeizuschaffen; aber nicht die guten, die Bildung verbreiten, und dem gewaltsam verdannten Lichte den Jugang bahnen, die sittenlosen und schmutzigen, die das rohe Gelüste befriedigen, gelangten auf diesen Wegen in's Land, und wurden um den zehnsachen Preis gekauft. Gelehrte Werke warfen keinen solchen Gewinn ab, und waren sehr selten zu sinden. — "Die Kaiserin wäre zu Boden gesunken," schried Risbeck, "wenn sie nur eine der tausend Privatbibliotheken entdeckt hätte, worin man die vornehmsten der skandalösen Schriftsteller sinden konnte, die sie durch ihr Zensurkollegium und ihren Inder auf ewig aus ihren Landen verdannt zu haben glaubte."

Da Bucher, bie in Deutschland überall gelesen wurden, in Desterreich verboten waren, so enthielten die öffentlichen Bibliotheken nur tobte Schätze, und die großen Summen, die auf ihre Bereicherung verwendet worden, trugen eben so wenig Früchte, als die zahlreichen Bildungsanstalten, welche Theresia raftlos ins Leben rief, ihrem Zwecke entsprachen, Bildung und Wissenschaft in Desterreich zu verbreiten.

Und wie konnte es anders sein! Sonnenfels Schickal zeigte ben öffentlichen Lehrern, die gerne für den Fortschritt gewirkt hatten, wie gefährlich es sei aus dem privilegirten engen Ideenkreise herauszutreten. Obgleich die Kaiserin Sonnenfels ermächtigt hatte, die politischen Wissenschaften ohne Rücksicht auf tradizionelle Regierungsmarimen und verrostete Kanzleigewohnheiten zu lehren, so ward er doch eben deshalb in gefährliche Untersuchungen verstrickt. Ein kaiserliches Dekret verbot ihm, sich über die Folter und die Todesstrafe auf der Lehrkanzel oder in der Presse zu äußern, er erhielt den Befehl, sich im

Boblithater vergeblich zu entschuldigen. Er selbft fann ihn auch nicht gang frei fprechen, und so erwähnt er benn nur ber Strenge gegen folüpfrige und irreligiofe Schriften, währenb Swieten boch auch treffliche Berte verbot.

Schreiben zu mäßigen, und Alles, was er bruden lasse, ber Zensur vorzulegen, worauf er in seiner Schutschrift unterthänig bemerkte, "daß ja der unbedeutendste Zettel ohne Zensurbewilligung nicht gestruckt werden durse, wodurch also ohne Zweideutigkeit am Tage liege, daß er nie etwas ohne Zensur in Druck gegeben haben konnte."

Wer ein verbotenes Buch in ber Hofbibliothet lefen wollte, mußte bei ber pabfilichen Runtiatur einen Erlaubnifichein lofen.

Rac bem Tobe Swietens, ber unterlassen hatte, die einem Büchergerichte stets anklebende Willkur durch zweckmäßige Borschriften auf ein möglichst geringes Maß zu beschränken, ward der Despotismus der Gedankenrichter um so empfindlicher, als der Geist der Zeit auch in Desterreich sein Recht geltend machte, und die Hösslunge, welche nun an die Spisse der Hossommission gelangten, weder Willen noch Krast besaßen, das, was ihr Borgänger versäumte, ohne Berzug nachzuholen. Die Austhebung des Ordens der Jesuiten erfüllte bei diesen Zuständen keineswegs die an dieses Ereigniß geknüpsten Hossungen. Zwar ließ "der keterische Minister," Fürst Kaunis, nun eine Medaille auf sich prägen, die auf dem Avers sein Bildniß, auf dem Revers den Genius des Lichtes darstellte, der unter den Stralen der Worgensonne Künste, Wissenschaften und Gewerbe befreit";\*) allein der Genius der Menscheit konnte diese Sendung nicht vollziehen, weil ihn die Kesseln der Geistesssslaverei umstrickten.

Die Bucherkommission konnte zu Ende der Regierung Therestens ihr Birken trot der stebenfachen Dunkelheit, in die es gehüllt war, dem Richterspruche der Mitwelt nicht entziehen. Mannigsache Anklagen wieders ballten in den auswärtigen Journalen gegen ihre Tirannei. Das bobe Buchergericht in Wien wandte auch zuweilen in gar zu auffallender Weise seine Wassen gegen sich selbst, indem es später versteherte, was es früher erlaubt hatte. Das Verfahren gegen die allzgemeine Bibliothek stellte die Wetterwendigkeit der Wiener Zensoren in ein grelles Licht. Ein medizinischer Zensor, erzählte der Heraus.

<sup>&</sup>quot;) Da bie Umschrift: Naseitur ordo mit ber Jahreszahl 1773 versehen war, fo unterbrudte ber Farft felbft biefes Aunftwert.

geber, empfand plöhlich Gewissenssfrupeln, als er im 18. Bande ber Bibliothek die Ansichten fand, die Lessing, bessen Berengarius Turonensis darin besprochen wurde, und sein Beurtheiler über Kehr und Konzilien entwickeln. Der medizinische Zensor theilte seine Bedenken einem theologischen mit, worauf bei der Hossommission der Antrag erfolgte, die Bibliothek zu verbieten. Dies ward Anfangs zurückgewiesen, weil man es für unpassend hielt, ein Journal zu verbieten, das man acht Jahre hindurch erlaubt hatte. Indessen sehte die Gegenpartei durch fortgesetzt Anseindungen im Jahre 1778 in's Werk, daß nicht allein die noch nicht erschienenen Bande der Bibliothek, sondern auch die bereits erlaubten verboten wurden.

Auch die Freieremplare, die wegen des faiserlichen Privilegiums, mit welchem die Bibliothet erschien, an den Reichshofrath eintrafen, wurden angehalten.

Dieses Berfahren machte nicht geringes Aufsehen. Ricolai enthüllte es im nächten Bande der Bibliothet, und ftellte an die Wiener Zensoren, nicht als Zensoren, sondern als Gelehrte, die auch anfer Desterreich einen literarischen Ruf zu bewahren hätten, die ernste Frage, was sie denn eigentlich an der allgemeinen deutschen Bibliothet so Berdammliches gefunden hätten.

So befangen auch die ungelehrte Monarchin auf diesem schläpftigen Gebiete war, so leicht sie durch die Partei der Dunkelmanner, die an ihrem Hose zahlreich vertreten waren, gegen ein oder das andere treffliche Buch gestimmt werden konnte, so machte sie doch manche Unbild wieder gut, welche auf die eigene Rechnung der Bucherrichter gehörte. Mehrere ihrer Handbillete, hinter welche sich die Zensoren so ost flüchteten, um besonders vor fremden Schriftstellem den Borwurf der Intoleranz und Verfolgungssucht abzuwehren, geben der Monarchin ein besseres Zengniß, als jenen irgend ein Blatt des eatalogus l. p. auszustellen vermag. In den letzten Jahren ihrer Regierung zeigte sie große Strenge, um die Hossommission, die auch nach Swietens Tode keine vernünftige Zensur: Ordnung vorbereiteu, vor vorschnellen Todesurtheilen zu warnen. Das ungerechte Berbet eines Buches kostete im Jahre 1778 dem Präsidenten der Hossom

mission seinen Posten. Der Borfall, ber die Raiserin veranlaste, bieses heilsame Mittel, vom Haupte auf die Glieber zu wirken, in Anwendung zu bringen, verbient erwähnt zu werben.

Die Raiserin ließ sich ein Buch von Schlöger vorlesen, und außerte: "Es ist ein gutes Buch." "Und boch ist es verboten," bes merkte der Borleser. Theresta verwunderte sich hierüber, und sorderte sogleich von dem Grasen Lantieri, Prassidenten der Hossommission, einen Bericht über den Grund dieses Berbotes. Da die Rechtsertigung des Prassidenten ihr nicht genügte, so erlaubte sie sosort das Buch, und bald darauf mußte Gras Lantieri seinen hohen Posten dem Grasen Clary siberlassen. \*)

Eine andere Entscheidung zeugt ebenfalls von richtigem Saft.

Rautenstrauch, ber Verfasser bes Lustspiels: "Der Jurist und ber Bauer," gab eine Biographie ber Kaiserin heraus, die seiner prahlerischen Pranumerazionseinladung nicht im geringsten entsprach, und von lächerlichen Fehlern wimmelte. Riebel veröffentlichte eine satirische Kritif bieses Machwerks, um beren Unterdrückung der verspottete Rautenstrauch am Throne ansuchte. Die Kaiserin endigte den Streit mit folgender eigenhändiger Resoluzion:

"Rautenstrauch soll seine Sandel mit jenen bes Staates nicht vermengen. Sind bie ihm von Riebel gemachten Borwurfe ungegrun-

<sup>&</sup>quot;) Schlögers Briefwechsel: Schreiber aus Wien vom 29. Dit 1777. Seche Monate barauf hintte in bemselben Journale eine Berichtigung nach, in welcher es hieß "baß bas erwähnte Buch wegen einiger in fatholischen Ländern auffallenden Stellen gewöhnlichermassen sien gem einiger in fatholischen Ländern auffallenden Stellen gewöhnlichermassen, sondern blos beffen öffentlicher Bertauf in etwas eingeschräuft worden sei, worauf Ihre Majestat für gut gesunden, das Buch wegen seiner besonders gerühmten Branchbarteit ohne alle Einschräufung zu gestatten. Es hätten sogar (!) einige Censoren bei der Berathung über dieses treffliche Buch den Bunsch geäußert, man möge es mit Anslassung der wenigen etwas anstößigen Stellen nachbrucken!" — Man ersteht aus dieser im Grunde sehr satirischen Berichtigung, die von dem eben so gesehrten als wisigen dofrath Born herrührte, daß die hofsommission frommer war, als die Kaiserin, und daß sie sich auch zum Geschäfte machte, treffliche Werse nach der üblichen Berhümmlung den Rachbrucken zu empsehlen!

bet, so zeige er es bem Publico, und beschäme baburch seinen Gegmer als einen Berleumber. Diese meine Resolution ist beiben Theilen bes kannt zu machen, und ber Verkauf bes Riebel'schen Druckes ohne Besbenken zu gestatten."

Indessen sind dies nur einige Lichtblide, die nicht im Stande waren, das Labirinth zu erhellen, in das man durch unmaturliche Borschriften, was man für wahr halten solle, oder was man wissen durse, gerathen war. Um die Ausgangspforten in diesem Labirinth zu sinden, bedurste es eines neu aufgehenden Gestirns, start genng, um alle Wolken zu durchbrechen, welche dem Lichte den Weg verssperrten, nicht rasch zum Riedergange eilend, um der laurenden Racht wieder die Herrschaft einzuräumen.

Die Raiserin war gegen unkatholische Schriften noch so sehr eingenommen, daß man gleichsam unter ihren Augen die roheste Gewalt anwendete, um einige Bucher zu erhaschen. Bor den Linien Wiens wurde nicht bloß das Gepäck der Reisenden auss sorgfältigste durchsstödert, auch die Rosser, Risten und Kasten der vom Lande in die Stadt zurücksehrenden Wiener wurden eröffnet, und bunt durcheinandersgeworsen; ja man schnitt sogar die Bettsäcke aus, um verbotene Bücher zu entdecken und in Beschlag zu nehmen. Der deutsche Kaiser, Zeuge dieser rohen Gewaltthaten, vermochte sie nicht zu hindern. Er mußte sich begnügen, in seinem an großen Entwürsen sur Besten der geistigen Freiheit vorzubereiten.

In ben Provinzen ging es noch schlimmer zu. Die kollegialische Berathung und Schlußfassung, die bei den Zensur-Kommissionen, wie bei dem obersten Gedankengerichte eingeführt war, verhinderte dort eben so wenig llebergriffe, als hier. Uebrigens wurden die Berkzeuge der Zensur durch die große, immer steigende Menge der vers botenen Bucher selbst beirrt; ihr Gedächtniß reichte nicht hin, den dicken catalogus zu bewältigen. Dazu kamen noch Intriguen und Kabalen wegen angeblich keherischer Gesinnungen, die Bücher-Inquissizionen veranlaßten.

In Prag fam es zu folchen Inquisizionen, die außerorbentliches

Ausschen machten. Der Schriftsteller und Direktor bes philosophischen Studiums, Seibt, warb wegen eines Gebetbuchs in eine gefährliche Umersuchung verwickelt. Ankläger und Bertheidiger, Kinsterlinge und Lichtreunde brachen sich Bahn in auswärtigen Journalen, deren einige mit Hohn auf diese mittelalterliche Justände hindeuteten. Als die Berwirrung ihren Gipfelpunkt erreicht hatte, berief die Kaiserin den Angeklagten nach Wien, und fordert von den Wiener Zensoren Gutzachten über diesen standalosen Presprozes. Da nun die gegen Seibt angesponnenen Kabalen enthüllt wurden, so sprach ihn die Kaiserin los, und beschenkte ihn mit einem kostdaren Brillantring.

Im Jahre 1779 erhielt ber Präsibent ber Hossommission von ber Kaiserin ben Auftrag, sich in Prag genau nach bem Berhalten ber bortigen Zensurbehörben zu erkundigen. Der Graf erfüllte biese wichtige Sendung auf eine sehr bezeichnende Weise. Er sandte verstlechete Polizeibeamte in die prager Buchläden, welche, wie kauslustig, nach verbotenen Schriften fragten. Als die Buchhändler die verlangsten Bucher aus ihren Bersteden hervorlangten, legten Jene die Maste ab, und nun solgten Inquisizionen und Konsiskazionen, wobei mit vielen schändlichen Artiseln, auch die Werke der besten Schriftsteller Deutschlands in Beschlag genommen wurden.

Roch war der Febernkrieg, der über diesen neuen Standal in auswärtigen Journalen entbrannte, nicht zu Ende geführt, noch stritt man, ob der Prässident selbst, oder seine Lakaien, oder Polizeibeamte die prager Buchhändler in die ausgespannten Rete locken, als sich der Rus von neuen Zensuranskalten verbreitete, die man ins Leben rusen wolle. Drei Tage vor dem Hinscheiden der Kaiserin theilte man den prager Buchhändlern die vom Hose beschlossenen Resormen mit.

<sup>&</sup>quot;) In einem Schreiben in Schlögers Briefwechsel wurde sogar behauptet, bas der Praftdent selbst diese Rolle eines unverfänglichen Bucherliebhabers gespielt babe. — Sechs Dezennien später, das ift in unsern aufgeklärten Tagen, wurde tiese Bolizeisomöbie in Prag neu in die Szene geset, indem verkleibete Polizeisoffizianten in den Buchhandlungen hartmanns Gebichte ("Relch und Schwert") ju laufen verlangten, und als fie felbe erhielten, Konfissazionen und Inquisizionen folgen lieben.

Sie beschränkten sich barauf, baß bie im catalogus eingeburgenen verbotenen Schriften in Zufunft nicht mehr verbrannt, sondern an die Universitäts-Bibliothef abgegeben, andere beim Betretungefall außer Land geschickt, und wenn sie sich zuruchwagen, konfieziert werben sollen. \*)

Sonft blieb Alles wie es war.

Ein geachteter öfterreichischer Geschichtsschreiber schildert ums bie Brefverhaltniffe biefer Beriode in buftern, aber mahrheitstreuen Karben.

"In unsern Zeiten," sagt Pelzel, "stieg die Gewalt der Zensu wohoch, daß kein Buch, wenn es auch von Steinkohlen, oder dem Pfende beschlagen handelte, gedruckt ins Land gebracht, oder verkauft werden durste, wenn es nicht zuvor in der Zensur eine Contumaz von einigen Monaten ausgehalten."

"Die Hanbschriften mußten boppelt, und die gebrucken Bucha geheftet in die Zensur geliesert werden. Das beste Buch wurde en wegen einer einzigen Stelle, die dem Bucherrichter nicht gesiel, verworfen und verboten. Diese Schärfe und die Schwierigkeit, sich wissenschaftliche Hulfsmittel zu verschaffen, schreckten den Gelehrten von der Fortsetzung der Studien ab, und die Musen standen schon in Bereitschaft, der Barbarei Platz zu machen, wenn sie der Monarch Joseph L durch eine weise Einrichtung nicht wieder zurückgerusen hätte."

<sup>\*) 5.3.</sup> v. 2. Ott. 1779.

<sup>\*\*)</sup> Wie Joseph II. sich über bas Zensurwwesen anfecte, wich später wähnt werben.

Die

Prefiverhältnisse unter Joseph II.

• . . -. • • .

Als Joseph II. den Thron bestieg, befanden sich seine Bölter in einem traurigen Zustande geistiger Apathie; die vielen Bildungs-anstalten, welche Theresiens regsamer Geist mit so unermüdeter Sorgialt in's Leben gerusen hatte, trieben nur blasse Treibhauspstanzen. Bon der Armuth des geistigen Lebens zeugte die äußerst dürftige Lietratur des Inlandes: die reiche des Auslandes war großentheils in dem dickleibigen Catalogus librorum prohibitorum eingesargt. Einzelne Talente, die muthig unter der Last der Zensurdistatur für die Bildung des Bolses zu wirken gesucht, waren durch die ewigen Kämpse mit der weitverzweigten weltlichen und geistlichen Bevormundung bereits entmuthigt.

Maria Therefia hatte nicht verkannt, daß ihre Bölfer in Bifienichaften und Kunften zuruckgeblieben; fie seste baher balb nach
ihrem Regierungsantritte eine Rommission ein, welche die Gründe
erforschen sollte, aus welchen Bissenschaften, Kunfte und Bildung in
ihren Staaten so wenig entwickelt waren.

Die Forschungen dieser Kommission hatten keinen Erfolg; sie war enweber selbst befangen, ober besaß nicht ben Muth, die wahre Ursäche des Uebels anzubeuten. So blieben benn alle Anstrengungen ber Fürstin, Wissenschaft und Kunst kräftig zu befördern, nur erfolgslose Bersuche. Ihre Schöpfungen, welche den Gedanken Schwung geben sollten, versehlten ihren Zweck durch die despotische Beherrschung der Gedankenwelt, die nur in der Freiheit sich günstig entfalten kann.

Joseph ging bem llebel an die Wurzel. Der Monarch erfannte, bag die geistige Zwingherrschaft, welche die so üppig wuchernde Bucherstensur ausübte, ben Fortschritt der Kultur aufhielt, daß sie es war, die den Lebensbaum ber Erfenninis mit unüberfteiglichen Bollwerfen

umgab, bie Wiffenschaft, bie frei sein soll, knechtete, bie Kunft, mu gebundenen Schwingen, nicht auftommen ließ, die Bildung bes Bolkes unmöglich machte, ben Sieg ber Wahrheit, und somit alle großen Plane bes hochberzigen Monarchen gefährbete.

Joseph beschloß, den Jahrhunderte alten Geisterbann zu lösen und wirksame Mittel zu ergreifen, seine Bölker aus der Bersunken heit zu erheben, in der sie, dem freien geistigen Streben entfremder. bereits großentheils verfallen waren. War es doch in dem Jahrshunderte der Aufklärung in Desterreich vorzüglich durch die Zensur so weit gekommen, daß man in der Hauptstadt des heiligen römischen Reiches Jene verspottete, welche die deutsche Sprache rein deutschsprachen, und den Wiener Dialekt verschmähten!

Schon unter ber Regierung Seiner erhabenen Mutter hatte Jefeph mit Schmerz bas Walten ber Bucherpolizei betrachtet. Frühzeitig faßte Er ben Entschluß, einst eingreifenbe Reformen in's Leben zu rufen, und biese mit ber Befreiung ber Geister zu beginnen.

Um dieses Ziel beim Wechsel ber Berhältnisse ohne Zeitverluft zu erreichen, entwarf Joseph, wie es scheint, noch beim Leben ber großen Theresia die Grundregeln einer zweckmäßigen Beaufsichtigung ber Presse.\*)

Die Gesinnungen bes Kaisers waren allgemein bekannt. Rann hatte er ben Thron bestiegen, so hatte die eingerostete Angst vor Berfolgungen der Bücherinquisizion ein Ende. Die verbotenen Bücher, die man früher mit ängstlicher Sorgfalt verborgen hatte, wurden num aus ihren Bersteden hervorgeholt, und waren häusig auf Tiscen und Toiletten zu sinden.

Ehe noch ber Monard Zeit gewann, bie beabsichtigte Reform burch ein neues Zensurgeset in's Werf zu seten, gab ihm ein im Priefterhause zu Brunn ausgebrochener Streit Anlaß, ben erften Fort-

<sup>\*)</sup> Diese Grundregeln bilbeten wohl einen Theil bes von bem Raifer selfel verfaßten Siftems zur Emporbringung ber ofter. Staaten. Der betreffende Auffah, von bem später nur ein sehr fleiner Theil bekannt wurde, foll au 160 Seines umfaßt haben. Bergl. Schlözer's Briefwechsel H. Theil 12. Geft S. 326.

<sup>\*\*)</sup> Cbenb. IX. Theil 52. heft S. 255.

idritt auf biefem Gebiete mit Befeitigung ber geiftlichen Benfur ju In ber faiferlichen Resoluzion über biese Streitsache bies es nämlich unter andern:

"Da fich hieraus abermals veroffenbaret, bag Bischofe öfters Die besten Bucher, Die nicht mit ihren Principile abereinfommen, perfepern und verbammen, folche auf alle mögliche Art aus ben Sanben ihrer untergebenen Beiftlichen zu bringen suchen, und jene, bie wegen ber Lefung bergleichen Bucher verbachtig find, außerft qualen und verfolgen, so ift sammtlichen erblanbischen Bischöfen per circulare nachdrudfamft zu bedeuten, daß fie fich respectu ihres unterhabenben Cleri wegen ber erlaubten und verbotenen Bucher lebiglich nach bem Borgange ber wiener Sof-Bucher-Benfur richten und bie Lesung keiner Bucher im allgemeinen bei ihren Beiftlichen verbieten, welche einmal für jebermann erlaubt finb." 4. Mai 1781.

Inbeffen wurde an einer burchgreifenben Reform mit großem Gijer gearbeitet. Der Monarch verfuhr babei mit bewundernswurdigem Scharffinn.

Bei bem neuen Sifteme, bas Er an die Stelle bes alten fegen wollte, Randen besonders die Glieder ber alten Bucherzenfur-hoftome miffion seinen Blanen im Bege. Joseph sah ein, bag jene Danner, Die bisher im eifrigen Dienfte bes Prefgmanges gewaltet, Die benielben wenigstens jum Theil burch ihr Buthun noch brudenber gemacht hatten, wie Bleigewichte in die neue Beit fallen wurben.

Joseph wollte Diener, die nicht unter allen Umftanben, nicht unter jeder Bedingung Zensoren sein möchten. Er wollte eine oberfte Auffichtsbehörbe über bie Breffe, gusammengeset aus Mannern, welche die Denkfreiheit lieben, baher bie Entfaltung bes geistigen Lebens eifrig forbern muffen. Der Monarch mußte vom Saupte in die Glieber wirken, um die barbarische Manipulazion, an welche die Zemurbehörben fich gewöhnt hatten, raich und ganglich auszurotten.

Das neue Siftem forbert neue Menschen, die burch Ausführung besselben nicht mit fich felbft in 3wiespalt gerathen.

Daber fiftirte ber Monarch vor allen die Birffamfeit der Buchergenfurhoftommiffion bald nach seinem Regierungsantritte, und berief eine "ganz neue", beren Mitglieber er felbst ernannte, und von welden er überzeugt war, baß sie nicht die Bucherpolizei um jeden Preis und auf jede Weise verwalten wurden.

Diesen nach reifer Ueberlegung gewählten freifinnigen Rannern weltlichen und geiftlichen Standes übergab ber Monarch bie von ihm selbst verfaßten "Grundregeln zur Bestimmung einer ordentlichen Bucherzenfur", und befahl auf bieser Basis eine Inftrukzion für die Beaufsichtigung ber Presse zu verfassen, die zur Richtschum ihres Berfahrens bienen sollte. \*)

Die regenerirte Bücherfommission machte sich mit lebendigem Gifer an's Werk. Bald kam ein neues Zensurgesetz zu Stande. Es war zum Theil aus den vom Raiser aufgestellten Grundregeln mit wörtlicher Treue zusammengesetzt, zum Theil enthielt es von Joseph abgeanderte Bestimmungen, die besser waren, als die ursprünglichen, während die Zensurfreiheit, welche in den Grundregeln (V) für juristische, medizinische und militärische Werke vom Raiser bevorwortet worden, in dem Gesetze keinen Raum sand.

Der Monarch unterwarf ben Entwurf wiederholt seiner scharfsfinnigen Prüfung, worauf er durch die Kundmachung, ber man mit großer Spannung entgegensah, gesehliche Kraft erhiett. 3ch unterbreite dieses merkwürdige Geset bem Leser, und will versuchen, es gehörig zu beleuchten.

<sup>\*)</sup> In biefen Grundregeln legte ber Monarch seinen Unwillen über bas früs here Berfahren ber Bucherrichter flar genug an ben Lag. Er unterschieb wohl, was die Zensurinstrumente thun mußten, und was sie unterlassen konnten und sollten. Unter VII bieg es barin:

<sup>&</sup>quot;Der Gebrauch, jebem Reisenben, jebem Inlanber, ber nur von seinen Landgutern in eine Stabt kommt, alle seine Truben und Bettsake zu burchsuchen, um entweber ein Buch zum Berbrennen zu finden, oder ein hier noch uicht beskanntes zu zensuriren, und also jedem sein Eigenthum entweder Wochen wicht beskanntes zu zensuriren, und also jedem sein Eigenthum entweder Wochen weber Monatweise vorzuenthalten, bis die Bucher gelesen, dann Referate und Reselutionen darauf erfolgen, oder endlich selbe wohl gar zu vertigen, oder einen Fremden oder Buchführer zu nöthigen, daß er selbe zurücksende: alles dieses scheicht seine diese nicht allein nicht räthlich, sondern auch wirklich das Maaß der Billigkeit sehr zu versehlen."

## Benfur : Gefet

## Josephs II. vom 11. Brachmonat 1781.

Seine Majestät haben ihres allerhöchsten Dienstes zu sein bestunden, in der disherigen Bestellung der Bücher-Zensur eine Abanderung zu treffen, um solche in Jusunft leichter und einsacher zu machen. In dieser Absicht haben Dieselben angeordnet, daß künstig wur eine Bücher-Zensur-Hauptsommission für alle Erdländer bestehen und in Wien versammelt sein, sosort die von derselben gesasten Emschließungen sowohl zu Wien, als in den Ländern zur gleichförmigen Richtschung in Ansehung der erlaubten und verbotenen Bücher dienen, die disherigen Zensur-Kommissionen in den Ländern aber ausgehoben, bloß ein Bücher-Revisionsamt in jedem Lande beibehalten, und die Leitung der in dem Bücher-Zensurgeschäfte für die Provinzen zu ergreisenden Borschriften künstig der Obsorge seder Landesstelle überlassen und anvertraut werden soll. Dabei gehen die höchsten Gessimmungen dahin:

1. Soll man gegen Alles, was unsittliche Auftritte und ungereimte Zoten enthält, aus welchem keine Gelehrsamkeit, keine Aufklärung jemals entstehen kann, strenge, gegen alle übrigen Werke aber, wo Gelehrsamkeit, Kenntnisse und ordentliche Sate sich vorsinden, um so nachsichtiger sein, als erstere nur vom großen Hausen und von schwachen Köpfen gelesen, letztere hingegen schon bereiteten Gemüthern, und in ihren Säten standhafteren Seelen in die Hände kommen.

Defterreid, Benfur.

- 2. Berfe, welche bie katholische und öfters bie driftliche Religion systematisch angreisen, können eben so wenig, als jene gebuldet wersben, welche die geheiligte Religion öffentlich, und um den zu versbreitenden Sähen des Unglaubens Eingang zu verschaffen, zum Spotte und lächerlich, oder durch abergläubische Berdrehung der Eigenschaften Gottes und unechte schwärmerische Andachteien verächtlich darftellen.
- 3. Rritifen, wenn es nur feine Schmahschriften sind, sie mögen nun treffen, wen sie wollen, vom Landesfürsten bis zum Unterften, sollen, befonders wenn der Berfaffer feinen Ramen bazu bruden läßt, und sich also für die Wahrheit der Sache badurch als Bürgen dargestellt, nicht verboten werden, ba es jedem Wahrheitliebenden eine Freude sein muß, wenn ihm solche auf diesem Bege zustommt.
- 4. Ganze Werke, periodische Schriften find wegen einzelner austößigen Stellen nicht zu verbieten, wenn mur in dem Werke selbst nutbare Dinge enthalten sind, und eben dergleichen große Werke sallen selten in die Hände solcher Menschen, auf beren Gemüther bergleichen anstößige Stellen eine schäbliche Folge machen könnten. Wenn jedoch in der Folge ein Stud einer dergleichen periodischen Schrift, auch als eine einsache Broschüre betrachtet, wirklich unter die Klasse der verbotenen Bücher zu sehen käme, wäre solches schon in dieser Rücksicht lediglich den Personen, die sich für das ganze Werk subscribirt oder sich zu dessen vollständiger Ausaufung hätten vormerken lassen, zu verabsolgen, und auch diese in dem Falle zu verweigern, wenn solche Stücke die Religion, die guten Sitten oder den Staat und den Landesfürsten geradezu auf eine gar ans ftößige Art behandelten.
- 5. So wie nun die bisher erga schedam, Continuantibus, Eruditis, Acatholicis verwilligten Bucher fünftig als bloß gelehrte Werke ganglich zu erlauben sein werben, so hat auch zwischen ben erlaubten und verbotenen Buchern, von welchen letteren ein neuer Ratalog nachfolgen wird, feine Einschränfungs-Modification, wie sie immer bisher Ramen hatte, mehr Statt, bis auf die

wenigen afatholischen Bucher, die jum Unterricht und ber Lefung bes gemeinen Mannes geeignet find, als welche bloß ben betroffenen Glaubensgenoffen gegen Erlaubnißzettel verabfolgt werden sollen.

- 6. Weil aber die Berichtigung des Katalogs der verbotenen Bücher wegen der vielen dabei vorkommenden Erwägungen nicht so geschwind zu Stande gebracht werden kann, so soll indessen und dis von Zeit zu Zeit die Theile des für das Künstige richtig zu stellenden Katalogs publizirt werden können, Alles, was in dem dermaligen Katalog befindlich, auch sonst ad romittendum bestimmt worden ist, als verboten angesehen werden.
- 7. Bas die Auflage ber in jedem gande zu brudenden Auffage betrifft, so muffen alle Berke von einiger Bebeutung, welche auf Belehrfamfeit, Stubien und Religion einen wefentlichen Ginfluß haben, pur Bacher Benfur nach Bien gur Genehmigung gebracht werben, jeboch bergestalt, baß ein jebes aus bem Lande, von welchem es bertommt, ein Atteftat, bag nichts wiber bie Religion, bie guten Sitten und die Landesgesetze barin enthalten, und basselbe bemnach ber gefunden Bernunft angemeffen fei, von einem ber Materie gewachsenen Belehrten, Brofeffor, geiftlichen ober weltlichen Dberhaupte, beffen Ramen unterschrieben sein muß, mitbringe. Minder wichtige Dinge hingegen, und die nicht gange Werke ausmachen, find blos bei ber Lanbesftelle mittelft Probugirung eines ebenmäßigen bergleichen Atteftates ju gestatten, ober ju verwerfen. Jeboch bleibt einem Jeben, ber fic burch die Berwerfung beschwert fande, frei, fich auf Untoften bes unterliegenben Theiles mit ber Revision an bie Zensurfommission ju wenben. Anschlagszettel, Zeitungen, Bebete u. bgl. betreffenb, solde bat ber bei jeber Lanbebftelle in Benfursachen referirenbe Rath nur furg ju untersuchen, wegen letterer, baß fie bem echten Beifte ber Rirche angemeffen waren, ju forgen und bas Imprimatur ju ettbeilen.
- 8. Da ber Rachbrud, ber von auswärts in die Erbländer koms menben und in benfelben zugelaffenen Bücher gestattet, und als ein blofer Zweig bes Commerziums angesehen, mithin die Ertheilung bes doch jedesmal nachznsuchenden Reimprimatur jeder Landesstelle undes

forantt überlaffen wirb, gleichwohl aber so manches zägellofe Buch entweber gegen ben eigenen, ober auch einen auswärtigen Staat, gegen Religion und Rirchengebrauche, gegen bie Geiftlichkeit mehr ober minber harte Sate enthalten konnte, welche man zwar zur Lefung bes Buches zu übergeben geglaubt, bie aber, wenn fie in ben Erblambern nachgebrudt wurben, bas Beprage einer Rechtfertigung und öffentlichen Butheißung annehmen, und bei einer gewiffen Rlaffe von Menfchen unangenehme Empfindungen erweden konnten, so wird fünftig Alles, was in Bien gelesen und zugelaffen wirb, um bei angesuchtem Rachbrude feiner weitern Schwierigfeit zu unterliegen, unter ber breis fachen Bezeichnung mit Admittitur, Permittitur, Toleratur bergeftalt unterschieden werben, bag jene Berfe, wo bei einem zu veranlaffenben Rachbrude gar fein Bebenken im Bege fein konnte, mit ber erften, jene hingegen, welche verschiebene gewagte Gate enthielten, benen man in Rudficht auf die Moralität, die Politik und bas Menfere ber Religion nicht gang, wenigstens nicht öffentlich bas Bort fprecben wollte, mit ber zweiten Beurtheilung versehen wurden; welches jeboch nur auf folgende Unterschiebe binausführen foll, daß bei ben Berten biefer zweiten Gattung ber nämliche Drudort, ben bie nachzubrudenbe Auflage hat, ober auch ein anderer gesett, und in biesem nur ber Beifat: Und zu finden in Wien, Brag, Ling u. f. f. gemacht werbe. Endlich unter bie britte Beurtheilung gehoren jene Berfe, bie mit ftarfern, Die Religion und ben Staat angreifenben, und feineswegs ju rechtfertigenben Gaben verfeben, und nur, weil folde Stellen nicht in großer Angahl vorfommen, ber übrige Inhalt aber lehrreich ift, jugelaffen werben, beren Rachbrud aber in ben Erblanbern, wenigstens ohne vorläufige Milberung ber anftöfigen Stellen nicht ju gestatten mare.

9. In Ansehung ber schon vor dieser gegenwärtigen Zensureinrichtung zugelassenen Bücher kann die vormalige Strenge in der Beurtheilung Burge sein, daß der Nachdruck jedes Ortes gestattet werden möge, und könnte also die Frage über die bisher restringirt gewesenen und nunmehr freigelassenen Werke entstehen, worüber der den Rachbruck ansuchende Verleger sich jedesmal mit Borlegung des nachm drudenben Buches selbst an die Zensurfommission in Wien um die Erlaubnis hierzu verwenden muß.

10. Endlich in Ansehung der eigentlichen Staatsschriften hat es, wenn solche in einem Erblande nachgebruckt werben, oder sonst in einer Uebersesung aufgelegt werden wollten, bei der Berordnung rom 20. Wintermonat 1779 sein Verbleiben, daß jedesmal die Erlaubniß hierzu bei der Zensursommission in Wien angesucht werden musse.

Josephs Absicht ging nach bem Eingange bes Gesetes bahin, bie so verworrene Maschine ber Bucherzensur einfacher und leichter zu maden. Der Monarch suchte biesen wichtigen Zwed durch Entfernung ber überzähligen Gedankenrichter, Beseitigung bes unnöthigen, hochft lästigen Apparates ber geistigen Bevormundung, vor allem aber burch freisinnige Prinzipien, die auf diesem Gebiete noch nicht überboten wurden, so schnell als möglich, zu erreichen.

Er hob die Zensurkommissionen in ben Provinzen auf, beren Reprasentanten, wie die meiften früheren Mitglieder ber oberften Benjurbeborbe, an eine bespotische Behandlung ber Beifter gewöhnt waren, behielt für jebe Proving nur ein Revisionsamt bei, und übertrug bie Leitung bes Zensurwesens für die gange Broving ber Landesstelle, während die Bücherzensurs, Saupts ober Softommission einen erweis terten festabgegrangten Birfungefreis für bie gange Monarchie erhielt. Die oberfte Leitung bes Zensurwesens behielt fich ber Monarch selbst vor; von ihm gingen alle Berordnungen aus, welche die Prefiverbaltniffe feststellten. Der hoffommission übertrug Joseph im Eingange feines. Benfurgefepes bloß die Befugniß, Entschließungen in Ansehung ber erlaubten und verbotenen Bucher zu faffen, Die zur gleichformigen Richtschmir in der ganzen Monarchie dienen sollten, b. h. fie hatte über bie Debitsfähigfeit ber vom Auslande eingeführten Bucher, und nach S. 7 bes Zenfurgesebes über bie Drudbewilligung bedeutenber Werfe, so wie über Refurse gegen Urtheile ber ersten Instang ju ents

scheiben. Die Landerstellen follen in ben Provinzen das Zensurwefen leiten, und zwar "nach den höchsten Gesinnungen", welche ihnen ber Monarch auss unzweideutigste enthüllte.

An die Stelle der aufgehobenen Zensursommissionen in den Provinzen setzte Joseph ein ganz eigenthümliches Institut, das theils die Wirksamkeit der Zensoren überwachen, theils dem Bolke selbu Ginstuß auf das so wichtige Richteramt über die geistige Thatigkeit des Bolkes einraumen sollte.

Der Monarch kannte bie eigenthumliche Ratur eines privilegirten, von der Regierung aufgestellten Zensors, der unter Cidespflicht die Gedansten sichtet; aber Einseitigkeit, Kanglei-Tradizionen, übertriebene Aengulichfeit, Willfür u. s. w. sollten die edelste Thatigkeit des Bolkes nicht verkummern, das Licht der Wahrheit nicht dem Auge des Monarchen entziehen, der es schäfte und suchte.

Deshalb gestattete ber hochherzige Monarch (§. 7), daß auch Bersonen, die keine Zensoren waren, die mit der offiziellen Zensurs maschine in gar keiner Berbindung standen, daher frei und unbefangen urtheilen konnten, an der Berwaltung der Prespolizei Theil nehmen, ja Er sorderte das Urtheil von Personen, die nicht unter Eidespflicht urtheilten, die im Bolke wurzelnd, die Bedürsnisse des Bolkes kannten, mit solcher Entschiedenheit, daß ohne die Intervenzion eines solchen unbefangenen Beurtheilers die ordentliche Zensurdehörde ihr Amt gar nicht ausüben durfte.

Werke, die auf Gelehrsamkeit, Studien und Religion einen wefentlichen Ginfluß ausüben, so wie minder wichtige Dinge, mußten nach Josephs Borschrift vorläusig einem der Materie gewachsenen Gelehrten, der kein Zensor war,\*) zur Prüfung vorgelegt werden, damit er nach Befund ein schriftliches Urtheil ausstelle, daß sie nichts wider die Religion, die guten Sitten oder die Landesgeses enthalten,

<sup>&</sup>quot;) Die Landerstellen entschieden in ben Provinzen über bie Ornedzulassung ber minder wichtigen Dinge, wichtige mußten nach §. 7 nach Wien in bie Zenfur gesendet werden. Es gab also in den Provinzen außer den erwähnten Brirat: Richtern teine isoliet richtenben Zenforen.

bemnach "ber gesunden Bernunft angemessen seien." Ohne Beibringung eines solchen Zeugnisses von Seite einer Person, die tein Glieb bes authentischen Zensur-Organismus bilbete, burfte die tompetente Zensurbehörde die zum Druck bestimmte Schrift zur Zensurrung gar nicht annehmen (§. 7). So war also die erste Instanz ber Zensur mitten im gebildeten Bolte.

Die Bortheile biefer Bolfegenfur entsprachen ber originellen Schöpfungefraft Josephe, die auch auf diesem unfruchtbaren Gebiete bewunderungewürdig wirfte.

Der Schriftsteller ward durch dieses seltene in den Bollsgeist gesette Bertrauen vorläusig in den Stand gesett, sich ein unbefanzenes Urtheil über sein Werf zu verschaffen, bevor er es dort unterstreitete, wo eine befangene Auffassung, Willstur oder Böswilligkeit ihm gefährlich werden konnten. Dem Schriftsteller war es überlassen, sich nach eigenem Ermessen den ersten Richter zu wählen, nur hatte er darauf zu sehen, daß jener der Materie gewachsen, daher vollkommen im Stande sei, das unterbreitete Werf zu beurtheilen. Er genoß daher eine gewisse Freiheit auf einem Gebiete, wo der Mangel an Freiheit am schmerzlichsten empfunden wird. Andere Vortheile dieser ebenso originellen als scharfstnnigen Einrichtung sind edenfalls von großem Werthe. Der Schriftsteller konnte sich nämlich mit dem freigewählten Richter über Form, Ton und Tendenz seiner Arbeit verständigen, nachtheilige Ansichten des Richters berichtigen, beumruhigende Zweisel beseitigen.

Erhielt er das vorgeschriebene Zeugniß, so hatte er die gesesliche Bedingung erfüllt, und konnte nun sein Werk mit einer bedentenden Empfehlung der Zensur unterbreiten; ward das Zeugniß aber von leinem stimmfähigen Beurtheiler — der Schriftsteller konnte sich nach und nach an mehrere wenden — ertheilt, so wurde es durch die Gebildeten im Bolte verworfen, und die ordentliche Zensurbehörde konnte dieses Urtheil nicht umstoßen, da sie das Werk, über das es gefällt ward, gar nicht zur Prüsung annehmen durfte.

Warb bas Zeugniß zwar ertheilt, lautete aber ungunftig, fo war bie Schrift, auf die es fich bezog, als ber gefunden Bernunft

nicht gemäß, ebenfalls, ohne Intervenzion ber Zenfurbehörbe, von ber Presse ausgeschlossen.

Die Zensurinstanzen selbst gewannen burch biese Urtheile ber Gebildeten im Bolte einen festen Anhaltspunkt, ja einen Rudhalt, ba ihnen ber Gesetzeber ein so großes Gewicht beilegte; sie waren aber burch biese Zeugnisse in ihrem Richteramte nicht beeinträchtigt, da sie die auf diese Weise überreichten Schriften trot der gunftigen Privaturtheile zu verwerfen befugt waren (§. 7).

Dem hochherzigen Monarchen sollten biese Richtersprüche bie ausreichenbsten, zweidmäßigsten Mittel gewähren, die Zensurbehörden ohne Mühe, Aufwand und bureaufratische Irrgange zu kontroliren, und zugleich die Ansichten kennen zu lernen, welche die Gebildeten im Bolke, die sich nicht mit literarischen Arbeiten beschäftigen, oder sich in der Presse nicht aussprechen wollen, über das nothwendige Mas der geistigen Freiheit, über die Entwicklung der Staatskrafte, sowie die Masnahmen der Regierung selbst hegten.

Um die Unbefangenheit dieser freiwilligen Richter auf feine Beise zu verkummern, machte sie der Gesetzeber für ihr Urtheil nicht verantwortlich, empfahl Er ihnen weder im Zensurgesetze noch in einer nachfolgenden Berordnung besondere Ausmerksamkeit, Strenge, Bachsamkeit
und andere Eigenschaften, die sonst in offenen oder geheimen Zensurmandaten so oft, so nachdruckvoll eingeschärft werden, und eine übertriebene Aengstlichkeit der Bücherrichter erzeugen, welche höchst nachtheilige Folgen hat.

Der hochherzige Joseph hegte bas Bertrauen, daß die Gebilbeten, welchen Er eine so wichtige Mission übergab, Alles in Schut nehmen wurden, woraus Aufflärung entstehen kann; wenn sie irrten, so waren die ordentlichen Richter an die Meinung Jener nicht gebunden.

Die leitenben Grundsate, welche ben Bucherrichtern zur Richtschnur bienen sollten, waren so freisinnig, und zugleich so flar vorgezeichnet, daß sie weber verkannt, noch misbeutet werden konnten, und ber Wahrheit ben größtmöglichen Schut gewährten. Die Zenfur follte nach ben hochsten Gefinnungen bes Gesebgebers ftreng sein:

Gegen Alles, was unsittliche Auftritte und ungereimte Zoten enthalt, überhaupt gegen Schriften, die Wissenschaft und Aufklärung nie beförbern können (g. 1);

Ferner:

Gegen Schriften, welche bie katholische, und überhaupt die chrifts liche Religion fiftematisch angreifen, ober fie durch abers gläubische Berdrehung der Eigenschaften Gottes und schwärsmerische Andächteleien verächtlich barftellen; bann

Begen eigentliche Schmähfdriften, bie ben Staat und ben Lanbesfürften auf eine gar anftogige Art angreifen.

Diese Rormen find so fest als möglich gezeichnet, sie werden durch Parallelstellen noch mehr gegen willkurliche oder ängstliche Ausslegung gesichert, ein Borzug, den eben nur das Josephinische Zensurzeich unter den vielen Zensurmandaten behauptet, die vor und nach Joseph die geistige Thätigkeit einengten.

Bas die so leicht beirrte Beurtheilung betrifft, ob eine Schrift gegen ben Staat gerichtet sei, so gab der Gesetzgeber den Büchers nichtern in §. 7 einen geigneten positiven Maßstab an die Hand, den auch die erwähnten Zensoren der freien Wahl benüten mußten. In den Zeugnissen, mit welchen die Handschriften versehen sein mußten, sollte nämlich bestätigt werden, daß sie nichts wider die Landesgesiete enthalten.

Daß aber Joseph ein freimuthiges Urtheil über ben Staat nicht als eine verderbliche Anmaßung betrachtete, daß er weber eine Zerrümung in den Begriffen, noch eine gefährliche Gährung in den Gesminhern, oder eine Heradwürdigung aller Autorität, sanatische Bersurungen u. s. w. von einem franken Urtheile über den Staat besiergte, das bezeugt S. 3 des Zenfurgesebes, jener Paragraph, der nich allein im Andenken der Rachwelt erhielt, der so oft mit mancherlei bintern Gefühlen in unsern Tagen wiederholt wird, in dem der hochsberzige Gesetzgeber Kritiken, sie mögen tressen, wen sie wollen, vom Landeskürsten bis zum Untersten, nicht zu unterdrücken befahl, weil es

jebem Wahrheitliebenben eine Freude fein muffe, Die Bahrheit auf biefem Wege zu erfahren.

Mit diesem unsterblichen Baragraphe — Zensurgesete haben sonst gar nichts Unsterbliches — gewährte der Monarch allen Freunden der Wahrheit, allen Parteigängern des Fortschritts, den Desterreich so nothwendig hatte, allen Gegnern der Willfür, der Bersinsterung und der Kanzleitirannei die wirksamsten Wassen; durch diesen underzgleichlichen Paragraph, der von einer Hochberzigseit zeugt, die man sonst am wenigsten in Zensurmandaten sucht, deugte der Monarch auch der Berwechslung der Staatsbiener mit dem Staate vor, die an den Zensurdsreieren so ost staatsbiener mit dem Staate vor, die andere Bestimmung geschehen kann, sprach der Monarch hier seine Absicht aus, die Presse zur wirksamen Kontrole über alle Staatsdiener, ohne Unterschied des Ranges zu erheben. Er unterdrücke inworhinein alle Klagen der Beamten über angeblichen Presimisbranch, Presserchheit u. s. w., indem er seine eigene höchste Person freiwillig unter das Richtscheit der Kritis stellte.

Durch biese hochst freisinnige Bestimmung erhielten auch die ubrigen, minder entschieden hervortretenden Theile des Gesehes eine höhere Bedeutung für die geistige Freiheit. Die büreaufratischen Auslegungskunfte, die an Gespenstern fruchtbare Einbildung gewöhnlicher Gedankenrichter, die so viele Beschräntungen des zur Freiheit berufenen Menschengeistes nach sich ziehen, konnten vor diesem Paragraphe nicht aussommen. \*) Kaum bedurfte es bei einem so hoch-

<sup>&</sup>quot;) Selbst in Staaten, die sich vollkommener Preffreiheit exfreuen, ift die Berson des Regenten vor jeder scharfen Kritik sichergestellt. In Frankreich darf man jest trot der Breffreiheit nicht ohne große Gesahr vor gerichtlichen Bersolgungen, Beschlagnahme der Blätter und Schriften, und erdrückenden Geldsusen die Person des Königs einer schäftern Kritik unterwerfen. Wollen die Publigiken dies ihnn, so flüchten sie unter ein, die personliche Regierung des Königs der bentendes Wort. "Das System" muß alle Angrisse aushalten, die auf Louis Philipp zielen. — In England mußte der Versasser der Juniusbriese die ämzstlichste Borscht anwenden, seine Berson in einen undurchbringlichen Schleier zu hüllen. Die Briese an seinen Berleger zeigen klar genng, wie sehr er Bersolzungen fürchtete.

bergigen Bertrauen zur Presse noch bes besondern Schutzes, den Joseph gelehrten Berken, welchen später artistische gleichgestellt wurden, insbesondere zusicherte.\*)

Andere Bestimmungen find ebenfalls wichtig. Periodische Schriften die nach der spätern, noch geltenden Staatspolizei als besonders gestährlich doppelt streng behandelt werden, sollten nach Josephs Aussspruch freigegeben werden, wenn sie auch einzelne, anstößige Stellen enthalten, und wenn in der Folge wirklich ein Stud einer periodischen Schrift unter die Klasse der verbotenen Schriften zu sehen täme, so sollte es den Personen, "die sich für das ganze Werf subscribirten" bennoch verabsolgt werden, wenn es nicht die Religion, die guten Sitten, oder den Staat und den Landesfürsten auf eine gar ansphige Art behandelte.

Diese freisinnige Manipulazion fehlt selbst in ben Staaten, die sich wie Frankreich, vollkommener Preskfreiheit erfreuen, denn wenn hier ein Theil einer periodischen oder einer anderen Schrift im gesetzlichen Bege in Beschlag genommen wird, so darf sie ohne Ausenahme an Riemand, und am wenigsten, wie unter Joseph, von der Behörde selbst verabfolgt werden.

Diese wichtige Grundregel traf mahrscheinlich auf so viel Oppofigion, bas ber Monarch fich bewogen fand, fie aufzugeben.

<sup>&</sup>quot;) Joseph war in ben Grundregeln ber Ansicht, Bucher, welche wissenschafts liche ober Aunstinteressen behandeln, ganzlich von ber Jensur zu befreien. In ben Grundregeln sprach Er hierüber seine Aussich von ber Bensur zu befreien. In ben Grundregeln sprach Er hierüber seine Aussicht in folgenden Worten aus: "Das jurdisse, medicinische, so wie das militärische Fach ist meines Crachtens gax micht zur Zensur geeignet: wessentwegen die daraus vortommenden Bücher unausgeshalten und ununtersucht passert wurden. Wie denn auch alle die dlos Wissensichaften oder freie Künste zum Gegenstande habende und mit der Religion und Sitten nicht in der mindesten Berbindung stehende Werse darunter zu begreisen und seiner Zensur zu unterliegen hätten. Jedoch wären von dieser Haupt Wennennung gefährliche und unleidliche Sate enthielten; so wie alle Bröchüren der Wartschreier und Alchimisten. Weiteres die Werte, so das geistliche Recht, das allgemeine oder deutsche Staatsrecht behandeln, und alle unter dem Titel Melanges heraustommende Schriften, welche sammtliche Schriften der Jensur unterliegen mußen."

Durch eine ganz eigenthumliche Klassistazion ber verschiedenen Geistesprodukte suchte ber menschenfreundliche Fürst gleichfalls die freisfinnige Behandlung ber Gebanken zu befördern.

Er theilte nämlich maßgebend vor ben Barrieren ber Zenfur die verschiedenen literarischen Produtte

- a. in Schriften von einiger Bebeutung, Die auf Gelehrfamfeit, Studien und Religion einen wesentlichen Einfluß haben;
- b. in minder wichtige Dinge, endlich
- c. in Anschlagzettel, Zeitungen, Gebete u. b. gl. (S. 7).

Diese Eintheilung folgt, nachdem bereits in den vorhergehenden Baragraphen die verschiedenen literarischen Erzeugnisse angegeden und ihre Behandlung vorgezeichnet worden. Man sollte daher meinen, daß sie am Schlusse des eigentlichen Zensurgesedes — die solgenden §\$. 8, 9, 10 befassen sich nur mit Bestimmungen über den Rachdruck — überstüßig wäre. Dieß ist jedoch keineswegs der Fall; der Monarch hielt es nämlich für nothwendig rücksichtlich der Zensurden hörden in den Provinzen, die nach der eingerosteten Unterdrückungstheorie einer doppelten Nahnung bedurften, und schwerer zu überwachen waren, als die unter seinen Augen wirkende Hostommission, seine Anssichten eigens zu manisestiren, und für die "in jedem Lande", d. i. in den Provinzen zum Druck bestimmten Schristen, noch eine besondere Klassission zu machen, die bei'm ersten Anblick, und ohne tieseres Eingehen in Josephs Absichten sowohl die politische, als unpolitische Welt befremden muß.

Gerade Zeitungen, Gebete, Anschlagzettel und bergleichen Probutte, die eine rasche und starke Verbreitung haben, die gegenwärtig in allen deutschen Bundesstaaten einer besonders strengen Beaufsichtigung unterworfen sind, gerade sie behandelte Joseph unter dem Anscheine der Geringschätzung mit ganz besonderem Vertrauen.\*)

<sup>&</sup>quot;). In ben Grundregeln hatte die betreffende Stelle folgende Faffung: "Bas Anschlagszettel, Zeitungen, Gebete u. b. gl. betrifft, ba hatten die Laubesstellen zu sorgen, und einen aus ihrem besoldeten Gremium zu bestimmen, ber die Sachen furz untersuchte und bas Imprimatur beisette."

Behalten wir nur die Zeitungen im Auge, die bei freier Bewegung die schnellsten Herolde des Zeitgeistes sind, und bei ihrer ftarken Berbreitung den Argwohn der modernen Prespolizei stets gespannt erhalten.

Gerade Zeitungen aber sette Joseph vor ben Schranken ber Zensur tiefer als "minder wichtige Dinge", gerade sie sollen wie Anschlagzettel nur kurz von dem in Zensursachen referirenden Rathe bei der Landesstelle untersucht werden, gerade bei diesen wird das Zeugniß des Privatrichters nicht gefordert.

Die modernen Diplomaten werden biese Bestimmung am wenigsten billigen, ja wahrscheinlich dem großen Borkampser für Licht und Aufflärung allen Beruf zur Preßgesetzebung absprechen, weil Er zu derselben Zeit, in der Er sogar Kritisen über seine eigene höchste Persion freigad, wo Er große, tief eingreisende Reformen einzusühren gesdachte, die periodische Presse nicht auss strengste überwachen und eindammen ließ. Hatte doch der Kaiser das Beispiel Friedrichs des Einzigen vor Augen, der gerade Zeitungen mit großer Strenge besanssichtigen ließ, ihnen bereits 1742 die Zensurfreiheit entzog, 1755 Zensurkontravenzionen der Berliner Zeitungsschreiber im Wiederholungssfalle mit Entziehung des Privilegiums zu bestrafen verordnete, und diese Berordnung im Zensurediste von 1772 erneuerte.

Fürchtete ber Raifer nicht bie gereigte Stimmung ber vielen Begner, welche biefe, und andere Reformen erweden mußten?

Bar überdieß die Tagespresse noch großentheils taktlos, so waren Preffrecheit, Zügellosigkeit, subversive Tenbengen u. s. w. noch mehr zu besorgen, wenn sie nun beinahe ganglich entfesselt wurde.

Alle diese Momente kannte der Gesetzeber, sie wurden ihm wohl oft genug vorgewogen, ohne daß Er darum von seinem Borsate zurüdgekommen wäre, ohne daß Er lange Zeit gesäumt, berathen ober nur geschwankt hätte, wohin Er sich wenden solle.

Die besondere Begünstigung des Zeitungswesens lag in Josephs Bunsche, die Wahrheit so schnell als möglich zu erfahren. Um der Bahrheit willen hatte Er sich selbst unter das Richtscheit der Aritik gestellt, die Aritik wiederhallt aber in den Zeitungen am schnellsten.

Hier kann fie eingeschlichene Misbrauche enthüllen, ehe fie gefährlich um sich greifen, ehe sie allgemein fühlbar werben, hier kann fie bei Zeiten warnen, Gefahren andeuten, im rechten Momente heilsamen Rath ertheilen.

Run wollte Joseph die Erscheinungen des Lebens so rasch sehen als sie auftauchen, nun wollte Er sie nicht durch gefärdte Gläser ängstlicher Zensoren betrachten; Er wollte sie schneller kennen lernen, als ein amtlicher Bericht kommandirt, konzipirt, korrigirt, mundirt und expedirt wird, eben beshalb sollten die Zeitungen Organe des Bolkes, gestügelte Telegraphen der Bedürfnisse des Landes, unparteilische Herolde der herrschenden Stimmung werden.

Das war Josephs Absidet, die aber bei dem besten Willen nicht leicht ausgeführt werden konnte. Es war den Behörden in den Provinzen, die so lange Zeit mit äußerster Strenge gegen die Zeitungen verfahren mußten, nicht zuzumuthen; daß sie die Wahrzbeit plöhlich und auf dem kurzesten Wege in die Deffentlichkeit deinzen ließen.

Der Monarch wußte, daß vorher auch der bescheitenfte Tabei, sobald er das staatliche Leben betraf, nicht geduldet wurde, daß bei Zeitungsartikeln der Refurs keinen Schutz gegen Wilkfür diete, weil ihr Werth größtentheils oft nur an den Augenblick geknüpft ift, daß die Zensoren leicht versucht werden könnten, die mißliedige Kritik ihrer eigenen Wirksamkeit von den rasch umlaufenden Zeitungen ferne zu halten.

Um nun die Zensoren besto schneller der alten eingerofteten Gewohnheit zu entfremden, um sie zu beruhigen, und dadurch unbefamsgener zu machen, legte Joseph auf diesen wichtigen Zweig der Presse absichtlich kein Gewicht, überzeugt, daß er dadurch die Tagesliteratur am wirksamsten in Schut nehme.

Dieß ist ber Grund, baß Joseph Zeitungen und Anschlagzeitel in eine und biesebe Linie und zwar tiefer als minder wichtige Dinge sette. \*)

<sup>\*)</sup> Aus benfelben Grunben verlangte ber fcharffinnige Gefetgeber feine Attefte

In gleicher Absicht nannte Er Schriften, die auf Gelehrsamkeit, Subien und Religion einen wesentlichen Einfluß ausüben, Berte von einiger Bedeutung, obgleich sein scharssinniger Geist, sein feuriges Streben, das Licht der Auftlärung zu verbreiten, eben so wie der Schus, den Er wissenschaftlichen Werken ertheilte, mehr als hinlangsliche Bürgschaften dieten, daß Er die unberechendare Bedeutung solcher Schriften hinlänglich zu würdigen wußte. Aber vom Standpunkte der Zensur sollte man allen diesen Produkten kein politisches Gewicht beilegen, das sie erdrücken mußte.

Joseph hatte die eigenthümliche Ratur eines Zenfors studirt. Er wußte, wie man ihn behandeln mußte, um ihn selbst gegen seinen Billen freisinnig zu stimmen. Die Zensoren sollten nicht in jedem kunken, der lebhast aussprüht, einen gesährlichen Feuerbrand, nicht in jeder freimuthigen Aeußerung über den Staat und die Staatsverwaltung einen Presmisbrauch, Pressrechheit, subversive Tendenzen u. del. entdeden. Solche oder gleichbedeutende Ausbrücke, die eine gereizte Stimmung gegen die Presse und Besorgnisse vor ihren Ranisestazionen verrathen, daher die etwa nebendei enthaltenen liberalen Bestimmungen um ihre Frucht bringen, sucht man in Josephs Zensurgeich vergebens. Im Gegentheil, es strengt sich der Ronarch sichtlich an, den Zensoren Bertrauen zur Presse einzuslößen, und dem Argsvohne, der hier so vorschnell hinrichtet, alle Stützen zu entziehen.

Die Borzüge anderer Bestimmungen können nur im Bergleich mit ber früheren Praxis gewürdigt werben.

Bis auf Joseph bildeten die Zensoren nebenbei theils eine Art Insausigion, welche die politischen und kirchlichen Ansichten Zener sichteten, die ein verbotenes Buch zu kaufen wünschten, theils eine Prüfungselommission, welche zu untersuchen hatte, ob die Person, die eine Schrift kaufen wollte, die bloß für Gelehrte erlandt war, auch wirkslich gelehrt sei.

für Zeitungsartifel. Er wußte, daß folche Artitel an ben Angenblid gefnüpft find, und eben weil fie Zeite und Bersonalverhaltniffe berühren, leicht aufgehalten werben, und baburch verloren geben.

Joseph nahm ben Schriftrichtern sowohl ben inquisitorischen Karakter als auch die Befugniß über ben Bildungsgrab Anderer zu Gericht zu sigen.

Diese und andere Bortheile erzielte Er durch Beseitigung der absonderlichen Zensursprüche: Erga schedam, Eruditis, Acatholicis u. a. m., welche das Räderwerf der Zensur verwickelten, die Zensoren leicht unbescheiben oder fanatisch machten, sogenannte halbe Berbote aufstellten, und zwischen dem Erlaubten und Nichterlaubten unhaltbare Gränzlinien zogen.

Die bisher auf biese Beise gerichteten Schriften sollten kunfig als gelehrte Berke ganzlich erlaubt werben. Rur bei ben wenigen akatholischen Schriften, die zum Volksunterricht bestimmt sind, ließ Joseph die Erlaubnißzettel (Scheden) noch bestehen, aber nur su eine sehr kurze Frist, da er bald darauf die Erlangung solcher Schriften, wie wir sehen werden, besonders begünstigte, und bereits in den Grundregeln das Prinzip aufgestellt hatte, daß nichts mehr verboten sein solle, als was nicht für Jedermann unschielsam umd unbrauchbar wäre.

Wenn bessenngeachtet in S. 8 brei verschiedene Urtheilssormein für die Erledigung ber eingeführten Bücher vorgeschrieden werden, se begründeten sie boch keine Beschränkung ber Lesefreiheit, benn bas Buch, bas admittitur erhielt, war ebenso unbeschränkt erlandt, als ein anderes das mit permittitur oder toleratur erledigt ward. \*) Ru in Bezug auf den Rachdruck sollten diese verschiedenen Urtheilssprücke Wirtung haben, "indem so manches zügellose Buch, entweder gegen den eigenen oder auch einen auswärtigen Staat, gegen Religion und Kirchengebräuche, gegen die Geistlichkeit mehr oder minder harte Sape enthalten könnte, welche man zwar zur Lesung des Buches zu übergehen geglaubt, die aber, wenn sie in den Erbländern nachgebruckt würden, das Gepräge der Rechtsertigung und öffentlichen

<sup>\*)</sup> Ricolai, ber bas Zensurgefes nicht ftubirte, bemerfte bies nicht, baber feine bittere Anmerkung, Joseph wolle bamit bem Bolfe vorbnoftabiren, was es lefen folle.

Gutheifung annehmen, und bei einer gewiffen Rlaffe von Densiden unangenehme Empfindungen erweden konnten. "\*)

Joseph wollte nicht nur für die Gegenwart und Zukunft wirken, seine Reform sollte auch in die Vergangenheit zurückgreisen. Er bes gnügte sich nicht, die zahlreichen, nach der Ansicht der Zensoren nur halb verbotenen Werke dem Berkehre zurückzugeben. Er wollte auch die früher absolut mit damnatur gerichteten Schriften, sofern sie das Berdammungsurtheil nach den neuen Grundschen nicht treffen sollte, aus der Haft des catalogus librorum prohibitorum befreien. \*\*)

Ilm biesen Zwed zu erreichen, unterwarf Joseph ben catalogus einer Revision. Die längst aufs strengste verbotenen Bucher mußten gepräft werben, ob sie nach ben neuen Prinzipien bas Todesurtheil verbienten. Die mit acatholicis, continuantibus und ähnlichen Formeln abgeurtheilten Schriften wurden ohnehin freigegeben. Es mußte ein neuer Katalog versaßt werben, ber nur absolut verbotene Bücher enthielt.

<sup>&</sup>quot;) Der Rachbrud hatte eine andere, teineswegs forbernbe Behandlung verbient. Joseph behandette ibn als Mittel jur Aufflarung mit einer Rachficht, beren er fich leiber noch so viele Dezennien nach seinem Tobe erfreute, und noch erfreut.

Indeffen war Josephs Abficht gut, und ber Privilegienschacher gegen ben Rachbruck blieb ibm fremb.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. die § 5. 5 und 9 bes Benfurgefebes. In ben erwähnten Grunderegeln hieß es uber biefe Beifterbefreiung: "Rach biefen Sauptgrundfaben mußte bie Benfur. Rommiffion allhier zu Werke geben, und in Gemäßheit ben eat. libr. prob. noch einmal burchgeben, und baraus bestimmen, was nach biefen Saben noch verboten zu bleiben hatte, ober welche Bücher, ohne eine eigene Kundmachung jedoch, gestattet werden konten."

Diese Anordnung wurde rasch vollzogen. Schon im Oftober 1781 waren eine Menge verbotener Schriften bem Perfehre zuruckgegeben. Darunter waren die Schriften von Abbt, Bernis, Bobmer, Burger, Chesterfield, home, hutchinson, Jasobi, Iseliu, Mendelssohn, Michaelis, Schroefh, Susmilch, Dorif und andere mehr. Ein neuer Ratalag war übrigens nothwendig, benn der alte enthielt auch viele mit Recht verbotene Schriften voll Aberglaubens und gefähr, licher Ansichten über die Gewalt des pabstlichen Stuhles. Bon dem Issephisnischen Aatalog ift feine Spur vorhanden. Nach des Befreiers allzufrühem hins schreden wurde (1801) eine Rezensurirungssommission ernannt, welche alle unter Desterrich, Zensur,

Joseph führte also eine Rezensur ein, die nicht, wie gewöhnlich, lossprechende Urtheile in verwerfende, sondern diese in jene verwandelte. Diese Rezensur mußte die Sunden der früheren Bücherrichter wieder gut machen, die Schlagbaume der Vergangenheit lichten, gleichsam eine Auferstehung wirfungsfraftiger Geister bewirken.

Bon Zeit zu Zeit mußten bie berichtigten Theile bes Katalogs veröffentlicht werben, damit die vom Berbote befreiten Bucher bekannt würden. Auch das den Schriftftellern eingeräumte Rekursrecht verbient eine besondere Würdigung; denn es gab nicht einen Strohhalm statt eines Ankers. Schriftftellern, die sich durch Berwerfung ihrer Schriften beschwert glaubten, stand nach S. 7 frei, sich mit der Revision auf Kosten des unterliegenden Theiles an die Zenfurkommission in Wien zu wenden. Da nun die Zenforen eine ungegründete Druckverweigerung auch durch Berurtheilung in die Kosten düßen mußten, da sie ferner der Gesetzgeber sur nachsichtige Urtheile nicht verantwortlich machte, vielmehr der Presse gegenüber die größte Unbesangenheit, das hochherzigste Bertrauen zeigte, so entschieden die Zenfurdehörden mu

Joseph erlaubten Bucher in ihren polizeilichen Gerichtebann jog. Rach zweisab riger Arbeit hatte biefe Rommiffion über 2500 Bucher verboten. Es fam ein neuer Ratalog ju Stande, ber ohne Jahresjahl erfcien, nur Bucher enthalt, bie bis 1780 erfchienen, und fo gebeim gehalten wirb, wie weiland ber Thereftanifche. . bem er febr abulich fieht, ba wir in bemfelben Abbt, Ifelin, Bernie, Bobmer (bie Calliope) Menbelefohn ("wegen bes Schreibens an Lavater") Boril unt anbere Schriftsteller finben, bie in bem Therefian. Ratalog enthalten maren. Er enthalt jeboch mit ben Supplementen, womit er nachträglich bereichert murbe, fann ben 20. Theil ber bis auf unfere Beit verbotenen Berte. Alle Anftrengungen, einen nenen erschöpfenben catalogus jum Drud vorzubereiten, scheiterten bis jest an ber angerorbentlichen Menge ber in ben Folianten ber Revifions-Nemter eingeburgerten Berbote. Der ermahnte gebructte Ratalog enthalt übrigens nur abfolnt verbotene Schriften. Die mit ben oft erwähnten, nach Joseph wieder aufgenommenen, Ginfchrantungeformeln erlebigten Bucher erforbern fo viele Dube, um fle zu fichten und zu ordnen, bag an Bollendung einer folchen Riefenarbeit gar nicht ju beufen ware. Auch bie 2500 unter Joseph erlaubten und fpater verbotenen Schriften, beren Bergeichniß allein einen ftarten Banb fullen wurbe, fint nur in fcriftlichen Amteregiftern enthalten.

duserst selten gegen die Druckewilligung. Gegen die Entscheidung der Hossommission bot aber das Geset keinen Rekurs. Dieß ist im Prinzipe ein bedeutendes Gebrechen, da die nicht unsehlbare Hossom-mission über alle wichtigen Schriften zu entscheiden hatte, und diese dadurch minder begünstigt erschienen, als unbedeutende Produkte, gegent deren Berwerfung man rekurriren kounte. Joseph sah dies wohl ein, und gestattete noch einen andern Rekurs an ihn selbst. Durch einen Gang in den Kontrolorgang konnte man gegen willkürliche Entscheisdungen der Hossommission, von welchen wir kein Beispiel haben, Absbisse verlangen. Der nicht in Wien ansässig war, konnte seine Beschwerde dem Monarchen schriftlich unterbreiten.

Dadurch daß der Monarch bei Normirung der Presverhältnisse leine nebenduhlerischen Mächte, wie Zensur-Ministerien, Hofstellen u. s. w. duldete, ward der Konstist einander widerstreitender Verordsungen, Berwaltungerestripte u. d. gl., der sich stets ergibt, wenn Aufsichtsbehörden presbeschränkende Ordonanzen erlassen, auf die zwecksmäßigste Weise vermieden. Ebenso wenig billigte Joseph das Sistem der Ruds und Umfrage bei andern Behörden, durch das die Ents

<sup>&</sup>quot;) Die hoffommiffion verwarf eine fehr unanftanbige Rritif über bas neue Rriegefteuer:Batent, bie ben Titel führte: herrn Schlenbrians, oberften Richters in Tropos, Beleuchtung bes Troposonischen Rriegefteuer:Batente." Der Berleger begab fich gu bem Monarchen, und erhielt von ihm bie Drudbewilligung. Gbenfo celaubte Joseph bie maßlos freche Bertheibigungafdrift fur ben jur Feftungeftrafe unt öffentlichen Ausstellung verurtheilten Obriftlieutenant G., ber bie ihm anvertraute Raffe bestohlen hatte, obgleich Er in berfelben ein wetterwenbifcher Donard, ein Tirann genannt wurde. Als man 3hm bagegen Borftellungen machte, antwortete Gr: "Sollte Jemand einen folchen Grab ber ichamlofeften Unbescheibenbeit erreichen, bag er fo weit fich vergeffe, Une burch leichtfinnige und muthwillige Lafterungen ju fomaben, fo foll feine Bermegenheit nicht mit Strafe, fonbern mit Berachtung geahndet werben; benn rubrt feine gafterung von Leichtfinn ber, to verbient fie Berachtung; entfteht fie aus Blobfinn, fo erforbert fie Ditleib; th aber Frevel bie Urfache gemefen, fo verzeihen wir bem Thoren." Auf feinen Befehl wurde auch bas Berbot aufgehoben, bas bie hoftommiffion gegen zwei abuliche Schmabfchriften verhangt hatte, bie unter ben Titeln: Proces des trois rols und Mirabeau doutes sur la liberté de l'Escaut au's Licht getreten waren.

scheidung so sehr verzögert, das Urtheil so sehr beiert wird, und bas eigentlich nichts anders ist, als eine Rezensur der Zensur selbst. Eben so wenig konnten sich geheime Instrukzionen, die den Schriftstellern Rechte entziehen, welche durch kundgemachte Gesehe zugesichert werden, die die Presse in unsichtbare, empsindliche Fessell schlagen, unter Josephs weisem Zepter einschleichen. Ein solcher Verrath an den Geistern war fern von einem Fürsten, der Wahrheit und Ausstätzung von der Presse verlangte.

Roch ist zu bemerken, daß die Josephinische Zensuranstalt ein rein weltliches Institut war. Der hierarchische Einstuß, der so lange Zeit die Gedankenwelt beherrscht hatte, der besonders seit Ferdinand IL ganz unbeschränkt, und später trot der weltlichen Bücherkommissionen die eigentliche Seele der geistigen Bevormundung war, wurde im Zensurgesetz stillschweigend ausgeschlossen. Der im Zensursache bei der Landesstelle referirende Rath sollte auch Gedete untersuchen, und über die Druckewilligung entscheiden. Theologische Werke von Bedeutung mußten der Hossommission unterbreitet werden, wo aufgestänk Geistliche, wie Rautenstrauch, Franz de Paula Rosalino, sie prüften Doch mußte man sich bei diesen Schriften vorläusig an einen Geistlichen wenden, da das nothwendige "Attest" von einem der Maten gewachsenen Manne ausgestellt sein sollte.

Auch feine Fachs feine Fakultätenzenfur, in welcher Befangenben und subjektive Ansichten sich am hartnädigsten kundgeben, ward durch Joseph in's Leben gerufen. Wenn der Materie gewachsene Männer die erwähnten Zeugnisse ausstellen mußten, so geschah dieß, weil der Raiser eine umparteiische Kontrole über die Bücherrichter haben wollte, aber diese Zeugen waren keine Zensoren, sie band weder ein Sin noch eine Instrukzion, auch wurden sie nicht von der Regierung, son dern von den Schriftstellern selbst ernannt, sie begründeten also um so weniger eine Fachzensur, als bloß die kompetenten Behörden über die Oruckbewilligung entschieden.

Auch die Universität, die früher so lange am Ruber ber Zensu ftand, ward im Gesetze gar nicht erwähnt, und somit ber Fakultanne zensur vorgebeugt.

Roch muß als farafteristisches Merkmal bieses eben so scharfsinnigen als menschenfreundlichen Gesehes bemerkt werden, daß es keine Strafandrohung enthält, wodurch es sich, wie seinem ganzen Geiste nach, ebenfalls sowohl von den damals als jeht bestehenden Zensurmandaten auszeichnet,\*) in welchen mehr von Strafen als

<sup>\*)</sup> Es wird nicht unintereffant fein, Friedrich ben Großen und Joseph, welche ale bie großen Beforberer ber Aufflarung gelten, hier ale Ortner ber Brefverbaltniffe gufammenguftellen. Friedrich war bei feinem Regierungeantritte jeber geiftigen Bevormundung von herzen gram - er war es jeboch, ber fpater eine umfaffenbe, ja widerfinnige Benfur in Breugen einführte, wo bisher bas ton. Beneral-Direftorium jebe allgemeine Benfur in wurdiger Beife ablehnte. Die in Berlin erfcheinenben zwel Zeitungen, und theologische Schriften waren unter Fries trich Bilbelm I. einer gewiffen Aufficht unterworfen (Bergleiche: Breuf: Friedrich ber Große und Beffe: Die Breußische Prefgefengebung). Befonbere Benfurvorichriften wurden nicht befannt gemacht, bis auf eine v. 6. Marg 1709, bie für Die ton. Reftbengen bestimmt mar, aber nicht jur Ausführung fam. Satte boch noch Friedrich I. eine ihm am 20. September 1732 vom auswärtigen Departement unterbreitete Berordnung über eine Benfur politischer Schriften mit ber Ranbgloffe: "Bas ift bas?" jurudgewiefen. Dagegen fanb Joseph bas Inftitut ber Benfur als altergram und gegen jebe freie geiftige Regung gefehrt, in feinen Staaten vor, und geftattete eine Freiheit ber Bewegung, wie fie fonft nirgenbe bei ber Benfur getroffen warb. — Friedrich verordnete (1747), daß alle in ber preußischen Monarchie jur Drudlegung bestimmten Brobufte, Gebichte und Leichenreben nicht ausgenommen, nach Berlin in bie Benfur gefenbet werben follen, und nahm biefe Berorbnung erft bann gurud, als ans allen Brovingen bagegen Rlagen einliefen. - Joseph verwies nur Berte von Bebentung nach Wien, nicht aus Argwohn, fonbern aus Borforge, weil fie unter ben Angen bes Monarchen am ichoneubften behandelt wurden. Und Joseph fließ eben in feinen hochherzigen Beftres bungen, bie alten Feffeln gu brechen, auf heftigen Biberftanb, ber ihn nicht wantend machte. - Friedrich wollte ber Breffe fein freies Urtheil über ben Staat geftatten; alle Auffage und Schriften in publicis mußten bem Rabinetsminifterium vorgelegt werben, bas uber bie Drudbewilligung ju entscheiben hatte (Reffript v. 21. Mars 1741, Berordnungen vom 7. Juni 1746 und 7. Oftober 1758). Bicher und Schriften, "welche ben Statum publicum bes Teutschen Reichs, bes loniglichen Sanfes, bie Gerechtsame ber prenfischen ganber angeben, nicht weniger, webei answartige Puissancen und Reicheftanbe interessiret finb," mußten guvor: berft an bas Departement ber auswärtigen Sachen "jur Approbation" eingesenbet werben. Joseph fchuste wiffenfchaftliche Schriften, und nicht bloß jene, welche

von Konzessionen die Rede ist. In einem Gesetze, wo das wille Bertrauen des Gesetzgebers zu dem Menschengeiste so viel wirken inl. als Joseph hier beabsichtigte, ware auch die Aufnahme von Straffankzionen, so nothwendig sie bei andern Gesetzen sind, nicht am Plate

fich in burre Stubengelehrsamfeit vertiefen. Er glaubte nicht an ben beschranten Unterthansverftand, ober an Biffenschaften, bie vom öffentlichen Leben abgefdut ten waren. Rritifen über ben eigenen Staat ober frembe Regierungen wurten burch ben unvergleichlichen Baragraph 3. befonbere begunfligt. - Friedrich beengt Beitungen febr, obgleich er bei feinem Regierungeantritte bem Berlinifden 3ch tungefcreiber unbefchrantte Freiheit ju laffen befahl, "in bem Artitel Berlin ja fcreiben mas er will." Die Beitungen verloren biefe Freiheit balb, und be Spener'iche Beitung verwandelte bereits 1743 ihren Bahlfpruch: "Bahrheit m Freiheit" mit bem vielleicht ironifchen: "Dit Ronig licher Freiheit." Un Beitungs verboten fehlte es nicht; fo wurden 1778 bie in Bruffel und Roln berausten menben frangofischen Beitungen und bie Frantfurter Oberpoftamtegeitung bei 50 Dufaten Strafe verboten. Die Allgemeine Dentiche Bibliothef mußte, um ben Benfurbrude ju entgeben, im Anelanbe ein Afil fuchen. - Joseph foling end hier eine gang andere Bahn ein; eben weil Er bie offentliche Reinung rafc ter nehmen wollte, befahl Gr, Zeitungen unr gang turg zu unterfuchen, und geb fo ben Anschein', ale ob Er ihnen feine Wichtigkeit beilege. Berbote frember 3ch tungen, bie im Inlande einen Lefefreis hatten, waren unter Joseph gar nicht bekannt. Friedrich unterwarf auch jene Schriften, welche feine Unterthanen in Auslande jum Drud beforbern wollen, ber inlandifchen Benfur, und muthete ber Buchhanblern, welche anftoffige, im Auslande verlegte, Bucher verlauften, p. um ber fictalifden Strafe jn entgeben, eiblich ju erharten, "wie ihnen unwiffen gewesen, bag barinnen etwas wiber bie Religion ober gute Sitten enthalten fei." Ebift vom 11. Dai 1749. - Joseph fettete weber feine Unterthanen, wem fr ihre Schriften außerhalb tes Lanbes in Drnd geben wollten, an bie inlamiffe Bevormundung, noch fiel es ihm ein, einen fo gefährlichen Gib gu verlangen. Friedrich verurtheilte ben Buchbruder Rabiger jur Feftungeftrafe, weil er eine Schrift bes Dr. Bott gebrudt hatte, in welcher bie driftliche Religion angegriffen war. Der Ronig, ber bei biefer Beranlaffung erflarte, (14. April 1748) a werbe in abnlichen Fallen feine Begnabigung flattfinden laffen, geftattete frater gerabe ben auf ben Umfturg ber alten Rirchenlehre gerichteten Schriften, bie in Deutschland nirgende öffentlich vertauft werben burften, feinen befonbern Sont Joseph verurtheilte Riemand zu einer empfindlichen Strafe wegen Preffrenein 24 Onfaten war bie hochfte Strafe. Er ließ nur jene theologischen Schriften verbieten, welche bie driftliche Religion fiftematifch angreifen, und blief gewesen. Erst später wurden Buchbrucker, die das Mindeste ohne Imprimatur aussegten, mit einer Strafe von 6, 12 bis 24 Dukaten bedroht, die der Armenkasse zustließen sollen. (Berordn. in Böhmen v. 28. Februar 1782.) Diese Berordnung versor für die in Wien verlegten Schristen ihre Wirksamkeit, als daselbst ausbrücklich gestattet wurde, ohne Zensur drucken zu lassen.

Als Shattenseiten bes Gesetes stellen sich bar bie Dulbung bes Rachbruck, die Beibehaltung ber Erlaubnissettel zur Erlangung unfatholischer Schriften — eine Beschränfung, die bald barauf besseitigt wurde — endlich baß ber Refurs, außer bem bereits gerügten Gebrechen, wie es scheint, nur bei ganzlicher, nicht bei parzieller Berweigerung bes Imprimatur gestattet war.\*)

Dagegen war ber Zentralifazionsbann, ber alle wichtigen Schrif-

tren. Zemer gab seine Bersuche nicht auf, die Bresse zu seffeln: was er 1749 versordnete, bestätigte er 1772. Joseph tämpste behartlich, stets neue Begünstigungen m gewähren. Friedrich verordnete, daß die Schriftsteller den Zensoren für ihre Rühewaltung nebst einem Freieremplare ein "Doucour" von zwei Groschen für den Bogen entrichten sollen. Joseph legte keine so selltsame Zahlungspslicht aus, Er machte vielmehr die Landesstelle für die Returekosten verantwortlich, wenn ihr Urtheil umgestosien wurde. Die preußische Zensur war ein Gemisch von Fach-Faskultätens, gewöhnlicher Bureaurs und auch Ministerials Zensur, was bei der Joses phinischen sorgsam vermieden war. Die eine Gesehgebung zeichnet sich durch ihr Mistrauen, die andere durch hochherziges Bertrauen aus. Friedriche einziges Berbienst auf diesem Gebiete war, daß er endlich die Uedertretung seiner Gesche bei größeren Schriften buldete, so daß eine saltische Bressreiheit bestand, die sich steilich auf die Tagespresse nicht erstreden durfte.

Benu bieses Gebrechen wirklich bestand, so fallt es in diesem tieffinnigen Gesehe um so mehr auf, als ein gutes Buch einzelner anstößigen Gedanken wegen wicht unterbrucht werben durste, und bei aller Freisunigkeit ber hoffommisson boch balle denkbar waren, wo den Schriftstellern an einzelnen Stellen, deren Tragsiftigkeit Fremde leicht mißtennen, so viel gelegen sein tonnte, daß sie nach ihrer Unterbruchung die Lust gur Beröffentlichung des ganzen Wertes verlieren. Doch sonnte man auch in diesem Falle Abhilfe beim Raifer selbst erlangen. Es ward übrigens nie eine Alage hierüber laut, sonst hätte Joseph, der, wie wir sehen werden, seine Schöpfung eifrig zu vervollsommmen suchte, diesen Aebelstand rasch beseitigt.

ten nach Wien verwies, kein Mangel, sondern unter den obwaltenden Berhältnissen eine besondere Schukmaßregel, da die dem Monarchen bekannten Glieder des höchsten Gedankengerichtes unter den Angen des Monarchen, wie vorauszusehen war, freisinniger zu Berke gehen würden, als die untergeordneten Behörden in den Provinzen, die dem Raiser bereits Beweise gegeben hatten, daß sie seine Absichten oft genug absichtlich mißkannten. Indessen war es doch ein großes Gebrechen, daß nicht wenigstens die Magistrate der Landstädte ermächtigt wurden, minder bedeutenden Produkten die Druckbewilligung zu ertheilen. Daraus entsteht der Rachtheil, daß man jede noch so unbedeutende Arbeit in die Hauptstadt der Provinz zur Erlangung der Druckbewilligung senden muß.

Sonft enthält dieses Geses Borzüge, wie fie noch mie ein Zen- furmandat schmudten.

Es beschränkte ben Prefizwang in ber That auf bas möglicht fleinfte Maaß, es bestimmte mehr noch burch ben erhabenen Beif bes ebelften Bertrauens, als burch pragnanten feiner Disbeutung unterworfenen Ausbrud bie Brangen bes Erlaubten in einer folden Ausbehnung, daß die freie Forschung Raum jur Entfaltung batte, und bie Bewegung ber Beifter nirgends gehemmt war, wo fie Gutes ju ftiften vermochte. Rur bem absolut Schlechten, bas fich felbft bem befangenen Richter als schlecht anfündigt, verlegte es ben Weg in bie Deffentlichkeit. Daß es bie Wahrheit auf gang besondere Beife burch Theilnahme ber Gebilbeten im Bolfe, burch besondere Bereizugung ber Tagespreffe, burch eine hochherzige Berausforberung ber Rritif, alle Bortommniffe bes Staatslebens ju prufen, in Sout nahm, habe ich bereits gezeigt. Die Kontrole durch die Brivat richter, bie Unterlaffung jeber Strafanbrohung für nachsichtige Urtheile, bie ausbrudliche Genehmigung, selbst bie Berson bes Fürsten unter bas Richtscheit ber Breffe zu ftellen, die Magstabe ber Beurtheilung, bie Ausschließung ber Bolizei, bie ftets vom Bessimismus geleitet wird, von bem Organismus der eigentlichen Aufsichtsbehörden, bie Beisheit, mit welcher hier die stets einseitig richtende Fakultaten ober Fachzenfur, wie ber hierardische Einfluß, vermieben ift, während

seibst das höchste bureaufratische Tribunal der Gebankenrichter durch die erwähnten Atteste stets erinnert wurde, daß der Monarch es nicht für unsehlbar halte, und daher an das Bolksurtheil verweise, geben diesem Gesetze in seinen sieben Paragraphen, welche die eigentlichen Presverhältnisse erschöfend und lichtvoll ordnen, das Gepräge hoher noch nicht erreichter Beisheit. \*) Joseph strebte überdieß, seine Schöpfung auf seste Grundlagen zu stellen, und war dann eifrig bedacht, sie zu vervollsommnen.

21m 13. Oftober beffelben Jahres, in welchem die Geister so wichtige Privilegien erhielten, trat bas Tolerenzpatent an's Licht, bas die religiöse Undulbsamkeit an der Wurzel angriff, somit die unheimsliche Hauptquelle des Prefzwanges in Desterreich verschüttete.

Bald barauf, nämlich am 1. Rovember beffelben Jahres, ward bie Leibeigenschaft aufgehoben. So folgte auf die Freiheit der Geister ihre farte Stupe, die Freiheit der Gewissen, und auf diese die Freiheit des Leibes, ohne die der Geist in den alten Stavensessen geblieben ware-

Die mobernen Zensurgesehte enthalten keinen einzigen ber genannten Borpüge. Mie Mangel, die Joseph sorgsältig vermied, tressen wir in den mobernen Zensurgesehen. Da sehlt es nicht an erdrückenden Strasandrohungen, an Beskimmungen, die seden auch gerechten Tadel bes Fürsten verbieten, an leitenden Erundsähen, die so nusicher, so unstet in der Lust schwanken, daß die Willfür freie Bahn hat. Die Bolizei ist der Gott der modernen Zensoren, unter ihrem Zepter walten Fachs, Fasultätens, hofftellens, Ordinariates und andere Bevormundungen im bunten Gewirre, der gewährte Returs ist ein Strohhalm, geheime Instruktionen spotten des kundgemachten Gesehes, wie der Schristseller, die ihm vertrauen, und das Bolt hat über sein geistiges Eigenthum gar keine Stimme.

### Fortfdritt bis jur abfoluten Preffreiheit.

Das Benfurgefet beschränfte feineswegs bie icoppferifche Birt famteit bes Monarchen. Diefer Anfang war, wie gezeigt wurte, arofartia. Co lichtvoll aber ber Raifer seine Grundsate entwidelt hatte, so klar sein Geift über ihnen schwebte, so waren boch bie gablreichen Gegner ber Aufflarung ftete bereit, fie gu migbenten, ober ju umschiffen. Auch hier bewährten fich Josephs bentwürdige Borte, "bag er jur Befriedigung feiner Leibenschaft, bas Bohl bes Bolles au beforbern, feine Muhe und felbft feine Qualen icheue." Das fo lange Beit gurudgehaltene, nun freigegebene Licht mar vielen an bas Dunkel ober Zwielicht gewöhnten Augen ein gewaltiges Mergemis. Man sah es hier und da mit Unwillen und Furcht, daß der Raise in ber Entfeffelung ber Breffe bas rechte Mittel gefunden batte, um feinen Blanen gemäß, Borurtheile, Barteilichkeit, Sklaverei bes Beiftet ju unterbruden, und jeben feiner Unterthanen in ben Benuß feiner angebornen Rechte einzuseten. Es erging bem Monarchen bier eben so, wie bei seinen übrigen Reformen: fanatische Undulbsamfeit, bie ben Staat icon oft an ben Rand bes Berberbens geführt, egoiftische Tendengen, eingeroftete Borurtheile, Furcht vor ber Bahrheit ftrengten vereint ihre Rrafte an, ben erften beutschen Raifer, ben erften öfterreichischen Fürften, ber so entschieben für die Freiheit ber Beifter fampfte, zu ermuben, und zum Rudschritte zu nöthigen. schreckten ben faiserlichen Belben feine Binberniffe. Schonung früher seinen Willen bloß angebeutet, ba erflärte er ihn nun auf unverkennbare, energische Beise; mo man bie Beseitigung

alter Schlagbaume nicht begreifen wollte, ba warb eine Signalfahne bes Fortschritts aufgepflanzt, beren Bappenzeichen auch bas blobe Auge nicht verkennen konnte.

Es ward bereits erwähnt, daß Joseph noch vor Kundmachung bes Zenfurgesets, das eine ausschließlich weltliche Zensur begründet, die Bischöfe des Landes bedeutete, daß sie sich in Zensurgeschäfte nicht mischen, ihrem untergeordneten Klerus nicht Bücher verbieten sollen, die von der Hossommission für jedermann erlaubt worden.

Mehrere geiftliche Dberbirten, wie bie Bischofe von Salzburg, Laibach und Koniggrag unterftutten bie Absichten bes Raifers mit eblem Gifer, andere hielten es jeboch fur ihre Bflicht, die Benfur wie früher neben ben weltlichen Behörden auszuüben. Als nun ber Erze bischof von Brag, und selbst ber sonft freisinnige Bischof von Königgras Bucher verboten, und ihrer untergeordneten Beiftlichfeit ladices librorum prohibitorum et corrigendorum mittheilten, erflarte ber Raiser in einer eigenen Berordnung, daß biese fraft bes Orbina. rigteverbots befannt gemachten Indices feine Wirfung haben und . baß nur bie von ber Benfur verbotenen Bucher als verboten angufeben feien. \*) Richt minber ftraubten fich einige Bifcofe Anfunbigungen von Ablaffen, Titularfesten u. bgl. ber Benfur ju unterwerfen, \*\*) ober Miffalien, Antiphonalien und andere zu einer Dr. bensverfassung gehörige Berte vor ber Drudlegung bem Landeschef und ber Benfur vorzulegen, die barauf zu feben hatten, ob in benselben etwas wiber die landesfürstlichen Berordnungen und Rechte enthalten fei. \*\*\*)

Belch ein Gewicht ber Klerus ben Reformen auf biesem Ges biete beilegte, beweist unter andern ber Brief, den ber Kurfürst von Trier, Klemens Wenzel, an den Kaiser sandte, in welchem über die Limbaltung der Presverhältnisse folgende Aeußerungen bentwürdig sind:

<sup>\*)</sup> Berorbn. v. 20. Off 1781.

<sup>\*\*) 16.</sup> Dft. 1783. Berfündigungen ber Ablaffe, beren Birfung fich auch auf die Seelen im Fegfeuer erftreden follte, burften jum Drud nicht zugelaffen werben. Berorbn. v. 7. Dec. 1786.

<sup>&</sup>quot;") Dofenticoliegung v. 15. Rov. 1784.

"Endlich", schreibt der Kurfürst oder vielmehr der Erzesuit Bed, sein Wertzeug, "befehlen Ew. Majestät, daß die Bischöfe hinsichtlich der Bücher, welche sie entweder verstatten, oder verbieten werden, sich in Zukunft nach dem Urtheile richten sollen, welches das Zensurfollegium m Wien darüber sällen wird, das heißt: das Urtheil über die Lehre soll in Zukunst nicht mehr den Oberhirten zustehen, zu denen Zesus Chrisus gesagt hat: Gehet und lehret, und denen er dazu den heiligen Gest die an's Ende der Welt verheißen hat; sondern einem Kollegium, das seine andere Sendung hat, keine andere Gewalt ausübt, als die des Regenten, einem Kollegium, das größtentheils aus Laien besteht, das aber auch an Berechtigung nicht gewinnen würde, wenn auch alle seine Mitglieder Geistliche wären, weil nicht blos Geistliche, sondern die obersten Hirten es waren, und vorzüglich das Hampt berselben es war, dem Jesus Christus die Aussticht über die Lehre anvertraut hat."

"Rein, ich scheue mich nicht, es Ew. Majestät zu fagen, kein Bischof kann, was biesen Bunct betrifft, Ew. Majestät gehorchen, ohne sein Amt zu verrathen, und an seinem Glauben Schiffbruch zu leiden."

Joseph antwortete: "Muß man sich nicht mehr vor dem Berbote, als vor schlimmen Buchern fürchten? Denn das erstere ist es, was die letteren lesen macht. Ohne das unglückliche Berbot würden wir noch alle nacend im irdischen Paradiese spazieren gehen, und nie von den wichtigen Fragen reden gehört haben, über die ich Ew. königliche Hoheit so eben geantwortet habe, nicht als Gesetzgeber, nicht als Moralist, sondern als guter Soldat, der den ehrlichen Köhlerglauben und gesunden Menschenverstand an der Hand hat."\*)

In Wien machte Karbinal Migazzi auch gegen bie so liberale Benfur vergebliche Anstrengungen, in Ungarn stellte sich ber Brimas und Erzbischof von Gran an bie Spibe bes opponirenben Klerus.

Migazzi, ber vergebens bem Monchthume am Throne feurige Lobreben hielt, nahm es um so übler, bag ber eben so wipige als

<sup>\*)</sup> Datirt im Felblager von Mompelingen ben 24. herbitm. 1781.

gelehrte Hofrath von Born in seinem Specimen Monachologiae secundum methodum Linnwanum, das bald darauf auch deutsch unter dem Titel einer Geschichte des Mönchthums erschien, die verschiededenen Klassen der Ordensleute nach dem Schnitte ihrer Kleidung, so wie überhaupt nach den Eigenthümlichkeiten eines jeden Ordens genau mit den Kunstwörtern schilderte, mit welchen Linné die Insesten beschrieb.

Anstatt aber um das Verbot dieser von der Zensur erlaubten Schrift in zweckmäßiger Haltung beim Kaiser anzusuchen, überreichte der Kardinal abermals eine schwärmerische Apologie des gesammten Wönchthums, in welcher er das ganze Zensursistem und mit demsselben deutlich genug die Hossommission beschuldigte, daß sie die Sittlichkeit und den guten Namen so vieler Bürger durch die Duldung einer zügellosen Schreibsucht preisgeben. Am Schlusse dieser Schrift bat der Kardinal, daß Se. Majestät einem Uebel, das tägslich weiter um sich greise, die Heilung noch eher zu bereiten geruhen möge, als man dessen Unheilbarkeit beklagen müsse. Dieser Schrift hatte keinen Ersolg. Born's Schrift blieb nach wie vor erslaubt. \*) Sie war zeitgemäß, weil sie den Köhlerglauben an die

<sup>\*)</sup> Bolf fagt, Geschichte ber rom. t. Rirche III. Bb. 280:

Dhne Zweisel ware ber dentliche Bertauf bes Buches untersagt worden, wenn der Inhalt der erzbischoflichen Rlagschrift von einer andern Beschaffenheit gewesen ware. Man hatte das Specimen Monachologiae als eine Schrift, worin mit allzubittrer Satyre das Monchthum lächerlich gemacht wird, verdieten können; aber es ware von Seite der Regierung ein Fehler der Politist gewesen, dem Kardinal zu willsahren, weil es in diesem Falle das Ansehn gehabt hätte, als ware jene Schrift nicht des darin enthaltenen anstößigen Wiese wegen, sondern in Rucksicht der Berdienste und der heiligkeit der Monche verboten worden." — Ich kann diese Ansicht nicht theilen, weil der Raiser weit davon entsernt war, ein von der Zensur erlaubtes Buch durch eine ganz ungesehliche, und unter Joseph nie vorgeschodene Rezensur wieder verbieten zu lassen. Bon Untersagung des öffentlichen Bertauses, die eigentlich dem absoluten Berdote gleichsommt, konnte gar keine Rede sein, da bloß einige unsatholische Bücher, die zum Unterrichte des gemeinen Rannes dienen nach \$. 5 des 3.=6. an Erlaubenszettel gebunden waren, eine Beschränkung, die übrigens nur einige Monate dauerte.

Beiligfeit bes im Uebermaße wuchernben Monchthums angriff, bas Joseph eben zu reformiren begann; Die Baffen bes Biges waren nicht verpont. Inbeffen fdritt ber Belb ber Aufflarung, allen Gegens anftrengungen ber Dunkelmanner bie Spipe bietenb, auf ber gewählten Bahn fort. Die Budervifitagionen, die feit Ferbinand I. bie Rube ungahliger Familien getrübt hatten, jogen gleich Anfange Josephs volle Aufmerksamkeit auf fic. Wenn Er mit gerechtem Umwillen bemerkte, daß viele Beiftliche nach wie vor, unliebsame Schriften in ben Saufern auffuchten, fo entging es auch nicht feinem Scharfblid, daß unter bem fo langjahrigen Prefgwang fich viele berberbliche Schriften eingeschlichen hatten, welche theils bie oft ermabnten Rrachsentrager, theils andere Buchertröbler ins gand schwärzten, und die aus Mangel an Bahl, ober aus Borliebe für eine folimferige Lefture eine willige Aufnahme fanden. Um beiden Uebelftanden ju fteuern ließ Joseph bie Seelforger auf Roften bes Religionsfondes mit zwedmäßigen Schriften verfeben, um biefe fur verführerifde Bucher hinzugeben, beren Auslieferung fie "mit-fanftmuthigfter Uebergeugung und Bermeibung jebes Scheines eines 3wanges" erlangen Bugleich befahl er, daß man insbesonbere bem gemeinen Bolte eine Bibel laffe, und ihm fein Buch wegnehme, ohne es vorher ber Soffommission vorgelegt zu haben.

Diese weise und schonende Berordmung stieß auf vielen Biber, ftand, oder wurde absichtlich so misbeutet, daß die menschenfrenndliche Absicht bes unermüdeten Kämpfers großentheils vereitelt wurde. Rum verbot Joseph der Geistlichkeit zu wiederholtenmalen, sich mit Bucher, visitazionen zu befassen, oder Bucher in Beschlag zu nehmen. \*)

<sup>&</sup>quot;) Berordn. v. 4. Beinmonat 1781. Hof: Defret v. 15. Aug. 1782. Es fehlte nicht an aufgeklärten Bischöfen, welche ben Buchervisitazionen nicht hold waren, und Josephs Berbot mit ihrem Ansehen unterflühten. Go schrieb ber Bischof von Königgraf einen sehr schonen hirtenbrief an feine Diszesangeiftlicht ket die Plicht ber Dulbung Anbereglaubiger, worin es heißt:

Ungeachtet euch fcon eine unterm 4. Beinmonat befannt gemachte allerbochfte hofentichliefung alle Bacherburchsuchungen, Die nach ben alten Berordunngen flutt hatten, unterfagt: fo glauben wir bennoch biefes allerhöchte Gefes

Um das begangene Unrecht, so viel als möglich wieder gut zu machen — wie wenig war hier möglich! — mußten die Ordinariate, die früher iu Beschlag genommenen unkatholischen Bibeln, Bostillen, Gebet. und Gesangbücher, welche bem Flammentode entgingen, und die sogenannten Reperbibliotheken in dunklen Klosterwinkeln bildeten, den Eigenthümern zurückellen. \*)

Um bem Eifer ber weltlichen Behörben, welche bie Aufficht über bie Breffe hatten, geeignete Granzen zu seben, sprach Joseph ben wichtigen Grumbsat aus: baß Bucher von was immer für einem Inhalte, welche in bem Eigenthum eines Privaten sind, nicht mehr ber Zensur unterworfen seien, und nur bann unter ihre Aufsicht zurudkehren sollen, wenn sie abermals zum öffentlichen Berkaufe ausgesetzt werben.

ench nochmals einpragen ju muffen, weil es mit ben festgefesten Dufbungegefesten fo enge verbunden ift. Biffet baber, bag fich niemand ben bauslichen Frieden ber Familien ju ftoren, bie Beimlichfeiten ber Baufer zu burchfuchen, ober jeman: ben unter was immer fur einem Bormanbe ein Buch weggunehmen, unterfangen burfe. Demjenigen, welchem bie Freiheit bes Gewiffens und bes Gottesbienftes gelaffen wirb, muß auch nothwendig alles, mas zu feinem Seelentrofte und gu bem Gottesbienfte, ju bem er fich befennt, gehort, unverfehrt gelaffen werben. Die, welche Gud mit einem findlichen Butrauen Bucher, beren Inhalt unferer Religion jumiberlauft, von felbft übergeben, muffet 3hr mit anbern, welche bie reine Lebre enthalten, und bie wir euch, ohne euch in Untoften gu feben, gerne entibeilen werben, verfeben. Solltet ihr aber bemerten, bag man in euern Bemeinben von ber Bofbucherzenfur verbotene Bucher, welche namlich Ruchlos figfeit gegen Gott, bie driftliche Religion, bie Regenten, vater lanbifde Befengebung und gute Sitten prebigen, und enern Schafen und ber guten Ordnung Gefahr broben, fo muffet 3hr bie Berbreitung biefer Bucher, fammt bem Berbreiter, ben man nicht anbere ale wie einen Berführer betrachten tann, ber weltlichen Obrigfeit, bie hieruber zu erkennen bat, anzeigen. (20. Bintermonat 1781).

<sup>\*) 6.</sup> D. vom 12. Beinmonat 1782.

<sup>&</sup>quot;) 6..D. vom 11. Februar 1784. Schon in ben Grundregeln hieß es unter VIII: Die Benfur wird fich alfo lediglich an die jum öffentlichen Berfaufe gewide meten Bucher, nämlich sowohl jene, die bei Buchfuhrern, als die bei öffentlichem Berfauf und Berfeigerung ericheinen, halten, die Boligei aber icharftens auf

Grundsat, der sich als einziger Rest der Josephinischen Presigesetzebung erhalten hat, so wie die oben erwähnten vielsach getroffenen Maßregeln, den Frieden des Hauses gegen kede, sanatische Spursuckt zu schirmen, reichten noch nicht hin. Es kamen fortwährend Beispiele von gehässigen Nachsorschungen vor, ob sich im Innern der Hauser der Protestanten verdächtige Schriften besinden. \*)

Mit Unwillen fah Joseph, daß die Mauthner und Bollner an ben Grangen, seit Jahrhunderten an die Barforcejagd auf feteriide Schriften gewöhnt, die neue Ordnung ber Dinge, die noch bagu feine Bramien zu vertheilen hatte, hier und ba nicht begreifen wollten. Sie, bie noch vor einigen Jahren auch auf Gottes Lohn fur ftrenge Berfolgung ber vervonten Ibeen verwiesen wurden, vermochten nicht fo leicht aus ber alten Bahn in die neuen ber humanitat geweibten Bege überautreten. Sie nahmen ben Saufirern bie unfatholischen Schriften weg, die fie, wie früher, wo ihre Bermittlung ber Troft ber unterbrudten Evangelischen war, nach Defterreich führten. Joseph Benehmen, um bie Saustrer gegen robe Angriffe ju schuten, und me gleich seinen evangelischen Unterthanen biese fehr eigennützigen Buderlieferanten entbehrlich zu machen, ift in ber That benkwurdig. Er verbot, protestantische Bucher, wenn fie an ben Grangftagionen gehörig angesagt und verzollt wurben, ben Sauftrern wegzunehmen 3m Falle biefe Schriften aber nach bem Gefete in Befdlag genommen werben mußten, follten bie Bollbeamten bie Saufter

auf bie heimlichen Buchermafter und Bertaufer machen, fie bintanhalten und ftrafen.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. bie hof. Entscheidungen vom 9. Juni und 17. Oft. 1784, welche solche Rachforschungen abermals verbieten. Wie sehr bewährten sich auch bier bie Borte, welche ber unsterbliche Kampfer für bas Licht in ben berühmten Erinnerungen an seine Staatsbeamte aussprach: "Ich habe in allen Theilen ber Abministration meine Grundsähe mit nicht geringer Mühe, Sorgfalt und Langunth
sattfam zu erkennen gegeben. Ich habe mich nicht begnügt, einmal eine Sache
nur zu besehlen, ich habe sie ausgearbeitet und entwickelt. Ich habe die von Borurtheilen und eingewurzelten alten Gewohnheiten entsprungenen Umftanbe durch
Ausstlätung geschwächet und mit Beweisen bestritten."

belehren, baß ihre Schriften nicht ber Religion wegen, sonbern wegen Uebertretung ber Zollgesete, und weil ber unbefugte Bucherhandel nicht geduldet werden könne, weggenommen würden. \*) Da diese Büchertrödler sehr hohe Preise machten, obgleich ihr Geschäft jest mit keiner Gefahr verbunden war, so sorberte Joseph die Evangelischen auf, die Schriften, die sie bedürfen, ihrer Obrigkeit anzuzigeigen, damit man sie ihnen durch die Landesstelle "um einen viel wohlseilern Breis verschaffen könne."

Joseph machte also die Behörben, die noch unter ber vorigen Regierung vermittelft Prämien und Strafandrohungen zur Aufspürung und Unterdrückung der akatholischen Schriften verhalten worden, zu Dienern der geistigen und religiösen Bedürfnisse seiner Unterthanen — eine Berfügung, durch welche die Erlaudnißzettel für derlei Bolkssschriften auf wirksame Weise entfernt wurden.

Die in Hannover, Burtemberg, Braunschweig, Heffen-Darmstabt, Holstein, Bremen, Dortmund neu eingeführten Gebets und Gesangsbuch zum gottesbienstlichen Gebrauche in Preußen, die Bibel nach dor Halle'schen Ausgabe, der kleine, große, dann der Heibelberger Katechismus, und andere ähnliche Schristen, die Joseph kundmachen ließ, wurden gänzlich erlaubt.

Mit eben so viel Eiser strebte ber Monarch, die Buchdruderei und den Buchhandel in Schwung zu bringen. Er löste allen Zwang, der auf beiden lastete, und erhob' sie zu freien Gewerben und Kunsten. \*\*) Allen Buchdrudern wurde überdieß der Handel mit inländischen und auswärtigen Buchern gestattet, weil dadurch, wie der Kaiser bemerkte, dem Publisum die Wahl und Wohlseilheit der Werke, der Literatur die Berbesserung und Vermehrung der Auslagen, dem Kommerz der Gewinn von Fremden durch Tauschhandel und endlich dem Rahrungsertriebe ungemeine Vortheile zuwachsen werden. \*\*\*

Alle biefe Reformen bezeugten Josephs feuriges Streben, bie

<sup>7 8..</sup>D. vom 27. Marg 1781.

<sup>\*\*)</sup> S.D. vom 11. Aug. 1788.

<sup>\*\*\*)</sup> B.eD. vom 81. Mai 1782. Defterreis. Benfur.

Bufiande ber Bergangenheit nicht nur ganglich zu beseitigen, fombern quch wo möglich im Gebachtniffe ber Zeitgenoffen zu verlöschen.

Der hochherzige Fürst gönnte sich keine Ruhe, bis nicht ber lette Ring ber brüdenden Geistessessellen gesprengt war. Er besorgte, daß einer dieser Ringe übrig bliebe, ben ihm die Mits oder Rachweit zur Last legen könnte. Selbst der wandernde Bücherkrämer, der lichtischen sein verbotenes Gewerbe trieb, sollte nicht entsernt glauben, daß sein Monarch sähig sei, im Geiste der abgestorbenen Zeit zu handeln. Um von diesem Bücherkrämer nicht verkannt zu werden, mußten die Zöllner ihn belehren, daß ihm seine Bücher nicht der Religion wegen weggenommen würden. Später gab Joseph auch diesen Handel frei. Die Juden ermunterte er, Buchdruckereien zu errichten, und erklärte sich geneigt, kostdare hebräische Werke durch Privilegien ober auf andere Weise zu unterstützen.\*)

Um ben geistigen Berkehr zu beleben, um ber auswärtigen Lieratur eine raschere, gesicherte Berbreitung im Lande zu verschaffen, strebte Joseph die träge schnedenmäßige Manipulazion der Revisions-Uemter zu beschleunigen.

Die erlaubten Bücher, die in den Revisions-Aemtern anlangten, befahl er ohne weiteres zu verabfolgen, die nen erschienenen wissenschaftlichen oder artistischen Schriften, deren Titel schon anzeigte, das sie nichts wider den Staat, die Religion und die guten Sitten enthalten, sollten nach vorläusiger Anzeige an die Landesstelle den Parteien hinausgegeben werden; sie bedurften demnach nicht der vorläusigen Debitsbewilligung der Hoffommission, und wurden daher gemäß der schon in den Grundregeln an den Tag gelegten Ansicht zensurfrei.

"Zur Erleichterung und weiteren Aushülfe für die Buchhändler" wurde gestattet, daß die Buchhändler die Verzeichnisse der Werke, welche ihnen ihre auswärtigen Handlesfreunde für die nächste Rimesse innvorhinsin anzeigten, der Zeusur zur weiteren Beranlassung untersbreiten durften. Auf diese Weise wurde bewirkt, daß sehr viele neue

<sup>\*) 6.=</sup>D. vom 26. October 1789.

Schriften, gleich nachbem fie in Defterreich anlangten, bem freien Berfebre übergeben wurden.

Das barbarische Berfahren gegen Reisende wurde frühzeitig eins gestellt. \*) Reisende, wurde jest verordnet, sollten nur dann anges halten werden, wenn sie mehrere Exemplare verbotener Bucher, woraus die Berbreitung zu vermuthen ist, mit sich suhren, mit den zu ihrem Gebrauche bestimmten, wenn auch verbotenen Schriften, passirten sie unbehelligt. \*\*)

Bald darauf verordnete Er, "Reisende von aller Untersuchung frei zu laffen. \*\*\*\*) Berbotene Bucher, die als liftige Einschiedlinge

<sup>&</sup>quot;) In den Grundregeln zur Bestimmung einer ordentlichen kinstigen Buchers senfar änserte Joseph unter VIII: "Der Gebrauch jedem Reisenden, jedem Instader, der nur von seinen Landgütern in eine Stadt kommt, alle seine Truben und Bettsade zu durchsuchen, um entweder ein Buch zum Berdrennen zu fluden, eder ein hier noch nicht bekanntes zu zensnriren, und also jedem sein Eigenthum entweder wochens oder monatweise vorzuenthalten, die die Bücher gelesen, dann Reserate und Resolutionen darauf ersolgen, oder endlich selbe wohl gar zu verzitigen, oder einen Fremden oder Buchführer zu nöthigen, daß er selbe zurücksende: alles dieses scheint nicht allein nicht räthlich, sondern auch wirklich das Rauß der Billigkeit sehr zu versehlen. Es wäre also hinfaro ein icher reisende Barticulier mit seinen Büchern frei, ausgenommen daß er von dem nämlichen Buche mehrere Exemplaxien bei sich hätte, wodurch er die Lust zur Berbritung solches Buches, nicht aber daß es zu seinem alleinigen Gebrauche wire, verriethe."

<sup>\*\*)</sup> Intimatum in Bohmen vom 13. Inli 1781.

or) hosveitet vom 21. herbstmonat 1782. Nichts besto weniger bringt Bolf in seiner "Geschichte ber röm. f. Kirche III. Band S. 184, eben nachdem er bie Berordnung mitgetheilt, daß man bei Reisenden nicht nach verbotenen Bichern sorschen solle, viele schöne Gründe gegen die angeblichen Gränzrevissonssänder vor. Es ist das wieder ein Beweis, mit welcher Flüchtigseit selbst reds liche und seistige Gesehrte das Benige, was sie von der Josephinischen Presiges sehrigtige Gesehrte das Benige, was sie von der Josephinischen Presiges sehren mittheilen, zu dehandeln beliebten. Es hatte seine Gränzrevissonssänder gedangt, meint Wolf, aber es gab ja auch keine! Wit der Nevisson von Inderen hatten die Gränzschörden gan nichts zu schaffen; wenn sie Bächer der Gunster in Beschlag nahmen, so geschaft das nur wegen Uedertretungen der Jollspesse derem sich die undefingten Krämer schuldig machten. Uedeigens beruft sich Bolf an einer andern Stelle anf das, was Nicolai, der wie man sogleich sehn

zwischen erlaubten betreten wurden, und bie unter ber vorigen Regierung ben Berluft bes ganzen Ballens nach fich zogen, in bem men sie einzuschwärzen suchte, befahl Joseph, in's Ausland zuruckzusenden. Dagegen bedrohte Er Buchhändler, die verbotene Bücher einschwärzen, mit strengen Strafen, weil nur schmutige und hoch ungesittete Bücher verboten wurden.

Die Buchhändler hatten indessen gar keine Ursache, die Revision zu umgehen, da die Zensur äußerst liberal war. Rach Ricolaie Zeugniß wurden in den ersten zwei Jahren nach Kundmachung bes Zensurgesehes nur drei oder vier Bücher verboten. Derselbe Zenge schrieb (im Jahre 1783) von Wien: "Die guten deutschen Bücher sind nun in Wien sammtlich erlaudt. Die Zensur ist jest, so viel man merkt, sehr billig, und erlaudt eine Freiheit über manche Gegenstände zu schreiben, die in manchen andern Ländern nicht erlaubt

wird, bas Benfurgeset gar nicht kannte, über ben Unterschied zwischen Adminiser und Toloratur insbesondere fagt.

Die über 1783 hinausreichenben Gefege fannte R. und weniger, ba fein Reisewert 1784 im Drud erschien. Wenn er baber bemertt, es fcheine, bag tun nach Runbmachung bes Benfurgefehes bie gelinberen Grunbregeln etwas mebifi cirt wurden, fo tann fich bieg blog auf bas Berbot ber burch &. 3 geftattet ge wefenen Anonimitat beziehen, bas freilich laftig war. 3m Gangen gewährte ber - Raifer immer mehr Privilegien, und vervolltommnete raftlos feine Schopfung. R.'s Angabe, bie Beufur fei (erft) 1732 ber Univerfitat, b. i. ben Befuiten abergeben worben, ift eben fo ungegrundet, als feine Rlage, bag bie verbotenen Berfe in ben Benfurliften, bie ben Buchhandlern und Benfurcollegien (Revifions-Memtern) mitgetheilt wurben, nicht erwähnt wurben. Die Benfur war namlich viel fruber in ben Sanben ber Befuiten, bie gerabe in bem bezeichneten Beitramme viel von ihrem Ginfluß verloren hatten, und wenn nach Ricolai's eigenem Bengnig in zwei Sabren nur zwei bis brei Bucher verboten wurben, fo fehlten bie verbotenen Schriften gang natürlich in ben Benfurliften, bie ihm ju Geficht tamen. S. 6 bes Benfurgefetes beabfichtigte feineswegs ben catal. I. prob. ju einem Ctacht gebeimniß ju machen. Diefe Benfurliften zeugten freilich bin und wieber son einer fonberbaren Orthographie, juweilen auch von bibliographischer Unwiffenfeit. allein unbefangene Richter erfeben hieraus, bağ bie hoftommiffin biefe Altenfinde fo wenig abermachte, baf fie fie von bem letten Schreiber bes bamals noch = gelehrten Revifions-Amtes ruhig verftummeln ließ.

fein wurde. Indeffen hat man mehrere Beispiele seit zwei Jahren, baß ber Drud von Schriften versagt worden sei."\*)

Jur Erleichterung ber Büchereinfuhr und Abschaffung alles gehässigen Zwanges und Umtriebes räumte ber Monarch auch ben Kreisämtern wichtige Geschäfte auf bem Gebiete ber Zensut ein. Früher mußten nämlich alle Bücherballen an das Revisions. Umt der Provinz gesendet werden, der Eigenthümer mochte hart an der Gränze, oder in was immer für einer Entsernung von der Hauptsiadt seinen Wohnsit haben. Der Bezug der außer Desterreich gedruckten Werke war demnach großentheils mit bedeutendem Zeitverlust und böheren Kosten verbunden. Joseph löste auch diesen äußerst lästigen Zwang, indem er den Gränzbehörden befahl, die eintressenden Büchersballen sogleich an das Kreis-Amt anzuweisen, in dessen Bezirf der Eigenthümer oder Uebernehmer der Bücher wohnte.

Das Kreisamt mußte sobann bie eintressenben Bucher sichten, und die erlaubten ohne weiteres verabsolgen. Die verbotenen, neuvorsommenden oder zweiselhaften Werke mußte das Kreisamt verzeichnen, und das Berzeichnis, mit der Unterschrift des Eigenthumers versehen,

<sup>\*)</sup> Unbegreiflich mare es, wie Ricolai mabrent er ber Josephinischen Benfur tiefes glangenbe Bengnig ber Areifinnigfeit ertheilt, wieber mit Begiebung auf Die Benfurformeln admittitur und toloratur außern fonnte, man "wolle fo bem Bolle vorbuchftabiren, mas es lefen folle" - unbegreiflich mare bas in ber That, wenn fich nicht flar herausftellte, bag biefer einzige Berichterflatter ans jener Beriobe fich gar nicht bie Dube nahm, bas fo wichtige Benfurgefes eines Blides au wurdigen. So fonnte er benn auch fchreiben : "Freilich find bie Formeln ber Zenfur noch biefelben" (wie unter Maria Theresta); obgleich S. 5 bie bisher erga Schodam, Continuantibus, Eruditis, Acatholicis verwilligten Bucher als gelehrte Berte ganglich erlandte, und bingufugt, bag feine Ginschrantungs, mobification, wie fie immer bieber Ramen hatte, mehr ftatt finde bis auf eine Ausnahme, bie fpater auch befeitigt wurde. So wußte er auch nicht, bag bie Edrift, Die toleratur erhielt, eben fo unbeschränft erlaubt war, als eine bie mit admittur erlebigt wurde, und bag jene Formel, fo wie bas Nicolai unbefannte Permittitur nur infofern eine befchrantenbe Birtung angerten, ale Buchhanbler der Buchbruder auf biefe Beife erlebigte Schriften nachbruden wollten. (Bergl. § 8 bes Benfurgef.) Ueber berlei Befchranfungen bes Rachbruds hatte fich ein Suchhanbler am wenigften beflagen follen.

ber Lanbestelle unterbreiten. Bis die Entscheibung ber Lanbestelle erfolgte, blieben die erwähnten Bucher beim Areisamte. Auch komme man bei den Areisamtern die Berzeichniffe ber Bucher überreichen. beren Ueberfendung erwartet wurde. Die Areisamter mußten biefe Berzeichniffe ben Länderstellen unterbreiten, "um die Entscheidung bei Ankunft der Bucher schon in Sänden zu haben, und baburch biesem Geschäfte allen möglichen Borschub zu geben

Die von der Bücherzensurhoffommission von 14 zu 14 Tagen im Druck herausgegebenen Berzeichnisse der erlaubten und verbotenen Schriften mußten daher regelmäßig den Kreisämtern mitgetheilt werden. \*) Die verbotenen Schriften, "welche nicht eben einen gam unstitlichen Inhalt haben," waren jedoch durch das Berbot keines wegs gänzlich dem Berkehr entzogen, sondern konnten in der Hambe von dem Kreisamte ohne Anfrage dei der höhern Behörde, "bescheidenen oder gelehrten Particuliers" bewilligt werden. \*\*) Wie klein die Zabl der verbotenen Bücher war, wurde bereits erwähnt.

Die auswärtige Tagespreffe, die früher so argusäugig überwackt, so ängstlich zurückschalten wurde, erfreute sich jeht besonderer Begünstigungen.

Alle auswärtigen Journale und Zeitungen von einigem Bente waren erlaubt. Später wurden alle auswärtigen Journale, "welde nühliche Anzeigen ober Beiträge für das Reich der Gelehrsamkei enthalten," von dem vorgeschriebenen Stempel befreit.

Alle biese Privilegien wurden weit überboten burch bas kontbure Geschenk, womit ber Monarch, um seine Schöpfung ber Bollendung zu nähern, abermals aus freiem Antriebe, alle Freunde ber Dentstrabeit überraschte.

Der Raifer gestattete namlich ben Biener Buchbrudern, Bant

<sup>3</sup> S.D. vom 21. Sept. 1782.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft.

<sup>\*\*\*)</sup> H.D. vom 12. Juli 1789.

foriften vor erlangtem admittitur in Drud ju legen und bie Benfur nachzuholen.

Wit dieser Berordnung ertheilte Joseph Preßfreiheit für alle Berke, ohne Unterschied der Bogenzahl, die in Wien in die Presse gelangten. Die Buchdrucker und Buchhändler in den Provinzen säumten später keineswegs, diese Zensurfreiheit auch auf sich zu beziehen, und so druckte man denn auch in den Provinzen ohne vorgängige Genehmigung, so daß die Länderstellen die Usurpirung des kostdaren Privilegiums ausdrücklich verboten. \*) Da sedoch in Wien ohner hin die meisten Originalschriften verlegt wurden, da serner alle besteutenden Werke, die in den Provinzen zum Oruck vordereitet wurden, nach dem Zensurgesetze in der Hauptstadt der Monarchie zensirt werden mußten, durch die Orucklegung daselbst jedoch zensurfrei werden kommten, so vermehrten sich die Berlagsartikel in Wien noch mehr, und so erstreckte sich denn die ertheilte Preßfreiheit gewissermaßen auf die ganze Monarchie. Wer sein geistiges Werk nicht der Zensur unterwersen mochte, der gad es in Wien in die Presse.

Indeffen herrschie unter ber Josephinischen Zensur eine so große geiftige Freiheit, daß eigentlich die vorbeugenden Maßregeln gegen die Presse nur ein Scheindasein hatten. Daher tam es, daß man Anfangs die ertheilte Preffreiheit gar nicht, ober doch sehr wenig benügte.

Dieß bestimmte ben Monarchen, sein toftbares Geschenf mehrfach in Erinnerung zu bringen - ein Borgang, ber in ber Geschichte
ber Bresgesetzebung tein Seitenstüd hat.

Die Regierungs Berordnung vom 14. April 1787 giebt uns bierüber intereffante Aufschluffe. Dieses bentwürdige, unbegreiflichers weise gang vergeffene Aftenftuct lautet:

Seine Dajeftat haben mittele Sof-Defrete vom 24.

<sup>&</sup>quot;) Die Berordnungen ber Lanberstellen in ben Provingen, baselbft nichts ohne Jenfur ju bruden, waren ben Gesehen gemäß, und begründeten feinen Bisberruf ber erwähnten Preffreiheit, bie nur far bie in Bien erscheinenben Schriften gogeben wurde.

und 26. Hornung, bann eines neuerlichen hof-Defrets vom 1. und 13. April 1787 ju entschließen geruht, bas ben hiesigen Buchbrudern zwar erlaubt werben fonne, ein Manustript vor erhaltenem admittitur abzubruden, und baher auch ein schon abgebrudtes Wert bei ber Zensur um bie Zulassung einzureichen.

Um aber ber Berbreitung von Buchern, welche vor bem admittitur gebrudt und nachmals bei ber Zensur verworsen werben follten, Einhalt zu thun, wird zugleich Folgenbes feftgefest:

Wenn ein Werf vorher gebrudt, die Zensur barüber nachgeholt, bemselben aber bas admittitur versagt wird, so hat berjenige, welcher bas nicht zugelassene Werf zur Zensur gebracht hat, für die Richtverbreitung im Lande bieser seiner Auflage bergestalt zu haften, baß ohne weitere Untersuchung von ihm für jedes, wo immer gefundene Eremplar, eine Strafe von 50 Gulben eingetrieben werden soll

Mit diesen wenigen prunklosen Worten ertheilte Joseph Pressfreiheit, die zwar nur lokal war, aber doch Borzüge enthält, tie man bei der Zwanzigdogenfreiheit, wie sie gegenwärtig in einigen deutschen Bundesstaaten gewährt wurde, vergebens suchen winde. Josephs Pressfreiheit beschränkte sich nämlich nicht auf dicke Bücher, die nur einen schwachen Absah haben, und nur von Gelehrten, Facksmännern u. s. w. benützt werden, während die sur das Bolk bestimmte geistige Rahrung sorgfältig auf den untrüglichen Wagschalen der Staatspolizei abgewogen wird. Die Josephinische Pressfreiheit besaßte sich nicht mit Bogenzählen, sie hatte keine Papierelle, keinen Wasstabschir den materiellen Umfang der Schriften, kein Horoskop, um aus der zu enträthselnden Stärke der künstigen Berbreitung einer Trudsschrift den Grad ihrer Gemeinschädlichkeit zu bemessen.

Auch ist es ein farakteristisches Merkmal bieser Preßfreiheit, baß bas nachträgliche Berbot einer zensurfrei gebruckten. Schrift ihre Berbreitung nur im Inlande hemmte, baher ber Berleger freie Hand behielt, die ganze Auflage in's Ausland zu senden. Bloß für

verbreitete Eremplar eine Strase won 50 Gulben entrichten. Indessen ift kein Beispiel eines solchen Bonfalles auf uns gekommen. Presprozesse waren überhaupt unter Joseph nicht bekannt.\*) Der Monarch wollte seine gemale Schöpfung nicht mit eigener Hand antasten, nicht bas griftige Feuer, bas er so sorgsam nährte, durch Schlacken der Tendenzprozesse dämpsen; Joseph wußte wohl, daß eine Pressreiheit, die leicht in's Gericht gezogen werden kann, nur ein Trugbild der Tenkstreiheit gewährt.

Obgleich Josephs Preffreiheit auf Wien beschränkt war, so hatte nie boch mehr als einen lokalen Karakter, und kam, ba bie meisten Schriften, die in den Provinzen versaßt wurden, in Wien in die Presse gelangten, nicht bloß den Wiener Schriftsteller zu statten. Indessen fuhr man hier und da in den Provinzen fort, die Preffreisbeit als eine allgemeine zu betrachten, und druckte auch dort ohne

<sup>&</sup>quot;) Lacherlich ift es, mas Anefbotenframer, bie Beiten und Berfonen bunt gufammenwerfen , in biefer hinficht fabeln. Go brachte ein Biener Blatt unlangft folgende Anefbote: "Saschfa, ber Wiener Dichter, hatte eine Dbe auf ben Raifer verfertigt, und zwar gegen bie Befehle ber Benfur. Richtsbeftoweniger fragten tie Beamten bei'm Raifer an, ob fie bie Dbe toleriren burften. Joseph antwortete: Dem Berfaffer ift ein Berweis ju geben, und ihm bis auf meine weitere Berorbe nung alles Schreiben ju unterfagen. - Der von hafchta verführte (!) Buchs bantler Schonfelb murbe megen bes Drudes um 100 Dufaten geftraft." - Ran fieht, Grfinder und Berbreiter biefer Beichichte haben feinen Begriff von ber Sache, Die fie berühren. Rach ihrer Meinung mußte man unter Joseph, um ein Gebicht ju verfaffen, ober wie fie fich ausbruden, "ju verfertigen," bie Bes nebmigung ber Benfur einholen! Und weil hafchta fein Gebicht gegen bie Befehle ter Benfur verfertigte, foll ibm Joseph bas Schreiben überhaupt bis auf weitere fail. Berordnung unterfagt haben! Gben fo glaubwurdig ift es, bag ber verführte Buchandler ju einer Geldbufe von 100 Dufaten verurtheilt murbe, ba tie Umfdriffung ber Benfur nur an bem Buchtruder gefetlich geftraft werben follte. Auf bas mertwurbige Bolizeigelufte auch bie noch verhullten Ibeen ber Bufunft in Beichlag ju nehmen, ober mas baffelbe ift, ben Schriftftellern bas Schreiben in unterfagen, haben erft fpatere Beiten ein Anrecht erworben, ber erhabenen Geele eines Josephe tann man ein foldes Belufte nicht jumuthen.

Benfur. Daher wieberholt bie Mahnung "teine Schriften Ger Bucher mit lebergehung ber Zenfur zu brucken."\*)

Der Kaiser gestattete im solgenben Jahre zuerst in Bohmen, bann in allen Provinzen, bie Zensur in Wien anzusuchen, mm mußte man ber Lanbesstelle die Anzeige über die erhaltene Hofzensur vor ber Ankundigung zum Verkause machen. \*\*) Die Begünstigung, die mit diesen Verordnungen ertheilt wurde, bestand barin, daß man jest auch minder wichtige Produste der wegen ihrer Liberalität berühmten Hossommission unterbreiten konnte, daß man also eine freie Wahl unter den Zensurbehörden erhielt, die oft einen großen Werth haben kann.

So fuhr ber große Raiser fort, sein Bert zu vervolltommen. Richts hielt 3hn auf biefer Bahn auf. Er hatte fich überzeugt, bas Die befreite Breffe die großen Dienste leiftete, die er von ihr erwartete, baß fie bie Racht aufhellte, bie über feinen Staaten fich ausgebreitet hatte, daß fie ber Bilbung fefte Wurzeln gab, die Bahrbeit ans Licht brachte. Joseph hielt felbft bann an feiner großartigen Schöpfung, als ber politische Horizont fich umwölfte, als ein Theil feiner Unterthanen, theils von Dunkelmannern, theils von Solblingen ber Diplomatie mißleitet, heftig zu murren begannen. Joseph, am Ranbe bes Grabes, bem man ben Martirerruf entriß: "3ch mußte von Holz sein, wenn ich nicht fturbe!" willigte ein, bas Hofbefret vom 24. Hornung 1787 wiberrufen zu laffen. Das Aftenftud, burch bas bie vor brei Jahren gewährte Benfurfreibeit zurudgenommen wurde, gehört seiner ganzen Saltung nach nicht mehr ber Josephinischen, sonbern ber folgenden Regierungsperiobe an, bie in der Freiheit ber Preffe bie größten Gefahren für ben Staat erblidte. \*\*\*) In biefem Aftenftude findet man ploglich Anflagen

<sup>\*)</sup> Berordn. des bohm. Gubernimus vom 7. Janner 1788. Unter Schriften wurden, wie es icheint, einzelne Auffate, Flugblatter u. f. w. verftanben. Der Schriften wurden Brofchuren und Bucher entgegengefett.

<sup>\*\*)</sup> S. D. vom 12. Februar 1788. S. D. vom 27. Marg 1788.

<sup>\*\*\*)</sup> Es lautet: "Seine Dajeftat haben unterm 24. Horung 1787 jur Begunftigung bes Bucherhanbels in Bien ben Buchhanblern in

und Beschuldigungen, wie sie Joseph in seinen Berordnungen auf bas sorgkältigste vermied, Mistrauen gegen die geistige Thätigkeit, wo früher ein unerschütterliches Bertrauen sich kund gab, gehäuste Strasen, wie sie in noch höherem Maße in den Zensurgesehen der folgenden Regierungsperioden vorkommen.

Bien bie Erlanbuis ertheilt, hanbschriften and vor erhaltener Bensur abzudruden, und dann erft in die Bensur einzureichen. Da diese Erlandniß aber sehr gemisbraucht wurde, so haben Se. Majes kat verordnet, daß kunftig, so wie vormals die Ordnung bestand, wieder nur handschriften zur Bensur gebracht werden mögen, und der Abdruck derselben, ehe die Zulassung erfolgt, ganzlich verboten sein soll. Wenn daher ein Buchandler, ohne die Bensurentscheis dung eingeholt zu haben, irgend ein Werk abbruckte, so wird derselbe das erstemal für jedes in Umlauf gesommene Eremplar mit 50 Enlben bestraft, bei wiederholter Betretung außer der hier bestimmten Gelbstrafe noch seines Gewerdes verlustig werden.

Indem aber Berke, welche die Grundfabe aller Religion und Sittlichkeit, aller gefellschaftlichen Ordnung untergraben, die Bande aller Staaten, aller Nationen aufzulosen fähig sind, einen allgemein erkannten schäblichen Einfluß haben, und es Pflicht gegen die Menscheit ift, der Berbreitung berselben so viel möglich Einstalt zu thun, so wird berjenige, welcher von dieser Sattung, noths wendig ohne Gutheißung der Zensur, hier Landes gedruckte Bucher in das Ausland gesendet zu haben, überwiesen wird, ohne Unterschied ob ein folches Berk von einer ursprünglich hiesigen oder auswärtigen Berfassung sei, auch noch insbesondere mit einer körperlichen Strase belegt werden.

Ein Blid auf biefes Gefet reicht jur Feststellung ber Ueberzeugung bin bas es nicht von Joseph herrührte, beffen Gefete souft bas Gepräge tiefer Ueberzlegung tragen, während man hier mit einer fich überkurzenden Gile zu Werte ging. Wie viele auffallende Gebrechen brangen fich in den wenigen Zeilen diese holdetretes zusammen! Dbgleich erwähnt wird, daß die Erlaudniß ohne Zensur zu druden, sehr gemiß draucht wurde, so wird doch das Berbot, teine Schrift obne vorläufige Genehmigung zu bruden, in dieser an Straffankzionen eben nicht armen Berorduung mit teiner Strase verbunden, was man erft einige Monate nach des großen Kaisers Tode mit Berwunderung bemerkte, und ein hofdekret v. 2. Sept. 1791 zu verbessere eilte. Erft die Berbreitung einer ohne Zensur

Hatte Joseph nur entfernt glauben können, daß die Bresse so gefährlich sei, als sie hier geschildert wird, so hätte Er sich nicht darauf beschränkt, einzig und allein die Berordnung zu widerrusen, in welcher Er den Wiener Buchdruckern gestattete, Schristen vor erhaltener Zensur abzudrucken. Er hätte dann sein Zensurgeset vom 11. Brachmonat 1781 und die nachsolgenden Berordnungen, die der Denifreiheit einen so überaus großen Wirkungskreis erössneten, ebensalls widerrusen müßen, denn was Joseph als schlecht erkannte, dem gönnte Er keine Sekunde Leben. Es ist zwar allgemein die Ansicht verbreitet, daß Joseph dieß Zensurgeset von 1781 wie überhaupt seine ganze Preßgesetzgebung widerrusen habe; allein diese Ansicht ist, wie so Bieles, was über diesen Gegenstand geschrieben wurde, ganz ans der Lust gegriffen. Rur jenes jeht ganz unbekannte Hosebetret vom

gebrudten Schrift wirb verpont, aber auf eine Beife, welche einer vernunftigen Strafpolitik ganglich wiberftreitet. Babrent ber Inhalt ber Schrift einmal ger feinen Ginfluß auf bie Strafbemeffung außert, babei and fein Unterschied gemacht wird, ob fie im In- ober Auslande in Umlauf geset ward, wird wieder die Berbreitung ber bie Religion, die Sittlichfeit und ben Staat untergrabenben Schriften viel ftrenger bestraft, nicht wenn fie im Inlande, foubern gerade wenu fie im Anslande erfolgte! "Benn ein Buchhanbler," heißt es in biefem mertwurbigen Attenftude, "ohne bie Benfurenticheibung eingeholt ju haben, irgend ein Berf abbructte, fo wirb berfelbe bas erftemal fur jebes in Umlanf getommene Gremplar mit 50 Gulten beftraft, und bei wieberholter Betretung noch feines Gewerbes verluftig werben." Dann geschieht ber Uebergang auf Berte, "bie einen allgemein erfannten , fchablichen Ginfluß haben , beren Berbreitung p hemmen, Pflicht gegen bie Menfcheit fei. Burben folche Berte in bas Ans land gefenbet, fo foll zu ben oben ermabnten Strafen noch eine forperliche Strafe verhangt werben. — hier brangt fich bie Frage auf: wenn es Pfict gegen die Menfcheit ift, folche Berfe bintanguhalten, warum ficherte man bie Auslander mehr gegen biefes Bift als bie Inlander? Gine folche Strafpelitif. eine fo fcmantenbe Ausbruckemeife mar Joseph gang fremb. Bie tonnte aberbief ber Monarch, ber in bem Defrete vom 24. hornung 1787 geufurfrei gebruchte. aber nachträglich verbotene Schriften nur im Inlande ju verbreiten verbot, bier gerabe bie Berbreitung im Auslande fcarfer beftrafen?

Diefes sonberbare Gefet trägt benfelben Karafter, ber so vielen anbern nach Josephs Tobe erlaffenen Bensurverordnungen aufgebrudt ift.

24. Hornung 1787 ward wiberrusen, und zwar wie erwähnt in einem Altenstüde, welches das Gepräge eines ganz andern Geistes trägt, als jener war, der den großen Kaiser beseelte. An dem Zensurgesetze vom 11. Brachmonat 1781 hielt der Kaiser noch im Tode so sest, wie an dem Toleranz- und Unterthanspatente. Der sterbende Kaiser Joseph wollte weder die Bolkszensur, noch den herrlichen dritten Absah, der mehr giebt, als sonst bei absoluter Preßfreiheit gestattet wird, noch irgend eine andere Bestimmung dieses herrlichen Gesetzes widerrusen. An Beweisen sehlt es nicht. Abgesehen davon, daß keine gegen das Zensurgesetz von 1781 gerichtete Berordnung erlassen wurde, daß ferner in dem angesührten Dekrete nur die den Buchsbrudern in Wien ertheilte Zensurfreiheit widerrusen wird, so beruft sich auch Josephs Rachsolger nicht nur auf das Zensurgesetz von 1781, sondern gab auch eine Erläuterung desselben. \*)

Auch in Tirol und Ungarn, wo der sterbende Kaiser viele seiner getrossenen Einrichtungen widerrief, überlebte ihn seine Presigesetzgebung. Für Tirol widerrief Er nämlich nur die in Konskripzions, und Kirchenangelegenheiten gemachten Reuerungen, die Zensur hatte sedoch der Kaiser stets als eine politische Anstalt betrachtet, und vor hierarchischem Einstuße sorgsam bewahrt. \*\*) In Ungarn widerrief Joseph nur sene Berordnungen die nach der gemeinen Meinung den Landesgesehen zu widerstreben scheinen dürfen, und die Ungarn hatten den Berth der geststigen Freiheit schähen gelernt, und tasteten sie nicht selbstwörderisch an.

<sup>3 3</sup>u bem hofbefrete vom 1. September 1790. Die Erlauterung gab freilich bem herrlichen Gefete einen Geift, ber nicht barin liegt.

<sup>&</sup>quot;) Derfelben Anficht war fein Rachfolger. "Da bie Bucherzenfur," heißt es in bem hofvetrete vom 23. Dit. 1791, "blos eine politische Anftalt ift, so lann ben Bischofen bas Recht ber Mitzensurrung bei theologischen Schriften letneswegs zugeftanben werben.

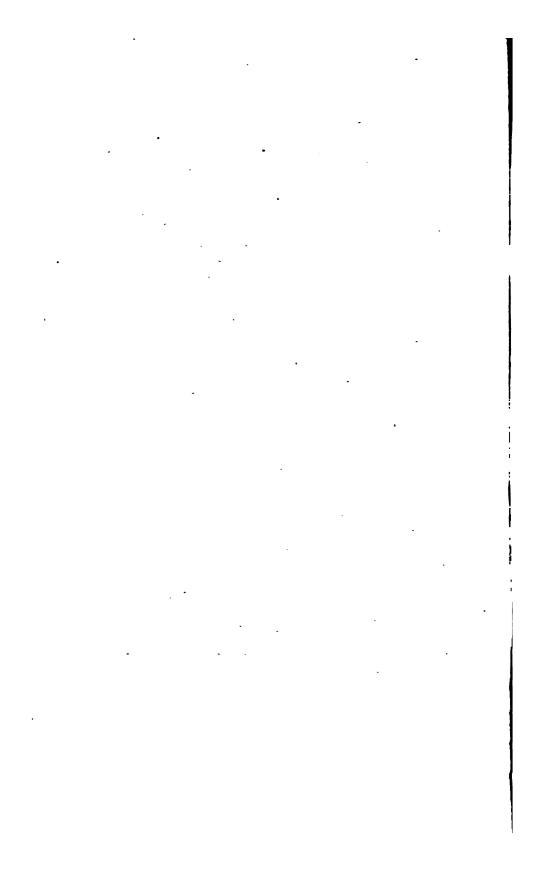

# Meatzion.

Bon 1790—1810.

. • • 

## Ernenerte Zenfur : Ordunng

vom 22. Sebruar 1795. \*)

Im die Buchdrucker und Buchhandler in Ruckficht auf die Zensur vor Irrungen zu bewahren, zugleich aber benjenigen, welche versucht waren, neben den bestehenden Gesehen vorbeizuschleichen, und im Entdedungsfalle sich mit Unwissenheit zu schüpen, oder auf andere Urt unsträsslich zu scheinen, alle Mittel zu benehmen, und die höchsten Gesinnungen, welche Se. Rajestät in Rücksicht auf Zeiten und Umsände, mit verschäften Anordmungen im Censurs-Wesen von Zeit zu Zeit erkennen zu geben, geruhet haben, nach aller Möglichseit in Erfüllung zu seben, hat man nöthig gesunden, die nach und nach unter verschiedenen Regierungen, in verschiedenen Zeiten, Absichten und Umständen ergangenen Berordnungen und Borschriften im Censiurs-Fache in die hier angeschlossene General-Berordnung zusammen zu sassen, welche die Landesstelle allgemein bekannt zu machen hat, damit sich niemand, der das Buchdrucker- oder Buchhandelgewerbe reibt, mit der Unsunde entschuldigen könne.

Gleichwie nun aber die Gesethe ihre Kraft verlieren, und die Misbrauche durch Gewinnsucht oder andere niedere Absichten vervielssältiget werden, wenn bei erwiesenen lebertretungen die Strafe nachsgeichen oder gemildert wird, so ist der Landesstelle die jedesmalige unparteissche genaue Untersuchung, bei offenbarer Bergehung aber

<sup>&</sup>quot;) Auch Generals Zenfurverordnung vom 30. Mai 1795 genannt. Deferreid, Jenfur.

gegen bas gehörig kund gemachte und beutlich ausgebrückte Seicz, auch ber starke Bollzug ber barin erkannten Bestrafung ernstlich empfohlen, und soll selbst die mehrmals zur Erlassung ober Milberung ber Strafe angewandte Betrachtung, daß z. B. ber strasbar befundent Buchdrucker durch Berkust seines Gewerbes ganz brodlos wurde, in Jukunst keineswegs mehr angeführt werden.

Da übrigens die Erfahrung gezeigt hat, daß oft geringe, m befugte Buchdrucker ihre schlechte Waare oder sogenannte Lauser (einzelne nach dem Geschmacke des Podels geschriedene Blätter) durch Ständel-Weiber oder durch herumschreiende, Straßen und Hänse durchlausende Leute schleunig abzusehen suchen, dadurch aber manderlei Unfug und Aergerniß veranlaßt wird, so ist diese Art von Bertauf neugedruckter Blätter, es seine Gebete, Lieder, Ariegsnachrickten oder dergleichen, ein für allemahl und ohne Ausnahme unter Struk des Zuchthauses für die Berkaufer, und noch empfindlichere Ahndung für den Urheber einzustellen, und den Buchdruckern insgemein, unter Androhung schwerer Straße für den Uebertretungsfall zu verordnen, daß sie dergleichen Druckschriften einzig und allein in öffentlichen Genölbern zum Berkaufe geben sollen.

#### Beilage.

#### §. 1.

Riemand foll unter den gegen Einschwärzungen verhängten Strafen eine Drudschrift mit vorsählicher Umgehung der Mauthämter und ber Revisorate einführen, und vor erhaltener Censure-Bewilligung zum Berfause bringen.

#### **s**. 2.

Der Buchhandler, welcher ein verbotenes ober erga Schedam beschräuftes Buch, Brofchure ober Drudfchrift, ohne einen besonden

Grlaubnif . Schein, welchen nur bas General Directorium und in ben Brovingen bie Landesstelle ertheilen fann, verkauft, wird im erften Betretungefalle mit 50 fl. für jebes Eremplar, und im zweiten nebft Diefer Gelbbufe mit Berluft bes Gewerbes bestrafet.

Die ben Buchhanblern auf ben Revisoraten gurudbehaltenen verbetenen Bucher, wovon ein von bem Eigenthumer ober beffen Sandlungebestellten unterschriebenes Bergeichniß mit beigeseter Babl ber Gremplare, allba geführet wirb, follen binnen Zeit von 6 Monaten bei Etrafe ber Confiscation, unter ben vorgeschriebenen Borfichten aus ben Erblandern geschafft werben.

Sollten in ein ober anderem Kalle besondere Binderniffe ber Beielgung biefer Borfchrift im Bege fteben, so find folche von ben Eigenthumern ober Abministratoren anzuzeigen, ba bann nach Beidaffenheit der Umftande biese Frist auf weitere brei ober sechs Donate wird erftredet werben.

#### S. 4.

Rein Budbruder foll bas Minbefte in Drud legen, ohne zuvor 148 Manuscript in einer leserlichen Schrift und richtig paginirt, auch mit einem weiß gelaffenen Ranbe versehen, bei bem Revisions : Amte eingereicht, und bie Bulaffung vom Cenfure Departement erhalten u haben. Diese wird nicht von ben Censoren ertheilet, und ift bas von benselben gegebene admittitur nicht hinlanglich, sonbern fie muß megen ber in Cenfurd : Sachen nothigen Ordnung und Manipulation, burd bas vom Revisor eigenhandig und mit beffen Unterschrift auf Panufeript beigesette imprimatur bestätiget werben, welches entweder ohne ober mit dem Belfat omissis deletis (mit Auslaffung ter in ber handschrift ausgeloschten Worte ober Stellen), ober mit dem Beisate aboque loco impressionis, in Folge bessen die Schrift war gebrudt, aber gar kein ober kein inländischer Drudort beigeset werben barf, gebrudt wirb.

Batte jemand ohne biefes imprimatur einzuholen und erhalten

qu haben, oder ohne sich nach bessen Beysätzen oder Beschränkungen zu richten, etwas, es sei, was es wolle, in Druck gelegt; so wirt nicht allein die ganze Auflage mit Zerkörung des Schristsatzes considerir und eingestampset, sondern es wird auch der Uebertreter sogleich mit Berlust des Gewerdes, und überdieß mit 50 fl. für jedes m Umlauf gesetzte Exemplar, und wenn er diese Geldstrase nicht erlegen könnte, mit Arrest und am Leibe gestraset, und dabei jede Ausssluck, die Exemplare nicht verkauft, sondern vertausscht oder verschenkt, oder die Auslage auf auswärtige Bestellung und zum Bersenden in's Ausland veranstaltet zu haben, so wie jede Ausrede auf Bersehen der Handlungsbeiener oder Handlanger als ungültig verworfen.

#### **S.** 5.

Die Manuscripte sind gewöhnlich in zwei gleichlautenden Gremplaren einzureichen; doch kann nach Beschaffenheit des Gegenstandes, nach Eigenschaft des Berfassers, und nach Umständen um Loszählung von der Pflicht des Duplikats, zu Wien dei dem Directorium und in den Provinzen bei der Landesstelle angesucht werden. In Fällen, wo diese Loszählung erfolget, ist das Manuscript nach vollbrachtem Drucke sogleich auf das Revisions. Amt nehst einem in Pappendeckl gebundenen Eremplar wieder einzuliesern, und würde jeder im Druck ohne vorherige Anzeige und erhaltene Erlaubniß gemachte Jusat, und jede erwiesene Berfälschung des Originals (die Fehler in Rechtschreidung oder im Styl, deren Berbesserung den Sinn nicht ändert, allein ausgenommen) als Betrug und eine vorsähliche Fälschung ftrenger Ahndung unterliegen.

#### **S**. 6.

Jeber, auf bessen Kosten ein Buch ober eine Kleinere Schrift gebruckt werden soll, er sei Buchdrucker, Buchhandler, Berleger oder Berfasser, ist gehalten, seinen Rahmen und Stand nebst seiner Webnung zu Ansang des zur Censur eingereichten Manuscripts, oder wenn ein Rachdruck, oder eine neue Auflage veranstaltet widr, zu Anfang des Original-Eremplars leserlich beizuseben, und wird vom Revisions-

Amte nichts angenommen werben, wo biese ober andere bei ben Manuscripten ober Originalien vorgeschriebenen Erforderniffe außer Acht gesett werben.

#### S. 7.

Die Manuscripte follen von niemanden ju ben Cenforen gebracht, noch von benselben abgeholet werben, sondern sie find ohne Unterschied bit bem Revisions-Amte einzureichen, wo fie ber Einreicher mit bem Bescheibe abzuholen hat. Die Censoren find angehalten, tein Exhibitum, reldes ihnen nicht im orbentlichen Wege burch bas Revisions Amt iulemmt, in Censurirung zu nehmen, noch ein Censurirtes anderswo als babin wieder abzugeben. Riemand ift befugt, fich ben Zenfor teines Buches ober Manuscriptes selbst zu mahlen, ober bem Res rifione. Amte auf irgend eine Art angufinnen, baß es ein Stud eigens tiefem ober jenem Cenfor gufenbe, noch foll ber Eigenthumer, wenn er ben Cenfor erfahren hat, benfelben felbst ober burch Andere überlaufen, ober mit Bitten ober Borftellungen behelligen, und irre ju führen fuchen; sonbern jeber foll nach Ginreichung feines Berfes bie Emideibung ruhig abwarten, und fich biefer ohne Widerrede, und chne alle Berunglimpfung ber Cenforen ober bes Revisions-Amtes, welche allerbings nach bem Grabe bes Frevels geahnbet werben wurde, gegiement fügen.

#### **S.** 8.

So wie zum Drude neuer Schriften, so muß auch zum Rachbrud cunes schon erlaubten Werkes, und eben so zu jeder neuen Auflage die Erlaubniß mittelst schriftlicher Anzeige und Einreichung des Werkes ielbst beim Revisions-Amte, und respective das Imprimatur oder Reimprimatur nachgesucht, und darf vor deffen Erhaltung unter gleister Berpönung weder Nachdruck noch neue Auslage veranstaltet werden.

#### **§**. 9.

Ber folche Schriften im Beheim brudt ober nachbrudt, bie nach ben Strafgefegen in bie Rlaffe ber Berbrechen geboren, macht fich berjenigen Strafen theilhaftig, welche in ben Gesetzen auf bie Bersfassung bergleichen Schriften bestimmt find.

#### **S.** 10.

Riemand soll ein Werf, davon die Handschrift bei einem deutscherbländischen Revisions-Amte eingereichet worden, die Zulassung aber nicht erfolgt ift, in das Ausland zum Drud und zur Berdreitungschiesen. Der Uebertreter wird mit einer nach dem Grade der Anspösigkeit der Schrift, und wenn es eine Schmähschrift ist, mit einer nach dem Antheile der dadurch angegriffenen Personen abgemensenen Strafe belegt werden. Das Borgeben, daß ihm das Manuscript von Handen gekommen, und der auswärtige Druck ohne sein Bissen und Willen veranstaltet worden sei, wird um so weniger angenommen, als niemand ein von der inländischen Censur verworfenes Manuscript Andern mittheilen, oder mit Gesahr weiterer Ausbreitung ausbewahren soll.

#### S. 11.

Riemand soll mit Buchern hausiren, solche herumtragen, (colportiren) und damit heimlicher Beise Gewerb treiben. Die Uebertreter
werden nebst Consiscation aller bei denselben vorgefundenen Bucher,
in Berhaft gezogen, und nach Befund der Umstände, je nachdem die
also verlauften Bucher im hohen Grade sittenverderblich sind, mit
schwerer angemessener Strafe, und wenn sie Ausländer sind, auch
mit der Landes-Berweisung belegt werden.

#### **s**. 12.

So wie allen Privat-Personen, die nicht privilegirte Buchhandler sind, Buchruder oder Handpressen und Drud-Charaftere zu balten verboten ist, so wird auch allen Buchdrudern, bei Berluft ihres Gewerbes, nebst Confiscation ihrer Bertzeuge, und nach Beschaffenben der Umstände, auch bei weiterer Geld oder Leibesstrase verbotten, an entlegenen unzugänglichen oder verborgenen Orten Pressen ausginglichen ober verborgenen Orten Pressen ausginglichen ober bei sicht schenende Anstalien sesen oder bruden zu lassen.

#### s. 13.

Obenstehende Berfügungen find zugleich von Aupferstichen, Landztarten und Prospecten, Riffen von Städten, Festungen, Gränzen, Kuften etc. zu verstehen, von welchen, wenn sie zum öffentlichen Berfause bestimmt sind, vor dem Stiche sedesmal das Original oder die Zeichnung bei dem Revisions-Amte einzureichen, und die Genfurs-Bewilligung einzuholen ist; so wie alle auf Uebertretungsfälle bei Schriften und Büchern sestgesetzen Straffälle sich auf die Aupferstiche in gleichem Maße erstreden.

#### **S.** 14.

Ber Berzeichnisse von verkäuslichen Büchern ben Zeitungsblättern beilegen, ober auf andere Art durch den Drud bekannt machen will, hat solche auf das späteste zwei volle Tage vor der Bekanntmachung bei dem Revisions-Amte in zwei gleichlautenden Handschriften einzureichen. Diese Berzeichnisse müssen rein und leserlich geschrieben, die Tiel der Bücher gehörig nach ihrem wahren Verfasser, wenn dieser genannt ist, allezeit aber nach dem wahren Inhalt, mit dem Drudorte und Jahre, ohne Berdrehung, Berfälschung oder unverständliche Abstürzung ausgesetzt, und muß dabei alle unmitteldare, unschässliche Jussammensetzung von Werken biblischen und geistlichen oder andern, ehrswürdige Gegenstände betreffenden Inhalts, mit Werken komischen, romantischen oder lächerlichen. Inhalts, welches zu ungebührlichen Beziehungen Anlaß geben kann, vermieden werden.

Benn über bergleichen Berzeichnisse das Imprimatur nicht undes dingt, sondern mit der Beschränkung omissis deletis ertheilt wird; so sind dieselben vor gänzlicher Bollendung des Druck bei dem Revisions, Amte noch einmal vorzulegen, damit dasselbe sich von der geschehenen hinweglassung der ausgestrichenen Artisel überzeugen und das undedingte Imprimatur beisehen könne. Eben dieses ist dei Berzeichnissen von Aupserstichen und dei Licitations-Katalogen zu beobachten. Letztere sind nach Berhältnis ihrer Größe früher als bei einzelnen Blättern ersoederlich ist, zur Censurtung einzureichen.

#### **S**. 15.

Wenn Buchhandler Rataloge ober kleinere Berzeichnisse von Büchern, die sie zum öffentlichen Berkause ausbieten, bei dem Rerissions-Amte einreichen, und darunter verbothene gesunden werden, io sind sie schuldig, solche an das Revisions-Amt ungesaumt adzugeben, wo dieselben so lange ausbehalten werden, die die Eigenthümer emsweder einen Käuser, der die besondere Erlaubnis dazu erhält, sinden oder die sie solche unter der gewöhnlichen Borsicht außer Land schieden werden. Reines von beiden kann dei solchen Stüden, die im hoben Grade religions-, sitten-, staatswidrig oder pasquillantisch, ehrenrübsrisch und offendar boshaft sind, Statt haben, als welche das Rerissions-Amt sogleich zu vertilgen hat.

#### **S.** 16.

Wenn ein Buchhandler oder Privatmann Ansuchungszettel um Erlaubniß verbotener oder erga Schedam beschränkter Druckschriften einreicht, und bazu entweder einen falschen Rahmen der die Erlaubnis ansuchenden Person gebraucht, oder nach erhaltener Erlaubnis, ein bei der Einreichung auf dem Zettel nicht gestandenes Buch beiset, hat er dafür in sedem Falle eine Strase im Gelde von 50 fl. zu entrichten. Eben diese Strase sindet Statt, wenn ein Buchhandler oder Anderer mehr als ein Mahl um die Erlaubnis sur eben dasselbe Buch unter dem Rahmen eben derselben Person ansucht, und dadurch die das Censursfach dirigirende Stelle frevelhaft zu täuschen versucht. Dersenige, der die sur diese Uebertretungsfälle bestimmte Geldstrase zu erlegen nicht vermöchte, hat für seden Gulden einen Tag im Gestängnisse zuzubringen.

#### **S.** 17.

Gleichwie die Revisions-Aemter angewiesen find, jeden ohne Unterschied, mit Befolgung ihrer Amtöpflichten, nach Thunlichkeit ohne unnöthige Berzögerung zu befördern, so wird auch wer immer bei benfelben, es sei wegen Revidirung seiner Bucher ober Aupfersiche,

ober auf andere Art Geschäfte hat, dem dort aufgestellten Personale die Achtung, welche sedem sein Amt handelnden Beamten zusteht, mit gleicher Bescheidenheit bezeigen, und sich von Zudringlichkeit, von heimlicher oder offener Wegnehmung eines dort zurückbehaltenen Stückes, von unanständigen Reden oder Gezänke und von aller Ungebühr unter ansonst unausbleiblicher Ahndung, zu enthalten wissen. Sollte Jemand glauben, allda über Ordnung und Borschrift beeinträchtiget zu sein, so hat er es im drbentlichen Wege in Wien bei dem k. f. General-Directorium, und in den Provinzen bei der Landesstelle mit Grund und Beweis anzuzeigen, und von da den ordnungsmäßigen Bescheid nach geschehener Untersuchung abzuwarten.

#### **S.** 18.

Da gegenwärtige General-Berordnung eines Theils die Berichtigung aller vorgeblichen Unwissenheit ober Unbestimmtheit, und anderer Seits die Abstellung aller ungebührlichen Schleichwege, Berwirrungen und Mißbräuche zum Zweck hat, so wird sich Jedermann nach der allgemeinen Pflicht, die Landesgesehe treulich zu befolgen, nach dem Inhalte derselben genau zu achten, und jeder sowohl von den wirflich bestehenden Buchdruckern, Buchhändlern, Aupserstechern, und wer immer den Censurs-Anstalten unterliegende Geschäfte sühret, als auch von denzemigen, welche in Jusunst zu diesen Gewerben eintreten, sich solche anzuschaffen, und zu seiner in allen Fällen unverdrücklichen Richtsmur auszubewahren und gegenwärtig zu halten haben.

## Bemerfungen

aur

# erneuerten Zenfur : Ordnung

pom 22. februar 1795.

Die geistige Freiheit, welche Joseph seinen Unterthanen gesichenkt hatte, dieses Palladium, welches Desterreich in einem Dezennium viel weiter brachte, als der frühere Jahrhunderte alte Geistes, brud mit seinen unermestlichen Folgen erwarten ließ, sollte sich nicht über den Sarkophag des großen Lichtfreundes erstreden.

Josephs Zensurgeset, bas alle Fesseln bes alten Prefizwanges brach, ber Wahrheit die Schranken öffnete, die politische Entwicklung beförderte, wurde zwar eben so wenig, als die übrigen Berschriften, die es ergänzten, ausdrücklich aufgehoben, allein mit dem Wechsel bes Sistems, mit den ganz verschiedenen Regierungsansichten solgten nun neue Gesete, welche Josephs Vorschriften geradezu entgegen waren, so daß alle Privilegien der Denkfreiheit in der fürzesten Frist zurückgenommen waren.

Schon das Hosbefret v. 1. Sept. 1790, welches als eine Erstauterung des 2. Absabes des Jos. Zensurgesetes ans Licht trat, bahnte der Willfür einen breiten Pfad. Zwar ward in diesem H. D. anerkannt, daß die Wesenheit des Staates in der Vereinigung des Willens und der Kräfte bestehe, und dessen höchstes Geses die Aufrechthaltung der allgemeinen Ruhe sei, allein man wollte jett der Presse weder die Manischtagion der geistigen Kräfte, noch irgend

eine Mitwirkung zur Aufrechthaltung ber allgemeinen Ruhe gestatten, welche burch bie freie Bahn ber Bahrheit mehr als burch polizeiliche Raßregeln gesichert wirb. Richt was gerabezu unsittlich ist, ober offenbar für Religion und Staat gesährlich erscheint, sondern was die Zensoren blos für bedenklich halten, sollte jeht und zwar "nach den Regeln der Klugheit" unterdrückt werden. Als bedenklich soll das angesehen werden, was den Gehorsam gegen den Landesfürsten verhindert, Lauigkeit in Beobachtung der bürgerlichen oder Religionspflichten, Zweiselsucht in geistlichen Sachen nach sich ziehen kann.

"Rach ben Regeln ber Klugheit" sollte jest über die geistige Thatigkeit entschieden werden. Dieser Grundsas, den man so leicht breitschlagen kann, der eine unendliche Elastizität enthält, reichte hin, die Josephinischen Prinzipien ganzlich zu paralisiren. Andere ähnliche Gesehe solgten. Mit H. D. v. 8. Februar 1791 ward ben Brosessoren die Zensur der Bücher im Erziehungssache und Unterrichtswesen übertragen, mit H. D. vom 28. Okt. dess. Jahres ward den Böhmischen Ständen, die in ihren Landesbeschwerden\*) um frühzeitige Unterdrückung aller gegen die katholische Religion gerichteten Schriften gebeten hatten, die Zusicherung ertheilt, daß Se. Majestät alle Bachsamkeit ausbieten werde, um dem aus solchen Schriften entstehenden Uebel auf alle Art vorzubeugen. Somit waren auch die freistunigen Gesehe ausgehoben, welche Joseph zur Erleichterung des Berkehrs mit protestant. Schriften gegeben hatte. \*\*) Mit H. D. v. 8. Dez.

<sup>\*)</sup> II. Abichnitt. Allgemeine Lanbesbeschwerben. XL

Die Bohmischen Stanbe hatten auch gebeten, ben Bischofen bas Recht ber Mitzensurrung bei theologischen Schriften einzuräumen. Diese Bitte erhielt in bem erwähnten hofbetrete unter XII folgende Erlebigung:

<sup>&</sup>quot;Da die Bucherzensur blos eine politische Anstalt ift, so tann ben Bischifen bas Recht ber Mitzensurrung bei theologischen Schriften feineswegs zugestanden werben, sondern es hat hierin bei der gegenwärtigen Berfaffung auch ferner sein Bewenden; doch fleht es den Bischifen frei, in jedem Falle, wenn fie über die von der Zensursonmiffion einem oder dem andern Werte ertheilte Julaffung eine gegründete Beschwerde führen zu können glauben, dieselbe unmittelbar an Seine Rajestat gelangen zu laffen."

Belden Ginfing fpater (1814) bie Orbinariate und Ronfiftorien auf bem

ward die Bücher-Zenfurhoffommission, die unter Joseph so freisinnig gewirkt hatte, aufgehoben, und die Hoffanzlei trat an ihre Stelle, mit H. D. v. 11. März 1792 und andern nachfolgenden Berordnungen wurde die Tagespresse, die Joseph so außerordentlich begünstigt hatte, dermaßen zu gänzlicher Bedeutungslosigseit verurtheilt, das man wieder zu geschriebenen Zeitungen seine Zuslucht zu nehmen versuchte. \*)

Beschränkenbe Gesetze folgten bis 1795 noch in solcher Anzahl, baß Buchbrucker und Buchhändler im Gewirre so vieler prespolizeislichen Schranken ben leitenben Faben verloren, und sich häusig mit Irrungen aus Unkenntniß ber vielen neuen Gesetze entschuldigten, bie plötzlich bie früheren Prinzipien ganz umgewälzt, und so bie geistige Freiheit absorbirt hatten.

Um nun die Buchbrucker und Buchfandler in Rucklicht auf die Zensur vor Irrungen zu bewahren, um benjenigen, welche versucht wären, neben den bestehenden Gesehen "vorbeizuschleichen," und im Entbedungsfalle sich mit Unwissenheit zu schühen, alle Mittel zu besnehmen, sollten die nach und nach unter verschiedenen Regierungen, Absichten und Umständen ergangenen Verordnungen und Vorschriften im Zensursache, in eine General-Verordnung zusammengefaßt, und die Uebertretungen berfelben strenge bestraft werden.

Rach dieser im Eingange der ern. 3. D. erklärten Absicht, erwartet man eine Entwicklung oder Zusammenstellung der Grundsche der Bevormundung, Angabe der Gränzlinien des Erlaubten und Berbotenen, Schutzmaßregeln gegen willfürliche Eingriffe der Zensoren, kurz eine umsassende Feststellung der Presverhältnisse, die einzig und allein vor Irrungen möglichst bewahren könnte.

Indeffen zeigt ein Blid auf biese Zensur-Ordnung, daß sie biese Erwartungen teineswegs erfüllt. Zwar ift sie zunächst für Buch-bruder und Buchhandler bestimmt, und ber Schriftsteller wirb nur

Gebiete ber Benfur erhielten, wird bei ber Schilberung ber Prefjuftanbe ber Gegenwart ausführlich erwähnt werben.

<sup>\*)</sup> Diefe Berordnungen werben bei ber Schilberung ber Brefjuftanbe ber Gegenwart naber bezeichnet.

nebenbei erwähnt, allein auch jene muffen, wenn sie nicht zu bloßen Tröblern herabsinken sollen, die Grundsate der Zensuranstalten, das Maß der freien Bewegung genau kennen, wenn sie als Diener des Zeitgeistes, als Bermittler des geistigen Berkehrs auftreten sollen. Eine Zensur. Ordnung, die über diese wichtigen Momente keine Aufsschlässe ertheilt, entfernt keine Irrungen, keine Mißstände, sondern zieht sie unvermeidlich nach sich.

Diese 3. D. hat aber noch andere Gebrechen. Das solgenreichste, bas ben Karafter berselben bilbet, besteht barin, baß sie
im grellen Gegensaße zu ben Gesinnungen Josephs kein Bertrauen
in die Presse sest, vielmehr ein maßloses Mißtrauen gegen jede geistige
Regung kund gibt. Während Josephs Zensurgeset den Geistern viele
ber wichtigsten Konzessionen ertheilte, sinden wir hier keine Begüne
stigung, und während das Josephinische 3. G. keine einzige Strassandrohung enthielt, die später von Joseph sestgesetzen Strasen sehr mist
waren, sinden wir hier Strasandrohungen beinahe in jedem Paragraph. Dabei sind die Strasen gar nicht nach den verschiedenen
Arten des Presimisbrauchs abgestuft, ja so strenge, daß sie theils
gar nicht verhängt, theils bei Wiederholungsfällen nicht gesteigert
werden können.

Der Berkauf von Gebeten, Liebern im öffentlichen Ausruf soll an bem Berkaufer mit Zuchthausstrafe (!), an bem Urheber noch empfindlicher gestraft werden.

Wer ohne erhaltene Drudbewilligung etwas, "es sei was es wolle," also bie geringfte Kleinigkeit brudt, sollte nach \$. 4

- 1. mit Konfisfagion ber gangen Auslage, Bernichtung berselben, und Berftorung bes Schriftsages,
- 2. Gewerbeverluft,
- 3. mit einer Gelbstrafe für jedes Eremplar bestraft werben. Dieser Strasenkompler sollte ebenso benjenigen treffen, ber einige harmlose Zeilen, ein treffliches Andachtsbuch ohne Zensurpaß veröffentslicht, als jenen ber eine schlüpserige, unsittliche Schrift ohne Bewillisgung bruden ließ; benn bas Geseh machte keinen Unterschied in Bezug auf den Inhalt, ausgenommen die Schrift wurde ein Verbrechen be-

grunden. (§. 9.) Die bloße Umschiffung ber Zensur sollte mit biefen Strafen geahndet werden, beren jede mit einer mehr als abschreckenben Gewalt ausgerüftet ift.

Ronnte ber Uebertreter bes Gesetzes Die Gelbftrafe nicht erlegen, fo follte er nach S. 4 mit Arreft und am Leibe bestraft werben. was, ohne die Grundfate eines humanen Strafpringips zu verleten. nicht vollzogen werben konnte, oft aber gar nicht ausführbar war, wenn man ben Berluft ber perfonlichen Freiheit fo billig als nach \$. 16 ber 3. D. abschafen wollte. Rach biefem Baragraph follte namlich jeber Gulben ber verwirften Gelbbufe bei Bahlungeunfabigfeit mit einem Tage im Gefängniß gebußt werben. Wenn nun 1000 ober blos 500 Eremplare ber ohne Bewilligung gebrudten Schrift, ober bes Flugblattes u. f. w. verbreitet wurden, fo follte fich gu ber Konfiskazion ber Auflage und bem Gewerbsverlufte noch eine Befangnifftrafe von einhundertachtundbreißig und respettive 69 Jahren Bei Berbreitung von einigen taufend Eremplaren eines folden Flugblattes, Gebetes u. f. w. hatte fich bie Gefangnifftrafe bemnach auf einige Jahrhunderte erftreden follen. Beld ein Rontraft zwischen ben Geseten unter Joseph, und biesen terroriftischen Borschriften! und boch lagen nicht Jahrhunderte zwischen beiben, fonbern nur einige Jahre.

-Wenn man diese Bestimmungen liest, so kommt man in Berssuchung, zu glauben, Oesterreich sei damals der Herb der frevelhaftesten demagogischen Umtriede, das Land ewiger Berschwörungen gewesen, wo man nur auf den Umsturz der gesellschaftlichen und politischen Ordnung lauerte, und wo die Presse diese verbrecherischen Absichten hervorrief oder nahrte.

Erft später erkannte man bas Unpaffenbe, ja Gefährliche eines solchen Straffistems, bas, allgemein bekannt, in einer bewegten Zeit leicht Mißtrauen und Furcht vor innern Feinden verbreiten konnte.

Aus dieser 3. D. ersehen wir ferner, daß die Intervenzion von Richtern, die nicht Zensoren waren, die jeder Schriftfteller nach Josephs Anordnung frei wählen durfte, nicht mehr gestattet wurde. Die Josephinische Zensur war öffentlich, die nach seinem Tode eingeführte

bullte sich in undurchdringliche Wolken. Der Schriftfteller soll nicht dem Zensor, sondern dem Revisions-Amte sein Werk übergeben, der Zensor soll nicht dem Schriftfteller, soudern dem Revisions-Amte die zensirte Schrift zurücktellen. (§. 7.) Der Zensor darf dem Schriftssteller nicht genannt werden, und wenn er ihn dennoch entbeckt, so soll er ihn weder mit Bitten noch mit Vorstellungen behelligen. Diese Anordnungen sührten ein heimliches Gedankengericht ein, das die nachtheiligsten Folgen äußern mußte, und noch äußert. Die Zensoren, die unter Joseph von den Privatrichtern so wirksam kontrolirt wurden, deren Wirksamkeit man nach §. 3 seines Zensurgesetzes öffentlich rügen konnte, wurden nun selbst vor den Bitten geschützt, ihre Sprüche zu beschleunigen, oder Vorurtheile gegen harmlose Gedanken anszugeben!

Bas die Maschinerie betrifft, die Joseph mit so großem Erfolge einsacher und leichter gemacht hatte, so gab man ihr nach seinem Tode wieber die alte Gestalt. Die Einschränkungsmodisitazionen, die zwischen dem Erlaubten und Berbotenen unhaltbare Gränzlinien zogen, wurden wieder eingeführt. Mit welchem außerordentlichen Mißtrauen die unbedeutendsten Produkte nun überwacht werden sollen, bezeugen auch die Bestimmungen über Bücherverzeichnisse. Unter Joseph geshörten Zeitungen zu den minder wichtigen Dingen, nun werden Büchers verzeichnisse als wichtig behandelt.

Die 3. D. läßt uns einen Blid in die Revisions-Aemter selbst werfen, und stellt uns das unerquidliche Treiben vor Augen, das damals sich dort entfaltete, und unter dem drückenden Joche entfalten mußte, da die geistigen Bedürfnisse, der Entwicklungsbrang frästiger Bölker unabläßig nach Licht und Wahrheit ringen. Die Beamten des Revisions-Amtes, die nach dem so strengen Gesetz gebahren, werden gegen den Unmut der durch so viele Schraubengange zu Ungebuld und Unmut hinneigenden Parteien ausbrücklich in Schutz genommen. (S. 17.) Die Parteien sollten sich von heimlicher oder offener Wegnehmung eines zurückbehaltenen Buches, von unanständigen Reden oder Gezänke enthalten. S. 16 verpont besondere Schleichwege, um verbotene Bücher zu erhalten, auch S. 18 erwähnt ungebührlicher Schleichwege, und so endet die Borschrift eben so traurig

als sie beginnt, nämlich mit Mistrauen, das in einer Zensurinstnitzion nach dem Borbilde der Josephinischen nie den Grundton bilden soll. Unter Joseph dursten die zensurfrei gedruckten Schriften, wenn sie nach dem Drucke verboten wurden, in's Ausland zur Verbreitung gesendet werden, jest, wo die geistige Freiheit auf Rull reduzirt war, ward es verboten, Schriften, die im Inlande die Druckzulassung nicht erlangten, in das Ausland zum Druck und zur Verbreitung zu sein ben (§. 4) u. s. w.

Man sieht aus biesen Gegensähen, daß Josephs Gesehe, 30sephs ganze Schöpfung bald nach seinem Tode so vollständig als
geräuschlos vernichtet waren. Man hatte keines seiner Gesehe ausdrücklich ausgehoben, sondern stillschweigend durch geradezu entgegengesehe Bestimmungen bei Seite geschafft.

Ein Glud für die Regierung, ein Segen für das Bolf, daß biese eiserne Zensur. Ordnung doch hänfig genug umschifft wurde. Rur den Schleichwegen, welche die Gedanken um so viele Schlagbaume herumführten, verdankt man es, daß die Barbarei, die Joseph so siegreich von Desterreich abwehrte, nicht abermals unter dem gewaltigen Breszwang hereinzubrechen drofte.

Noch muffen wir bemerken, daß weber die 3. D. noch bis 1810 ein anderes Geset den Schriftstellern irgend einen Schutz gegen du Willfür der plöglich so mächtig gewordenen geheimen Zensoren pficherte. An die Stelle des Josephinischen Refurbrechtes, das so außerordentlich wirksam war, trat vollständige Preisgebung da Schriftsteller.

Indessen schienen diese Maßregeln noch unzulänglich, die lebenstose Presse stöße Mresse stüde ein, Besorgnisse, sur welche die lebhasteste Polizeiphantasie keinen Maßstad zu sinden vermochte. Auf die 3. D. folgten bis 1810 noch andere Berordnungen, die tief in die Presverhältnisse der Gegenwart eingreisen, und, um Wiederholungen zu vermeiden, dei Schilderung der gegenwärtig-herrschenden Zustände erwähnt werden sollen. Hier muß noch erwähnt werden, daß im Jahre 1798 die Lesekabinete, die Joseph zuerst einzessührt hatte, dann auch die Leihbibliotheken verboten wurden, und

Um alle Erinnerungen an die Josephinische Periode der geistigen Freiheit auszulöschen, ward im Jahre 1801 eine Rezensurirungs-Kommission ernannt, die nicht, wie unter Joseph geschah, verbotene Berke dem Berkehre zurückgab, sondern erlaubte verbot. In einem Zeitraume von zwei Jahren hatte diese Kommission nicht weniger als 2500 Druckwerke verboten! (Bergl. Seite 161.)

Eine erfreuliche Erscheimung bot unter biesen Berhältnissen ber II. Theil des Strafgesehbuchs über schwere Polizeiübertretungen, der vom 1. Januar 1804 in Wirksamkeit trat, weil er wenigstens die unmöglichen Strafen der Zeusurordnung aushob.

Ms Stabion nach bem Pregburger Frieden (26. Deg. 1805) an die Spipe bes Ministeriums trat, wurde ber Drud feineswegs Die Freisinnigkeit, die man biefem Staatsmanne auf verminbert bem Gebiete ber Zenfur bin und wieber guschreibt, wirb burch bie Befete, bie unter ihm an's Licht traten, grunblich bestritten. Unter ihm erschien bas Buchandlungspatent v. 18. März 1806, bas die Josephinischen Ansichten von der Rothwendigkeit, die Buchbruderei und ben Buchhandel als freie Gewerbe und Kunfte au behandeln, so wenig theilt, daß biese Gewerbe barin auf einige Stabte ber Monarcie befchrantt, übrigens die Bestimmungen ber 3. D. und ber übrige Anhang ber eisernen Prefgesetzgebung ausbrudlich aufrecht erhalten werben. Sonft erschienen unter Stadion nur noch zwei Berordnungen, beren eine die Zensur medizinischer Artifel bem Protome. bicus ber Broving überträgt, während die andere, v. 15. Mai 1808, bie Schullehrer afatholischer Bemeinben verpflichtet, feine andern Befange abfingen au laffen, feine anbern Gebete au fagen, ober Prebigten vorzulesen, als solche, welche von ber Zenfur genehmigt, ober 14 Defterreid. Benfur.

von den Konfistorien entsprechend gefunden werden. Benn also Stasbion das Razionalgefühl zu beleben suchte, so war er doch weit entsfernt, dieß durch eine wenigstens theilweise Erleichterung des Press zwanges zu bewirken.

Inbessen fand fich bie Regierung, seit die Kriege mit Frankreich ausbrachen, oft in die Rothwendigfeit gefest, ben maglofen Befculbigungen ihrer Gegner in ber Preffe entgegenzutreten. Da es jedoch in Desterreich nicht einen Schatten von Preffreiheit gab, fo ware jebe traftige Gegenschrift, Die ju Bunften ber Regierung erschien, ber Regierung zu Laft gefallen. 11m berlei Berwicklungen zu begegnen, hatte man bereits frühzeitig bie Zensurformel imprimatur absque loco impressionis, bie fpater burch permittitur minber augenfällig reprasentirt wurde, in die Braris, und dann auch in die 3. D. v. 1795 8. 4 aufgenommen. Mittelft dieser Kormel wurde ber Druck nur unter ber Bebingung erlaubt, bag fein Drudort, ober nur ein erbidteter ausländischer angegeben werbe. Spater murbe biefe unmoralische Benfurformel, welche bie Schriftsteller jur Unwahrheit brangte, theils burch die strenge Ueberwachung ber beutschen Preffe von Seite bes französischen Gewalthabers, theils burch die immer heftiger andrangenben frangofischen Schmähschriften gegen die öfterreichische Regierung nothwendiger als zuvor, benn fie allein öffnete ben Beg zur Bertheibigung. \*)

<sup>&</sup>quot;) Ueber diese Schmähschriften hieß es im Defterreichischen Manifest von 1809: "Des Raisers Zurudfunft nach Paris war das Signal zu den gehässige ften Schmähschriften, worin die vorgeblichen Absichten, die vergangenen Ungläcksfälle, die gegenwärtige innere und äußere Lage, ja selbst die erhabensten Bersonen des Hauserschaft dalo mit Hohn, bald mit Erbitterung behandelt, und kein Mittel unversucht gelassen war, um dem Souverain, seinen Dienern und seinem Regierungsspietem die Achtung und das Bertrauen seiner Bolker zu entziehen. Der Zufall hatte diese Artifel, die auf einmal alle öffentlichen Blätter bedeckten nicht erzeugt, es war unmöglich, ihren Ursprung zu verkennen."

# Die Borschrift

vom 10. September 1810.

# Borschrift

für die Leitung des Censurmesens und fur das Benehmen der Censoren in Solge a. h. Entschließung vom 10. September 1810 erlaffen.

Seine Majestät unabläßig bemüht, das Wohl Aller und ber Einzelnen auf jedem Wege zu befördern; überzeugt, daß die Versbreitung nühlicher Kenntnisse die Verwollsommnung der Einsichten, versbunden mit der Veredlung der Gesinnungen zu den vorzüglichsten Mitteln gehören, ersteres zu bewirken; wohl wissend, daß eine zwedsmäßig geleitete Leses und Schreibfreiheit besonders geeignet sei, diese berbeizussühren; dabei aber ganz eingedenk der obersten Regentens und Baterpflichten, welche die intellectuelle und sittliche Bildung, wie die Torge für den physischen Wohlstand umfassen, und es eben so wenig gestatten, die Unterthanen am Geiste und Herzen, als an ihrem Körper verderben zu lassen, haben allergnädigst geruht, solgende Grundsähe für die künftige Leitung des Zensurwesens, und als Maßsregeln für das Benehmen der Zensoren zu bestimmen.

Kein Lichtfrahl, er fomme, woher er wolle, soll in Sinkunft unbeachtet und unerkannt in der Monarchie bleiben, oder seiner mögslichen Birksamkeit entzogen werden; aber mit vorsichtiger hand sollen auch herz und Kopf der Unmundigen vor den verderblichen Ausgeburten einer scheußlichen Phantasie, vor dem giftigen Hauche selbste süchtiger Berführer, und vor den gefährlichen hirngespinnsten versichrobener Köpfe gesichert werden.

#### S. 1:

Bei ber Beurtheilung ber Bucher und Handschriften muß vor Allem genau unterschieden werden zwischen Werken, welche ihr Gehalt und die Behandlung bes Gegenstandes nur für Gelehrte und ben Wissenschaften sich widmende Menschen bestimmt, und zwischen Broschüren, Bolksschriften, Unterhaltungsbüchern und den Erzeugnissen bes Wises.

#### **s**. 2.

Bu einem sogenannten gelehrten Werke qualificirt nicht ber Umfang bes Buches, sondern die Wichtigkeit und Beschaffenheit bes behandelten Gegenstandes und die Art der Behandlung besselben.

#### **S.** 3.

Die gelehrten Werke theilen sich wieder in zwei Klassen. In die erste gehören jene Schriften, welche durch neue Entbedungen, durch eine bundige und lichtvolle Darstellung, durch die Auffindung neuer Ansichten u. s. w. sich auszeichnen; in die zweite die fast- und martslosen Kompilazionen und Wiederholungen des hundertmal Gesagten u. d. g.

#### **§**. 4.

Die Werke ber ersten Art sollen mit ber größten Rachsicht behandelt, und ohne außerst wichtige Grunde nicht verboten werben. Ift ja eine Beschränfung nothig, so lasse man selbige nicht öffentlich ankundigen

#### **S.** 5.

Berke ber zweiten Art verdienen keine Rachsicht, weil sie keinen Bortheil bringen, und ihr Inhalt aus besseren Duellen geschöpft werden kann. Sie sind daher nach den bestehenden Zenzurgesehen zu behandeln.

#### **s.** 6.

Broschüren, Jugend und Bolksschriften, Unterhaltungsbucher muffen nach der ganzen Strenge der bestehenden Zensurgesetze behandelt werden. Hier muß nicht nur alles entfernt werden, was der Resligion, der Sittlichkeit, der Achtung und Anhänglichkeit an das resgierende Haus, die bestehende Regierungssorm u. s. w. geradezu oder mehr gedeckt entgegen ist, sondern es sind auch alle Schristen der Art zu entsernen, welche weder auf den Berstand noch auf das Herz vortheilhaft wirken, und deren einzige Tendenz ist, die Sinnslichkeit zu wiegen. Es soll daher alles Ernstes getrachtet werden, der so nachtheiligen Romanen-Lektüre ein Ende zu machen. Dabei rersteht es sich von seldst, daß hier sene wenigen guten Romane, welche zur Ausstlärung des Berstandes und zur Beredlung des Herzens dienen, nicht gemeint sein können, wohl aber der endlose Wust von Romanen, welche einzig um Liedeleien als ihre einzige Achse sich drehen, oder die Eindildungskraft mit Hirngespinnsten füllen.

#### S. 7.

Die Erzeugnisse des Wises, die Produkte der Dichter sind auf die Großzahl berechnet und können daher nicht wohl von der Kathesgorie der Bolksschriften getrennt werden. Sind aber auch die klasssischen Werke der Art nicht nach der ganzen Strenge der S. 6 gesgedenen Grundregeln zu behandeln, so können sie doch auch nicht mit der S. 4 angezeigten Rachsicht behandelt werden, um so weniger, als sie das wahre Wohl der Einzelnen oder des Ganzen zu befördern nicht geeignet sind, wohin doch die eigentliche Tendenz der S. 4 bes zeichneten Bücher geht.

#### **s.** 8.

Berfe, in welchen die Staatsverwaltung im Ganzen ober in einzelnen Zweigen gewürdigt, Fehler und Mißgriffe aufgebeckt, Ber, befferungen angebeutet, Mittel und Bege zur Erringung eines Bor, theils angezeigt, vergangene Ereigniffe aufgehellt werben 'u. f. w.

sollen ohne hinlanglichen anbern Grund nicht verboten werden, waren auch die Grundsate und Ansichten des Autors nicht jene der Staats-verwaltung. Rur muffen Schriften der Art mit Würde und Bescheidenheit und mit Bermeidung aller eigentlichen und anzüglichen Bersonalitäten abgesaßt sein, auch nichts sonft gegen Religion, Sitten und Staat Berderbliches enthalten.

#### **s.** 9.

Rein Werk ist von der Zensur befreit, und das Revisionsamt ist dafür verantwortlich, wenn eines ohne das Gutachten des bestimmten Zensors den Buchhändlern hinausgegeben wird.

#### **§**. 10.

Schriften, welche bas höchste Staatsoberhaupt und bessen Dinastie, ober auch fremde Staatsverwaltungen angreisen, beren Tendenz bahin geht, Misvergnügen und Unruhe zu verbreiten, das Band zwischen Unterthanen und Kürst loder zu machen, die christliche und vorzüglich die katholische Religion zu untergraben, die Sittlichkeit zu verberben, den Aberglauben zu befördern; Bücher, welche den Socinianismus, Deismus, Materialismus predigen, endlich Schmählschriften aller Art sind so wenig geeignet, das Glück Einzelner und das Wohl des Ganzen zu erhöhen, als sie selbes vielmehr vom Grunde aus zerstören, und können daher so wenig auf Rachsicht, als Meuchelmörder auf Duldung Anspruch machen. Sie sind nach der Strenge der bisher bestehenden Borschriften zu behandeln.

#### **S.** 11.

Die gegebenen Grundsate gelten nicht nur für gebruckte Schriften und Werke, sonbern auch für Handschriften.

#### S. 12.

Schriftsteller, beren Hanbschriften von ber Polizei-Hofftelle bie Bulaffung zum Drude versagt wurde, können, wenn sie fich gefrundiglauben, ihre Hanbschriften mit Beifugung ber Rechtfertigungsgrunde

an die politische Hofftelle ihres Landes überreichen, welche darüber an Se. Majestat Bericht zu erstatten hat, nämlich ob sie dem damnatur ber Bolizei-Hofftelle beipflichte, ober aber zur Zulaffung stimme.

#### S. 13.

Berte, welche durch die Recensurirung verboten wurden, konnen wenn fie in neuen Auflagen erscheinen, ober auf das Reue aus dem Auslande herein kommen, wieder in die Censur eingeleitet, und nach den vorliegenden Grundsaben beurtheilt werden.

#### **S.** 14.

Die Cenforen sollen mit möglicher Schnelligkeit in so weit es obne Rachtheil ber ordentlichen Censurrung geschehen kann, die Absgabe der Bücher beschleunigen, und vorzüglich muß auch dafür gesorgt werden, daß die Bücher nicht unnöthiger Weise auf dem Revisionssante liegen bleiben, ehe sie an die Zensoren vertheilt werden, wie auch, daß sie von diesen schneller, als bis jest geschah, abgeholt werden.

#### **S.** 15.

Bon jest an erhalt bie Cenfur mur folgende Urtheilsformeln für gebruchte Berte:

- 1. Admittitur.
- 2. Transeat.
- 3. Erga schedam conced.
- 4. Dampatur.

Admittitur ertheilt ber Cenfor jener Schrift, welche öffentlich verlauft und auch in ben Zeitungen angefundigt werben barf.

Transeat Schriften, welche nicht gang zum allgemeinen Umlauf, aber auch nicht zu einer ftrengeren Beschränfung geeignet finb. Sie können zwar öffentlich verkauft und in die Kataloge aufgenommen, aber nicht in ben Zeitungen angekündigt werben.

Erga schedam erhalten Werte, in welchen bie Anftößigkeiten bas Gute und Gemeinnütige überwiegen, und welche ohne Gefahr nur

Geschäftsmännern und ben Biffenschaften geweihten Menschen gegen Reverse von ber Bolizei-Hofftelle bewilligt werben können.

Damnatur ift als ber hochfte Grab bes Berbotes nur jenen Schriften vorbehalten, welche ben Staat, bie Religion ober bie Sin-lichkeit untergraben.

Die Erlaubniß, solche Schriften zu lefen, ertheilt ebenfalls bie Polizei-Hofftelle, und sie wird vierteljährig Gr. Majestät ein Berszeichniß ber Personen, welchen ber Art Bücher und Schriften zugestanden wurden, vorlegen.

### **S.** 16.

Professoren und eigentlichen Fachgelehrten sollen Bucher, welche in ihr Fach gehören ober auf selbes Bezug haben, niemals versagt werben, sie mögen mit erga schedam ober mit damnatur bezeichnet sein, ausgenommen sie beständen blos aus Schmähungen, und wären übrigens gehaltlos.

#### **S.** 17.

Die Formulare bei ben Hanbschriften bleiben wie bisher. Rur tritt eine neue hinzu: Toleratur. Ein Manustript, welches auf ricie Art erlediget wird, kann zwar gedruckt und in den Katalogen, aber nicht in den Zeltungen angekündigt werden. Es gilt für solche inländische Schriften, welche zwar von einem gebildeten Publikum gelesen werden können, aber nicht geeignet sind, in die Hände ungebildeter Menschen zu kommen. Diese Erledigungsart ist auch anwendbar auf politische Schriften, von deren weiteren Berbreitung die Staatsverwaltung keine Notiz nehmen will.

#### **s.** 18.

In Beziehung auf ben Nachbrud werben folgende Grundfate feftgefett:

1. Die bestehende gesetzliche Dulbung bes Rachbruckes von Werken, die im Auslande erschienen sind, ist im Ganzen nicht aufgehoben.

- 2. Zeboch berechtigt hierzu teine Zensurformel, sondern die Erslaubniß zum Rachbrucke einer Schrift muß bei ber Polizei-Hofftelle nachgesucht werden, welche das Buch in dieser Hinsicht auf das Reue in Zensurfrung bringt, und dann über Zuläßigkeit und Richtzuläßigkeit bes Rachbruckes entscheibet.
- 3. Werke, welche von fremben Buchhändlern allein, ober in Gesellschaft mit inländischen im Manustripte der hiesigen Zensur vorzgelegt, von selber zugelassen, und dann erweislich in einer der Hauptsstädte der Monarchie gedruckt werden, dürsen nicht nachgedruckt werden. Doch muß in jedem Falle vor dem Drucke die Anzeige an den Lundeschef gemacht werden, damit selber die Einleitung tresse, sich ron der Wirklichkeit des Druckes in den k. k. Staaten zu überzeugen, und die Polizei-Hossikele davon in die Kenntniß zu sehen.

#### **s**. 19.

Bon Sandschriften wissenschaftlicher Werte wird fein Duplifat mehr gefordert, wohl aber bei kleineren Schriften, wenn nicht die Bolizeihofstelle in einzelnen Fällen bavon bispenfirt.

#### **S.** 20.

Die Ankundigung einer Schrift wird von dem Revisionsamte nicht unterschrieben, bevor nicht davon die vorgeschriebenen Eremplare an die Hosbibliothek abgeliefert find.

#### **§**. 21.

Ob ein Wert vor dem Drude noch einer andern hofftelle zur Einsicht mitgetheilt werden soll, wird in jedem einzelnen Falle die Bolizei-Hofftelle entscheiden.

#### **S.** 22.

Die frühern Berordnungen, welche burch biefe Borfdriften nicht abgeanbert ober aufgehoben werben, bleiben in ihrer Birtfamteit.

# Beleuchtung

ber

# Vorschrift vom 10. September 1810.

Die Borschrift vom 10. Sept. 1810 ist in vielsacher Beziehung benkwürdig. Keine der so vielen österreichischen Zensurnormen, die seit Josephs Tode mit sich überstürzender Hast ans Licht brachen, machte so viel Sensazion, als diese. Sie schien eine neue Regierungsepoche zu bezeichnen, sie singnalisirte in der Meinung des Boltes einen Fortschritt zu den Josephinischen Prinzipien; man betrachtete sie hier als Grabmal des ausgebildetsten Preszwanges, dort als eine Freiheits-Charte der unter übermäßigem Drucke seufzenden Geister.

Diese sanguinischen Urtheile entsprangen, merkwürdig genug, nicht aus der genauen Kenntniß der neuen Borschrift, sondern geradezu aus der Unkenntniß berselben. Rur zwei Stellen erreichten eine große Publizität, zwei Stellen, die in der That eine herrliche bedeutungs volle Fassung haben, und den gunstigen Schluß auf das ganze hers vorriesen. Einige Borte, die in diesen zwei Stellen glänzen, haften noch jeht im Gedächtnisse des Bolkes, und zeigen ihm die Borschrift von 1810 als Musterbild einer vernünftigen Zensur.

Die Entstehung bieser jedenfalls merkwürdigen Prefinorm durfte aus ben erschütternden Greignissen und den Prefigustanden jener Tage errathen werden.

Betrachten wir die Zeit, in welcher diese Borfchrift verfaßt wurde, etwas genauer.

Die unermeßlichen Opfer, die langjährigen Rriege forberten, bas

Glud ber Rapoleonischen Wassen, das die helbenmuthigsten Anstrenzungen fruchtlos gemacht hatte, die so lang anhaltende Unterdrückung der geistigen Thätigkeit der Razion durch die Uebergewalt der Zensur, die Aussicht auf neue Opfer und eine verhängnisvolle Zukunft, drohten im Jahre 1810 die moralische Kraft der unter dem österreichischen Zepter stehenden Bölker zu erschöpfen, und eine völlige Herabstimmung der Geister vorzubereiten. Das Maß des Ungluds war noch nicht roll. Reue blutige Kämpse ahnten wenigstens die Politiker, eine surchtdare Finanz-Krists stand nahe bevor. Gefahren genug für die nächste Jukunft, Gefahren, die eine außerordentliche moralische Kraft ersorderten, um nicht das Staatsgebäude auße tiesste zu erschüttern.

Diese moralische Kraft sann bie Regierung neu zu beleben. Das Mintel, bas sie ergriff, war höchst zweckmäßig. Bertrauen sollte Bertrauen erwecken ober nähren, bas Bolf sollte in ben Tagen furcht-barer Prüfungen sein Selbstgefühl nicht einbüßen. Man wollte jett ber geistigen Krast bes Bolfes Recht wibersahren lassen. Dieß war ein lichter Rettungsgebanke. Um biese Zeit überraschte die Rachricht ron einem neuen Gesetz, bas die Presse entsessen, die diffentliche, so lange zu tiesem Schweigen verurtheilte, Meinung emanzipiren, dem Bolke das Recht geben wolle, im Staate ein Wort mitzusprechen, seine Wansche, seine Klagen öffentlich an den Tag zu legen.\*)

Indeffen wurden nur einzelne Bestimmungen bieses Gesetes bestannt, aber gerade jene, welche ben Anbruch eines neuen Morgenstothes im Bolferleben anzeigten, gerade jene, die eine Mundigersidzung bes Bolfes enthielten. Die Bolfer, die bieher nicht bas Recht batten, über Regierungsgeschäfte in ben Organen ber Presse ihre Meinung zu außern, vernahmen mit Begeisterung die Worte jener Borschrift: "Kein Lichtstrahl, er komme, woher er wolle, soll in hintunft unbeachtet und unerkannt in der Monarchie

<sup>&</sup>quot;) In Preußen hatte man befanntlich nach ber Schlacht bei Zena andere Grunbfage rudfichtlich ber Preffe angenommen. Man fuchte hilfe in ber öffente lichen Meinung, und in ben Organen ber Preffe. Diese burfte jest ploblich eingeriffene Arebeschähden enthullen, Migbrauche tabeln, ja bittere Bormurfe maden.

bleiben ober seiner möglichen Wirksamkeit entzogen werben, " und ähnliche erhebende Berheißungen. Durch bas Bertramen,
bas die Regierung plöhlich in ihre geistigen Kräfte sette, sühlten üch
bie Unterthanen ermuthigt, ja zu Staatsbürgern erhoben. Hieraus
entsprang eine neue wiederbelebende Krast, die eine so nachhaltige Wirkung bewährte, daß selbst die schwersten Prüfungen, wie die einige Monate später ausgebrochene Finanz-Krisis, den Muth der Bötter nicht brachen. Roch jeht steht die Borschrift von 1810 im Gedäckznisse des Bolles, das sich nach ihrer Wiederbelebung sehnt, sie jedeck so wenig kennt, als früher.

Betrachten wir nun diese Borschrift, die hier nicht in einzelnen isolirten Fragmenten, sondern wie in neuester Zeit wiederholt geschah,\*) ganz und im Zusammenhange mitgetheilt wird, etwas genauer, ir wird sich der hohe Ruf, den sie sich erward, leider keineswegs begründen lassen.

Geht man schon von dem Grundsate aus, das erfte Prinzip der Selbstibätigkeit, wie Fichte den Gedanken nennt, wenn er fich in großen Kreisen manisestiren will, zuvor polizeilich zu untersuchen, über-haupt Präventiv-Maßregeln gegen die Presse seitzuseben, so muisen sich diese vernünstiger Weise darauf beschränken, die Gefahren, welche man von einer zügellosen Presse befürchtet, hintanzuhalten, dürsen sonst aber keineswegs der Wittheilung dessen, was sich in der Tiefe des menschlichen Geistes bewegt, Schranken und Dämme entgegen wersen.

Die Mission ber Zensur sollte von jeher nur barin bestehen, Alles von ber Deffentlichkeit zurud zu halten, was ber Religion, ber Sittlichkeit, bem Staate gefährlich ist. In bieser Beschränkung famen bie Vertheibiger ber Zensur zu allen Zeiten einen Anhaltspunkt, ja einen Beweis ber Rothwendigkeit ber geistigen Bevormundung; bei bieser Zwedbestimmung ber Zensur sinden ihre Schupredner noch Raum

<sup>\*)</sup> In ben Granzboten und in Schlettere Sandbuch ber beutschen Prefigefetgebung. Leipzig 1846.

genug für die Ergründung der Wahrheit, ben Fortschritt ber Wissensschaft und den freien Berkehr mit den Erzeugnissen bes Geiftes.

Beschränkt sich ein Zensuredikt auf diese Tendenz, sieht es zu gleicher Zeit vor, daß die Instrumente der geistigen Bevormundung über ihr bestimmtes Ziel so viel möglich nicht hinausgreisen, daß den Schriftstellern durch die Manipulazion der Gedankenrichter kein ungesbührlicher Zwang, d. h. kein solcher, der bei ZensursAnstalten entsbehrlich ist, auserlegt werde, so kann man ein solches Zensuredikt zweckmäßig nennen.

Die leitenden Prinzipien, nach welchen die Bevormundung geshandhabt werden soll, können, wenn auch nach so liberal, einen ungebührlichen Prefzwang nicht verhindern, sobald man diese Prinzipien nicht mit größter Unbefangenheit, nicht mit ernster Ruhe aufsstellt; sobald man den Zensoren mehr Spielraum gewährt, als ihr Geschäft seiner Wesenheit nach sordert, sobald man unnöthige mechanische Schranken erhöht, und den Schriftstellern nicht die zweckmäßigen Mittel an die Hand gibt, gegen ungebührliche Eingriffe in ihr geistiges Eigenthum die nothwendigste schnellste Abhilfe zu erlangen.

Diese Bemerkungen schienen vorläufig zur gehörigen Burbigung ber Borschrift von 1810 nothwendig. Betrachten wir biese Borschrift nun naber. Die Absicht bes Gesetzebers scheint ein ben Worten, welche bie Borschrift einleiten, klar und bestimmt ausgesprochen.

Der Gesetzgeber will das Wohl der Staatsbürger durch Bersbreitung nühlicher Renntnisse, Bervollsommnung der Einsichten und Beredlung der Gesinnung befördern. Da er, wie lichtvoll ausgessprochen wird, in einer zwecknäßig geleiteten Lehrs und Schreibfreiheit ein vorzügliches Hilfsmittel zur Erreichung der erwähnten hochwichtigen Iwede ersennt, so wird der schöne Grundsatz vorangestellt: "daß kein Lichtsrahl, woher er auch komme, in Zukunst unerkannt in der Mosnarchie bleiben solle." In der Presse sollen die Lichtstrahlen aus allen Theilen der Monarchie zur Erscheinung gelangen, und was noch mehr sagen will, sie sollen von der Regierung beachtet werden; aber herz und Kopf der Unmündigen sollen vor den verderblichen Ausgeburten einer scheußlichen Phantasie, vor dem giftigen Hauche

felbftsuchtiger Berführer und vor ben gefährlichen Sirngefpinnsten verschrobener Röpfe gesichert werben.

Diese Bestimmungen enthalten an und für sich die Gränzen ber freien Bewegung in der Presse, und wenn auch die Beschränkungen nicht mit jener nothwendigen Mäßigung ausgesprochen werden, die das Josephinische Zensurgeses ziert, so wäre doch das Maß der hier gestatteten Freiheit, besonders im Zusammenhange mit § 8 sehr dankenswerth, wenn die nun solgenden Bestimmungen sichere Garantien für den Gemuß der eingeräumten Rechte gewähren würden.

Dieß ist jedoch leiber nicht der Fall. Man erwartet nach ben schönen, viel verheißenden Eingangsworten höchstens noch eine kurze schafte Bestimmung dessen, was, mit Berücksichtigung des, der Religion, der Sittlichseit und dem Staate gebührenden, Schutes nicht gestattet werden soll, dann die Bestimmung der Aufsichtsbehörden über die Presse, hinlängliche Schutmittel gegen willkurliche Eingriffe und Aufshebung der vielen Schranken und Hemmschuhe, welche seit 1790—1810 in so gehäustem Nasse die geistige Thätigkeit lähmten; man erwartet wenigstens eine Umstaltung der so sehr, so unnöthig durch die alten Berordmungen gelähmten Manipulazion, ohne die der Gebanke unsehlbar an mechanischen Schranken scheitern muß. Diese Erwartungen werden keineswegs erfüllt!

Dagegen enthält die Vorschrift Bestimmungen, die über das politische Richteramt hinaus greifen, und nicht nur die Gestimmung bes Autors, sondern auch seine wissenschaftlichen oder Kunstansichten vor das Gericht der Zensur ziehen — eine Ausbehnung der Gerichtsbarkeit der Zensur, die in diesem Zensurediste zuerst auftauchte, und nothwendig die nachtheiligsten Folgen für das geistige Eigenthum haben mußte.

Erflären wir und beutlicher. So unbezweifelt es ift, daß bie Bensur und die literarische Kritif nach ganz verschiedenen Ansichten handeln, so heterogen ferner polizeiliche Untersuchungen und Beurtheilung des literarischen Gehaltes der geistigen Thätigkeit find: so sinden wir doch beide in dieser berühmten Zensurvorschrift so fest ane einander geknüpft, ja gleichsam mit einander verschmolzen, daß ber

politische Zenfor zugleich auch als literarischer Richter, ber Kritiker zugleich als Wertzeug ber Polizei wirken muß!

Als Kritiker soll nun der Zensor nach dieser Borschrift daraus sehen, ob die Handschrift oder das Druckwerk, das er zu zenstren hat, ein gelehrtes Werk oder eine Bolksschrift, ein Unterhaltungs. blatt, ein Erzeugnis des Wises sei. (S. 1.) Erkennt er das Zensur. Objekt als ein gelehrtes Werk, so muß er wieder unterscheiden, ob es sich durch neue Entdeckungen, durch eine bündige und lichtvolle Darstellung, durch neue Ansichten u. s. w. auszeichne, oder ob es eine marklose Kompilazion sei. (S. 3.) Der Zensor hat also auch über den literarischen Gehalt zu entscheiden, sa sein Urtheil ist auf dem Gediete der unpolitischen Kritik so gewichtig, daß er das, was er als politischer Richter vom Standpunkte der Religion, der Sittlichseit und des Staates für ganz harmlos erkennt, aus literarischen Ansschen verdammen muß!

Erafe bieses Schidfal immer bloß werthlose Produkte, so könnten wir es nicht bedauern; allein wer burgt bafür, daß der Mann, der ein tuchtiges polizeiliches Werkzeug ift, auch ein guter Kritiker sei? Wer burgt bafür, daß der Zensor so sicher auf der Höhe der Forschung fteht, daß er durch seine so verschiedene Richterpflicht nicht verwirrt oder wenigstens befangen wurde?\*)

Wie viele Werke gibt es, bie nach ihrem Erscheinen verkannt, nicht beachtet, nicht gehörig gewürdigt wurden, und die später, aus der Dunkelheit hervorgezogen, ihrem Berkasser einen ehrenden Ruf, ja sogar die Unsterblichkeit verschafften? Wir haben solche Werke in Deutschland, und die deutsche Razion ist unfehlbarer, als ein Zensor.

Roch gefährlicher für die geistige Thätigkeit wird das zweisache Richterant badurch, daß die Zensoren auf Ansichten verpflichtet werden, welche ben durch die Wissenschaft begründeten, ja herrschenden Grundssähen der Kritif geradezu widerstreiten, daher kaum ihr kritisches Glaubensbekenntniss bilden, und wenn dieß ja der Fall ware, sie zur Ansähdung der literarischen Kritif ganz untüchtig machen würden. hieher gehört die \$. 7 ausgesprochene Ansicht, baß auch klassische Erzeugnisse des Wibes, ja auch klassische Dichterwerke das

wahre Bohl bes Gingelnen ober bes Sangen gu beforbern nicht im Stande feien, und baber teine besondere Rachficht verbienen!

Richt nur ber Schriftsteller, auch ber Zensor und burch eine berartige Beurtheilung bebeutungsvoller Werke betroffen werben. Der Zensor, ber sich vielleicht im Geiste vor bem Genins beugt, ber in seine Gewalt gegeben wird, wird frast dieser Instrutzion, frast seines Amtes angewiesen, sich zu ber Ansicht zu bekennen, daß das Werf dieses Genius keinen wohlthätigen Einstuß auf das Wohl Einzelner ober Aller außern könne, und daß es daher keine besondere Nachsicht vor den polizeilichen Schranken verdiene! Was den Wis betrifft, so wird er hier nicht "als angeschauter Verstand," wie ihn Jean Paul nennt, oder als freie Urtheilskrast, soudern nach einem ganz andern Wasstade gerichtet.

Diese Ansichten, auf die der österreichische Zensor schwören muß, dem die Borschrift ward ihm als Instruction gegeben — wodersstrebte bereits lange vor dem Jahre 1810 dem Urtheile der stimmsfähigen Wänner aller zivilisirten Razionen, die den mächtigen Einstluß klassischer Dichterwerke auf die Kultur der Böster, auf ihre harmonische Entwicklung in lebhaften Farben geschildert haben, und schildern.

Wie geführlich find Zenforen, die fich nicht entbloden, mit Bersengnung ihrer Ueberzeugung folche Ansichten zu Leitsternen ihres Richteramtes zu machen! Und folche Zenforen rief eben diese besrühmte Borschrift hervor.

Die Josephinische Prefigesetzebung vermied berlei Klippen sorgfältig; sie war eifrig bedacht, die Willsur der Bucherrichter zu beschränken, sie drang ihnen kein Urtheil auf, um nicht Männer, die vor ihrer eigenen Ueberzeugung keine Achtung haben, über die geistige Thätigkeit der Staatsbürger als Richter zu sehen. Die Josephinische Prefigesetzgebung wollte nur das unterdrücken, was in der That die Religion, die guten Sitten, den Staat bedroht, sie erkunte die große Wichtigkeit der hier so sehr verkannten artistischen Werke, und schenkte ihnen gleiche Begünstigungen, wie den gelehrten. Selbst die vielen Zensurnormen, die seit dem Hinschelden des unsterblichen Josephs dis zum Jahre 1810 erlassen wurden, die Zensurordnung von 1795 inbegriffen, greisen nicht, wie eben diese Borschrift, in ein ganz fremdes Gebiet, übertragen nicht dem Zensor eine Machtvollsommenheit, die ihm nicht gebührt, die ihn mit sich selbst in Iwiespalt bringt, und jedenfalls die geistige Thätigseit in einem höheren Maße bedroht, als es sonst durch das Institut der Gedankenüberwachung zu geschehen pflegt.

Später, wo von dem Zwede der öfterreichsichen Zensur die Rede sein wird, soll untersucht werden, ob es überhaupt möglich sei, Zensoren zu sinden, die auf diese Weise ein literarisches Richteramt auszuüben besähigt wären. Hier nur noch eine Bemerkung. Die österreichische Zensur motivirt ihre Urtheilssprüche nicht, sie bilden einsilbige Lasonismen. Der Schriftsteller erfährt also mie, ob sein Wert verworsen wurde, weil es der politischen, oder weil es der literarisch-kritischen Ansicht der Zensoren nicht entspricht; er ahnt oft kaum, daß sein Wert bloß deshalb zum Oruce nicht zugelassen wird, weil es keine geistige Wahlverwandtschaft mit den Zensoren hat!

-

ī

Diese Ungewisheit muß an und für sich die traurigsten Folgen hervordringen. Sie macht den Schriftsteller ganz rathlod; er steht einem Orakel gegenüber, dessen Aussprüche er nicht begreift, weil es sich in dichtes Dunkel hüllt, und nur einzelne Herrscherworte aussspricht; — er weiß nicht, ob in dem kahlen non admittitur, der politischen Gestunung oder der literarischen Gehaltsstufe seiner Schrift der Stab gebrochen wurde. Auf diese Weise verwirrt die Zenfur die Gemüther, spielt mit der ebelsten Thätigkeit des Menschen, und handelt daber gegen die Sittlickseit, gegen alle Moral, die sie doch beschüben will.

Die Klassifikazion der verschiedenen geistigen Erzeugnisse läßt ebenfalls viel zu wäuschen übrig. In §. 10 sind Schriften der verschiedensten Tendenz auf eine und dieselbe Linie gestellt, obgleich einige Gattungen, wie jene, welche den Socinianismus, Deismus, Waterialismus predigen, eine viel geringere Berbreitung sinden, als gemeine Schmäbschriften, und daher nach den sonst üblichen Grundschen der Prespolizei minder ftrenge Präventiv » Rafregeln

erforbern. Auch fällt es auf, baß Schriften, ble einen geringen materiellen Umfang haben, wie Broschüren, Flugschriften u. s. w. nach ber ganzen Strenge ber bestehenben (älteren) Zensur-Borschriften behandelt werden sollen, während ber große Umfang eines Bertes, der doch ein starter Hemmschuh ber Berbreitung ist, demfelben nicht bie mindeste Begünstigung vor den Zensurschranken zuwege bringt.

Schon aus biesen Andeutungen ersteht man, daß diese berühmte Borschrift die geistige Bevormundung nicht auf ein möglichst kleinstes Maß beschränkt, daß sie vielmehr ihren Gerichtsbann über die gewöhnlichen Gränzen hinausbehnt, in welchen man sonst ihre Rectifertigung sucht, und daß sie der Bücherpolizei Tendenzen aufdürdet, die weder die Zensur, noch eine höhere, mit größeren Krästen ausgerüstete, freie Krast zu erreichen vermöchte.

Es follen nicht nur staatsgefährliche, es sollen auch gehaltlose Schriften, b. h. solche, die der Zensor für gehaltlos halt, unterdrückt werden, — ein Zwed, den die jest die stets wache literarische Kritif nicht zu erreichen vermochte, bessen Erreichung übrigens nicht so win- schenswerth sein durfte.

Bei Bolfern namlich, bie noch feine wurdige Literatur haben, muffen auch schwache Probutte als Zeichen ber geiftigen Strebnife geschätzt werben, ja fie gehören zur Geschichte ihrer Entwicklung, um bieten die Stufenleitern ihres Aufschwunges, die Gradmeffer ihres geistigen Lebens, die selbst für die Regierung sehr wichtig find. Sier ift es besonders nothwendig, daß jeder Reim forgfältig gepflegt, jedes hohere geistige Streben, wenn es auch anfangs machtlos, unficha und unbehilflich auftritt, mit Liebe geförbert und unterftust werbe, bamit ber Keim fich entwickle, ber Funke zur heiligen Flamme werbe. Rann die Zensur, fann die Bucherpolizei diese für die Entwicklung ber Boller so wichtige Mission erfüllen? gefährbet fie fie nicht aufs hochfte, wenn sie, die doch mur negativ einwirken kann, auch die lites rarische Kritik in erster und letter Inftanz an fich zieht, und ben Reim vernichtet, eben weil er nur ein Reim ift, ben Kunken erflicht, weil er noch nicht warmt ober leuchtet? Dit folder Doppelgewalt ausgeruftete Berfzeuge taugen nicht zu Bachtern in ber Literatur,

unter ihr Richtscheit barf bie geistige Thatigkeit ohne größte Gefahr fur bie Entwidlung ber Menschheit nicht sallen.

Brufen wir jest die Stellung der Schriftsteller den Bucherrichstern gegenüber. Die ZensursDronung von 1795 hüllte den Gedankensrichter in ein undurchdringliches Dunkel. Sie verbot, die Manustripte unmittelbar den Zensoren zu überreichen, sie verbot dem Schriftsteller den Zensor seines Werfes namhaft zu machen. Erfährt er ihn densnoch, so soll er ihn nicht mit Bitten oder Vorstellungen behelligen. (§. 7 der 3.50.)

Dort ward also ein geheimes Gericht festgestellt, das vor dem friminellen noch den besondern Rachtheil hat, daß der Schriftsteller den Zensor, der sein geistiges Eigenthum verkummern, ja um seine Zukunft, um seine Früchte bringen kann, nicht sieht, nicht kennt, das der er auch nicht als Anwalt seines Geistes, als Vertheidiger seines nesinnersten Lebens auftreten kann, um des Richters gefährliche Ansklagen zu entwassnen, um seine Zweisel zu lösen.

Bur Zeit, da die Zensur-Ordnung in's Leben trat, war die Unnahbarteit des Zensors minder gefährlich; denn damals ging seine Pflicht nicht über die Zwecke der politischen Zensur; allein gerade die Borschrift von 1810 beruft ihn zu einem zweisachen Richteramte, vermehrt daher seine Besangenheit, die ohnehin bedeutend zunehmen mußte, seit er der obersten Polizei-Hosstelle unmittelbar untergeordnet wurde und macht daher eine freie Rücksprache mit ihm doppelt nothwendig.

Bard biese Rudsprache durch die neue Borschrift gestattet, ward sie dadurch möglich gemacht, daß dem profanen Zensor der umgesworsene siedenfache Schleier wieder entzogen ward? Vergebens suchen wir in dieser berühmten Vorschrift eine so billige Verfügung! Jene, die über die Lichtstrahlen auch der tiessten Geister zu Gericht sitzen, können so lichtscheu wie früher bleiben, sind jest wie früher vor den Vinten des Schriftstellers geschützet, dessen gestiges Eigenthum, dessen und Streben in ihre Kände gegeben ist.

Der Refurs, ber bem Schriftfteller in S. 12 eingeraumt wirb, gewährt, wie fpater bei ber Schilberung ber Prefguftanbe ber Gegen:

wart gezeigt werben wirb, keine Stiche. Er ist schon beshalb ungenügend, weil er nur gegen bie absolute Bersagung bes Imprimatur, nicht gegen Unterdrückung einzelner Stellen ergriffen werben kann. Hiemit sind die Mängel bieser Borschrift noch keineswegs erschöpft. Sie enthält noch andere Prinzipien, die schmerzlich auffallen.

Der inländische Schriftfteller wird dem auswärtigen offender nachgesett. So finden wir im \$. 14 die Borschrift, daß die Zewsoren die Abgabe der Bücher mit möglicher Schnelligkeit beschlewnigen, allein vergebens sehen wir und nach einer gleichen Schmemaßregel für die Handschriften, die Repräsentanten der geistigen Thätigkeit im Lande selbst um. \*)

Belche nachtheilige Unterschiede in der Behandlung der in um auswärtigen Geistesprodukte dieser Mangel verursachte, wird später gezeigt werden. Zedenfalls wird in dieser Borschrift die geistige Thätigkeit des Auslandes mehr in Schutz genommen, als die der Staatsbürger — ein Gebrechen der auffallendsten Art, das kein anderes Zensurgesetz auszuweisen hat. Die Zurücksehung der Produkte der geistigen Thätigkeit des Landes ist auch aus einer andern Bestimmung ersichtlich. Rach S. 13 können nämlich Werke, die in der Rezensurrung verboten wurden, wenn sie in neuen Auslagen aus dem Auslande hereinkommen, wieder in die Zensur eingeleitet werden, ohne daß den inländischen Handschriften, die früher die Druckbewilligung nicht erhielten, dieselbe Gunst zugesichert würde!

Wie sollen auf biese Weise die Lichtstrahlen zur Erscheinung gelangen? Wie soll eine nazionale Literatur geförbert werben, wenn die geistige Thätigkeit ber Staatsbürger nicht ber wenigen Begünstigungen theilhaftig wird, die man ber fremben ausbrücklich einraumt?

Prüfen wir jest, ob wenigstens bie mechanischen Schranken

<sup>&</sup>quot;) Erft breigehn 3ahre fpater, namlich mit Defret ber Boligeis Benfur : hofftelle vom 14. Mai 1823 wurden Borfchriften zu Guntten ber schnellern Erlebigung ber hanbschriften gegeben. Größere Werte sollen nicht über einen Wonat ober höchftens 6 Wochen von ben betreffenben Zensoren unerledigt gelaffen werben. Bergl. bei ben Prefanftanben ber Gegenwart "Kontrole."

durch diese Borschrift vereinsacht wurden, ob sie eine einsache Manipulazion einführte, die weder mit Zeitverluft, noch andern Nachebeilen verbunden ist. Um diese Bortheile möglich zu machen, mußsten vor allem die Aufsichtsbehörden und ihr Wirkungsfreis gehörig bezeichnet sein.

Bobin foll ber Schriftsteller sich wenden, wenn er sein Werk ber Zensur überantworten will? Wie gruppiren sich die Aufsichtsbes horben im Organismus ber Zensur?

Ueber alle diese wichtigen Fragen erhalten wir hier keinen Aufsichluß. Man mußte sich nach §. 22 die nothwendige Aufklärung aus der großen Zahl der ältern Verordnungen zu verschaffen suchen, die, wie unser Zensurwesen überhaupt, sehr wenig gekannt, und eben nicht sur Zeden leicht erreichbar sind. Sind doch selbst die vielen Aufsichtsbehörden bei manchen Eingaben im Zweifel, ob sie kompetent seien. Doch betrachten wir das Versahren, so weit man es aus den sindstigen Andeutungen der Vorschrift zu erkennen vermag.

Bon wissenschaftlichen Werken soll fein Duplitat gesorbert wers ben, wohl aber bei kleineren Schriften, wenn nicht die Polizei Soffkelle in einzelnen Fällen bavon bispenfirt (g. 19).

Abgesehen von ber mangelhaften äußern Form bieser Bestims mung, aus ber man schließen kann, daß nur wissenschaftliche Schriften von großem Umfange biese Begunstigung genießen, da man bei kleis neren überhaupt einer Dispens vom zweiten Exemplare bedarf, so enthält sie keineswegs die Begunstigung, die man dem geistigen Berskehre damit ertheilen wollte.

Da nämlich bas Revisions-Amt, bei bem bie handschriften nach S. 4 ber 3. D. eingereicht werben muffen, weber Zeit noch Beruf bat, über die Eigenschaft ber überreichten Handschriften vorläufig zu entscheiden, so folgt hieraus, daß auch von wissenschaftlichen Werken Duplikate gefordert werden.

Die Dispens vom zweiten Eremplar foll von ber Polizei-Hofftelle ohne Unterschied ertheilt werben, mahrend fie nach \$. 5 ber 3.D. in ben Provinzen bei ben Landesstellen angesucht werben konnte, was ohne Zweifel weit angemeffener ift, und ben Schriftftellern Roften und großen Zeitverluft ersparte. \*)

Wenn man erwägt, wie viel Zeit es erforbert, eine fehlerfreie Abschrift eines größern Werkes zu erlangen, und wie fostspielig bie selbe ift, so kann man die Zwangspflicht, jede für die Presse bestimmte Schrift in zwei Exemplaren zu unterbreiten, als eine lästige Kessel des freien Berkehres keineswegs billigen. Dieß ist um so mehr der Fall, als man diese Fessel ohne die Kontrole über die Presse im mindesten zu schwächen, sehr leicht entbehren kann. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) In ben Provingen halt man fich bieffalls an die 3.:D. Bei fleineren unbebeutenben Probutten, die nicht nach Wien in die Zenfur muffen, extheilen bie Lanberftellen die Dispens.

<sup>\*\*)</sup> Rirgende, wo Benfuranftalten bestehen, wird bie jur Benfur überreicht Sanbidrift zwiefach geforbert. In Defterreich wird bas Duplitat nach bem bef befrete vom 14. Rovbr. 1815 verlangt, um nothigen Falls bas zweite beim Revifionsamte jurud behaltene Gremplar mit bem gebruckten Buche vergleichen, w ben legalen Beweis berftellen ju tonnen, wenn ber Berleger ober Berfaffer nach erlangter Drudbewilligung irgend eine Beranberung bes genfuritten Manuftriptes fich erlaubt haben follte. Diefe Kontrole fann bier, wie in gang Dentfchland, ohne ben laftigen Apparat von zwei Gremplaren erreicht werben. Die Beftim: mung bestand bereits unter Maria Theresta. Joseph behielt fie Anfangs bei bob fie aber fpater auf. Die mit ber Drudbewilligung verfebene einfache hande fcrift ließ er in ber hand bes Buchbruders. In bem hofbefrete vom 14. 900. 1788 hieß es: Uebrigens haben bie Buchbruder mit Imprimatur verfebene Grenplare ber Manuftripte aufzubewahren, weil bei Benfuranftanben bas Bafre p entbeden nicht möglich, wenn bas Manuffript gang ober jum Theile verloren geht. Sie follen baber bei brei Reichsthalern Strafe jebes mit bem Imprimatur verfebene Manuftript nach bem Abbrucke beffelben wieber gusammenheften, und im Gangen ohne hinweglaffung eines Blattes aufbewahren, um es bei jebesmaligem Abforbera vorzeigen zu tonnen. Go wird es noch jest in allen Staaten, bie Benfuranftalten haben, gehalten. Bill man ben Buftbruffern nicht trauen, fo fann man nach §. 5 ber 3. D. von 1795, ber ben Fall behandelt, in welchem bie Loszahlung von bem zweiten Gremplar erfolgte, bie Berleger ober Schriftfieller überhaupt verpflichten, bas Manuftript nach erfolgtem Drude fammt einem Gremplar bes Buches bem Revifions-Amte ju übergeben. Durch Wieberbelebung bes erwähnten Josephinischen Defretes in ber vorliegenben Borfchrift hatte man bas Duplitist Anfwand und Zeitverluft, Die es verurfacht, ben leibigen Streit in ben Revi-

Eben fo wenig als biefe Gebrechen, wurden andere entfernt, bie einen febr nachtheiligen Einfluß üben.

Ift bas Urtheil ber Zenforen bereits baburch befangen, baß fie ce von einem politischen und einem literarischen Standpunkte fällen jollen, so wird es noch mehr burch die Berschiedenartigfeit ber Bensurformeln beirrt, beren beinabe jebe eine eigene Bage, ein eigenes Gewicht erforbert. Joseph ging, wie erwähnt, von bem gang riche tigen Grunbfase que, bag eine Sache mur erlaubt ober nicht erlaubt Ein Mittelbing, b. i. ein Halberlaubtes, ein Halbverbotenes ift nach ben Gesehen ber Logif nicht möglich. Dennoch finben wir in bieser Borschrift bas alte Sistem, bas unter Maria Thes refia nothwendig ichien, um wenigstens für einige begunftigte Bersonen bie Lichtstralen frei paffiren zu laffen, und bie Beltgebanken nicht gang von einem fo großen Staate, wie Defterreich, ferne zu halten. Inbeffen baben nicht bloß einige Bersonen, sonbern alle Staatsburger ein Recht auf bas Licht, und bas, was bem Einen als Mittel bes Fortschrittes gewährt wirb, barf ben Anbern, die es fuchen, die es ebenfalls benüßen wollen, nicht verweigert werben. Benn rudfictlich ber Erwerbungsarten materieller Guter Die Gesebe für alle Staatsbürger ohne Unterschieb bes Ranges in ber Regel gleich lauten, warum foll bann bie Erwerbung eines geiftigen Gutes bem Einen erlaubt, bem Anbern verweigert werben? Schriften, bie in ber That ber Religion, bem Staate gefährlich find, muffen nach ben Grunbfaten ber Zenfur freilich verboten werben, sollen aber bann ohne Ausnahme verboten sein, b. h. Riemanden erlaubt werben, weil fie als absolut gefährlich abgeurtheilt wurden.

In allen übrigen Staaten, in welchen die Gedankenpolizei waltet, gibt es nur allgemein erlaubte und allgemein verbotene Bucher, wie es schon die Reichsgesetzegebung über die Presse hielt.

Konsamtern, ob ein Wert wiffenschaftlich sei ober nicht, endlich bas Ausuchen um bie Diepensagion ersparen, somit gang unnuse Schraubengange entsernen tonnen, bie mit ber nach §. 5 ber 3..D. über folche Gesuche anguordnenben Untersuchung "ber Beschaffenheit bes Gegenftanbes, ber Eigenschaft ber Berfon und ber Umftanbe" nothwendig verlnupft finb.

Rur wo, statt ber zu modifizirenden Preffreiheit, ber Preffzwang die Grundlage der Bevormundung bildete, muß man zu dem Rothanker greifen, den polizeilichen Bann, der auf Werken des Geistes lastet, nach polizeilichem Ermessen für Einige zu lösen. — Bei einem solchen Sisteme besteht aber sast gar teine Drud und Lesefreiheit, und es gehört jedenfalls eine eigenthümliche Auffassung dazu, solche Einrichtungen, wie Herr von Berg im Jahre 1818 in der hoben Bundesversammlung that, als Begünstigungen der Drud und Lehrsfreiheit ausdringen zu wollen.

Wie gefährlich, und ju gleicher Zeit fruchtlos für die Brefpelizei, folde verschiebene Magitabe für bie geiftige Freiheit wirku, warb bamals bereits vor 15 Jahren burch bie Erfahrung an ben Die 3. D. von 1795 zeigt beutlich, bag man ba-Tag gebracht. male, um die Erlaubniß zu erhalten, ein Buch faufen zu burfen, m vielerlei Liften seine Buflucht nahm. Man sette falfche Ramen in bie Gesuche um Bewilligung verbotener Drudichriften, ober fette nad erhaltener Erlaubniß ein ober bas andere früher nicht erwähnte Baf auf den bewilligten Ansuchungszettel (schoda) (3. D. g. 16). Bensurformel erga schedam, die ben Bucherschmuggel entfernen follte, brachte also geradezu ben Schmiggel in ben geiftigen Berfehr, und brang bem wiffensburftigen Beifte bie Taufdung auf Bur Lift, jur Taufdung mußte man oft feine Buflucht nehmen, um ein Buch taufen zu burfen. Bu biefem traurigen, unmoralifden Silfemitteln brangt auch biefe Borfcbrift bie Bucherfaufer. Die ein geräumten Begunftigungen ichuten nicht einmal bie Begunftigten von folden Erwerbungsarten. Es follen nämlich Brofefforen und eigent lichen Gelehrten, nach \$. 16 ber Borschrift, Bucher, welche in ihr Fach gehören, niemals versagt werben. Rum weiß zwar bie Bebotte, (hier die Bolizei-Hofftelle, welche nach S. 15 die Bewilligung ertheilt mit erga schodam und damnatur erlebigte Bucher taufen ju burfen), ob ein Bittsteller ein Professor sei, fie weiß jeboch keineswegs, ob ein Bittwerber, ber feine Lehrfangel jum Beugniß feiner Gelehrfam

<sup>\*)</sup> Seite 244-250.

feit befist, ein Gelehrter sei; ob ferner bas Buch, bas er kaufen mochte, in bas unbekannte Gebiet der Wissenschaft gehöre, dem er sich vorzugsweise geweiht hat. Es ist auch gar nicht der Beruf der Polizei, hierüber ein Urtheil zu fällen, denn die Polizei ift weber eine Achdemie der Wissenschaften, noch sonst ein Institut, das über die Wissenstiefe der Staatsbürger zu entscheiden hätte.

hieraus folgt, bag bie Bolizei vielen Gelehrten bas Befuch. verbotene Bucher faufen zu burfen, icon aus bem Grunde abichlagen muffe, weil fie feine Biffenschaft von ber Gelehrsamfeit ber Bittwerber Run bleibt ben Burudgewiesenen mur ber verbotene Beg, ihr geiftiges Bedurfniß zu befriedigen. \*) - Die polizeiliche Bestimmung, welche Schriften mit erga schedem erledigt werben sollen, kann ebenfalls nicht gerechtfertigt werben. Der Benfor foll für erga schedam Rimmen, wenn in einem Berte "bie Anftogiafeiten bas Gute und Gemeinnubige überwiegen." Der Begriff "Anftogigfeiten" ift febr weit; beffen, was anftoffig in ben Augen bes Benfore ift, ber nach fubjektiven Anfichten urtheilt, fann gar Bieles sein, was andern unbefangenen Richtern gar feinen Anftoß gibt. Rach Abelung ift anftogia, "was Anftogiateit verurfacht, in fo fern Anftog bie fdmade Empfindung bes Unfdidliden bebeutet." Legen wir nun die schwache Empfindung bes Unschidlichen auf eine Bagicale, und beschweren wir die andere mit dem in sich selbst farten Buten und Gemeinnützigen, bas boch in fo abzuurtheilenben Schriften nach 8. 15 wirflich vorhanden ift, fo finden wir felbft vom Stands puntte ber Prefpolizei, bie nur absolut icablice Schriften zu unterbruden ober im Umlauf au bemmen bestimmt ift, feinen Grund, ben Gebrand berartiger Produfte an eigene spezielle Erlaubnifscheine gu finipfen, und auf biefe Beife bas Gute und Gemeinnütige, bas fie enthalten, in ihrer Wirfung ju lahmen.

Daß nach ber Borschrift nur die Bolizei-Hofftelle die Bewilligung, folde und mit damnatur abgeurtheilte Schriften zu lefen, zu ertheilen

<sup>\*)</sup> Bergi. "bie bei ben Scheben üblichen Borfichten," wo von ben Prefis berhältniffen ber Gegenwart ansführlich gesprochen wirb.

befugt ist, während sie nach der 3. D. (§. 2) in den Provinzen von den Länderstellen ertheilt wurde, macht diese Art des Bezuges, abgesehen von andern Rachtheilen, mur noch lästiger, und ist jedenfalls als eine Berschlimmerung anzusehen. \*)

Betrachten wir jest ben milbeften Grad bes Berbotes, ber burch bas Transeat bezeichnet wird. Die Rarafteristif ber geistigen Erzeugnisse, die auf diese Beise gerichtet werden sollen, ift noch schwarfender, schwebt noch in einem ungewissern Zwielicht. Schriften, welche nicht ganz zum allgemeinen Umlauf, aber auch nicht zu einer strengeren Beschränfung geeignet sind," sollen Transeat erhalten. Welche Schriften sind nun in diese Rathegorie zu sehen? Je schwerer die Antwort sein durfte, besto weniger Aufschusg gibt das Geses.

Benu man bas Transeat, erga schedam und damnatur als verschiebene Grabe ber Beschränfung ber Lesefreiheit betrachten wollte, weil die Borschrift ausbrudlich bas damnatur als bochten Grad des Berbotes bezeichnet, so wurde man in der That die Berhaltnife in einem falschen Lichte auffaffen. Daß ein Werf volltommen ver boten fei, bas man nur gegen eine spezielle selten ertheilte Bewilligung ber Bolizei, nur gegen einen Revers, bag man die Benützung feinem Anbern gestatten werbe, anzukaufen berechtigt ift, wird wohl Riemand bezweifeln. Bei ber Befriedigung geiftiger Bedurfnife barf weber Rang und Stand noch bie polizeiliche Gefinnung ben Ausschlag geben. und boch wird bei bem Schebewesen nach biesen Momenten bie Fruchtnießung bes Geiftes gestattet und versagt. Eben ber Umftand, daß erft ein Gesuch, erft ein Revers das gunftige Urtheil ber Bolizei über bie politische Gesinmung bes Bittwerbere u. f. w. zur Eroberung eines folden Werfes zusammen wirfen muffen, liefert ben Beweis, baß ein folches Werk vollständig verboten fei. Bei geiftigen Bedurf. niffen kommen nicht einzelne Individuen, kommt die Gefammtheit in Betracht, für bie fie fich eben geltenb machen. Wer ein Buch nicht taufen barf, wann er will, wann er es braucht, für ben ift es verboten.

<sup>\*)</sup> In den Brovingen halt man biesfalls fich bin und wieber noch an bie 3.- D.

Ber vergebliche Schritte machen muß, um ein nothwendiges Berf mit seinem Gelbe zu erwerben, ben trifft bas Berbot um so schwerer.

Bon den mit Transeat abgeurtheilten Büchern gilt nun dasselbe. Es frommt solchen Schriften keineswegs, daß man sie öffentlich verstausen darf, da sie nach §. 15 der Borschrift nicht in den Zeitungen angekündigt, auch nicht, nach dem noch immer bestehenden Hosdekrete vom 14. April 1794, in den Buchläden ausgestellt, oder auf eine andere Art zum Verkause öffentlich seilgeboten werden durfen? Ein Berk aber, das nicht angekündigt werden darf, oder kann, bleibt dem Publikum ein Geheimniß, und ist lebendig begraben. Diese Ansicht gilt selbst in Staaten, wo vollkommene Preßfreiheit herrscht, wo der Buchhandel, wie eben in Desterreich, nicht auf einige Städte des Landes beschandt ist. \*)

In Desterreich, wo Buchhandlungen nur in ben Hauptstädten ber Provinzen, ober in Städten errichtet werben burfen, wo ein Kreisamt seinen Sit hat, in Desterreich, wo selbst die der Kritif gewidmeten Organe der Presse sich eines solchen Buches nicht annehmen dursen, bildet das Transeat den Sargbedel besselben, und ist daher einem vollständigen Berbote gleich zu achten.

Bir haben also nach ber Vorschrift von 1810 bei Druckwerken brei Berbotsformeln für ein in ber Wirfung vollständiges Verbot, aber biese zensurämtliche Dreieinigkeit erforbert viele Erwägungen, unmögliche Richtungen und ganz eigenthümliche Sonden, welche die Bucherpolizei noch gefährlicher machen, als sie bei ihrer Beschränkung auf die nothwendigen Präventiv-Maßregeln sein sollte. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Belch eine außerorbentliche Bichtigfeit ber Ankundigung ber Bucher in ben Inferzions Blattern ber Zeitungen beigelegt wird, haben in ber neueften Beit gerichtliche Borgange in Frankreich, ja auch in Dentschland bewiesen. (Bergl. allgem. Prefzeitung von 1844.) heffe angert in seiner Schrift: Die preußische Prefzesehung: "Das Berbot ber Aufundigung einer zenfirten Schrift kommt in der rechtlichen Bebeutung einem Debitsverbote gleich, und was von diesem gilt, findet auch auf jenes Anwendung."

<sup>&</sup>quot;) Bor ber Abfaffung ber Borfchrift beftanben noch mehr Benfurformeln, wie bie Borte bes §. 15 anbeuten : "Bon jest an erhalt bie Benfur nur folgenbe

Gleichen Werth, wie bas Transeat für Druckschriften, bat bie als neu bezeichnete Kormel Toleratur bei Handschriften (8. 17). Schriftfteller, beffen Sanbichrift eine berartige Druckbewilligung erbalt, wird fehr besonnen handeln, wenn er fie wie eine Drudverfagung betrachtet. Bas will er mit ber Beröffentlichung feiner gei ftigen Arbeit bezweden, wenn biese Beröffentlichung in ben Oragnen ber Breffe — die Braris macht bier keinen Unterschied gwischen Beitungen und Zeitschriften - nicht angezeigt werben barf, baber ein Beheinmiß bleiben muß? Solche Schriften follen nach \$. 17 mm in bie Banbe gebilbeter Berfonen gelangen - aber wie ift bieß möglich, wenn biefe gebilbeten Berfonen feine Runde von bem Dafein ber ir abgeurtheilten Brobufte erlangen, ja, wenn fie nicht in einer Samt ober Rreisftadt wohnen, nicht einmal Belegenheit baben, fie in einer Buchhandlung zu Geficht zu befommen? Bei ber außerorbentlichen Broduftivität ber Breffe, bei ber lleberwucherung werthlofer Schriften, fauft man übrigens nicht leicht Werke, welche bie Kritik nicht em pfiehlt; hier aber, wie bei allen, ahnlichen Berboten unterworfenen Werfen, scheint bas Stillschweigen ber Breffe gegen bas fo abgemtheilte Werf zu sprechen. Go entzieht bie Bucherpolizei bem Schrift fteller nicht nur häufig bie verbiente Anerkennung, sonbern bringt fein Streben auch bei Jenen, die ihn, aber nicht die öfterreichische Zensur fennen, in gefährlichen Berruf. Das überfdreitet ebenfalls bie Befugniffe ber Zenfur, ja ift auch ein Eingriff in die Siderheit ber Ehre, ben die Bolizei am wenigsten begeben foll,

Alle biese Schranken schienen indessen nicht hinreichend zur Ueberwachung der Presse, baher werden nach §. 21 noch andere in der Zensur der Hosstellen geduldet, die später näher beseuchtet werden sollen. Daß diese vermehrte Zensur nach den bestehenden Borschriften geradezu die im §. 8 erwähnten Staatsschriften tresse, seuchtet ein,

Benfurformeln für gebruckte Berte." Bahrscheinlich gebranchte man auch bie anbern unter Maria Therefia geltenben Formeln, wie: erudicia, acanhalisis. In unfern Tagen fand man biese Berbote wieber ungulänglich, und vermehrte fie, wie bei Schilberung ber Presverhaltniffe ber Gegenwart gegeigt werben wirt.

somit ist das denselben in der Einleitung und S. 8 geschenkte Bertrauensvotum ohnehin paralisirt, und es bedurfte dazu nicht einmal des großen Mißtrauens, das sich in den übrigen Bestimmungen der Borschrift auf so untröstliche Beise kundgibt.

Eben so unerquidlich find die übrigen Bestimmungen. Die Duldung bes Rachbrudes (s. 19) zeigt, daß diese Borschrift von bem Josephinischen Zensurgesehe eben nur die Schattenseite aboptirt habe.

Bedeutungsvoll ift ber Schluß, ber in ber That die schmerzlichsten Empfindungen erweckt. Rach diesem Schluße sollen nämlich die stühern Berordnungen, welche durch diese Borschriften nicht abgesändert, oder aufgehoben werden, in ihrer Birksamkeit bleiben.

Es fragt fich nun, welche frühern Borschriften, bie bie geistige Thatigkeit feffelten, welche starren Gelenke ber Zensurmaschine wurden burch biefe Borschrift aufgehoben, ober sollten burch biefelbe aufgeshoben werben?

Wenn man einen Blid auf die vielen Berordnungen wirft, die über die Josephinische Preffreiheit zusammenschlugen, wenn man die Beschränkungen überblickt, welche die in dieser Zensurvorschrift mit auffallendem Stillschweigen übergangene Tagespresse, von 1790 bis 1810 trasen, wenn man endlich nur die 3. D. von 1795 ind Auge saßt, so macht man die betrübende Entdedung, daß durch diese Borsschrift, deren zwei freisinnige Bestimmungen in der großen Zahl der entgegengesehten ausgehen,\*) oder durch die vielsachen sorgsältig ersbaltenen Schlagbäume paralisit werden, kein einziger, wenn auch

<sup>\*)</sup> Reben der freisinnigen Bestimmung des \$. 8 der Borschrift, der Jehler und Mißgriffe der Staatsverwaltung aufzudecken, ja Grundfage und Ansichten zu entwickeln gestattet, wenn sie auch jenen der Staatsverwaltung entgegen geseht find, führt Graf Barth. Barthenheim in seinem Sistem der öfterreichischen abmis ustrativen Polizei 1. Bb. S. 104 als ebenfalls bestehend das hofdelret vom 1. Sept. 1790 an, welches lautet: Alle Schriften, welche öffentliche laudesfürstzliche Gesehe und Anordungen kritisten und tadeln, sind ganz dem Berbote zu unterziehen, weil durch Berbreitung solcher Schriften die Folgsamseit des Unterzibans geschwächt und die Bollziehung ber landesfürklichen Verordnungen erzichwert wird.

noch so verrosteter Hemmschuh ber Bergangenheit beseitigt wurde. Aber zu ben alten Schraubengängen hat eben biese Borschrift, wie gezeigt wurde, neue hinzugestigt, und das Sistem der geistigen Bervormundung durch ganz fremdartige Elemente noch verwickelter, noch gesährlicher gemacht, als es früher war.

Aus diesen Gründen, und weil die Borschrift auch in der Silisirung und Kolgenreihe der einzelnen Bestimmungen die große hat verräth, mit der sie in jenen drangvollen Zeiten versaßt wurde, beschloß man, sie nicht der Publizität zu übergeben. Zu bedauern ift es, daß sie dennoch den Zensoren als Instrutzion zugewiesen wart, was neuerdings im Jahre 1840 geschah,\*) denn mehr als alle andern Zensurvorschriften hat eben diese, die als Signal einer neuen Aera betrachtet wurde, zu der trostlosen Lage unserer Presverhältnisk beigetragen.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1840 tam abermals ber Ruf von ben Lichtftrahlen und Unt Freizugigfeit unter bas Publifum. Die Borschrift von 1810 ward nen ausgelegt und ben Zenforen in lithographirten Exemplaren übergeben.

Darftellung

ber

## österreichischen Prestverhältnisse

in der Bundesversammlung

mod

12. Oftober 1818.

· . . •

Die benkwürdige Erklärung des Fürsten Metternich auf dem Biener Kongresse über die der deutschen Razion im Ramen ihrer Fürsten zu gewährende Sicherstellung der staatsbürgerlichen Freiheit, als deren Kleinod auch die Preßfreiheit erwähnt wurde, erweckte unter den Deutschen in der österreichischen Monarchie die Hossmung, daß num die letzte Stunde des so lastenden Preßzwanges nahe sei, und daß die ausgebildete Preßstaverei, wenn auch nicht der ganzen echten, so doch einer gemäßigten, oder nach dem preußischen Entwurse einer "Preßfreiheit nach zu bestimmenden Modistationen" Plat machen werde.

Die Bundesatte nahrte die eben so gerechten als bescheidenen Erwartungen. Der feierliche Eingang bes 18. Artifels: "Die verbundeten Fürsten und freien Stadte kommen überein, den Unterthanen der beutschen Bundesstaaten folgende Rechte zususischern", erhielt besonders durch die den Geistern gegebene Berscheißung: "Die Bundesversammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammentunft mit Abfassung gleichförmiger Bersungen über die Preßfreiheit und die Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und Berleger gegen den Rachbruck besche der Schriftsteller und Berleger gegen den Rachbruck die daftigen" — eine unschätzbare Bedeutung. Sie eröffnete auch in den zum Bunde gehörenden Gebietstheilen der österreichischen Mosnarchie die tröstliche Aussicht auf ein bald neu erwachendes geistiges geben, das in der unvergeßlichen Josephinischen Periode, obgleich nur auf kurze Zeit angeregt, den österreichischen Böltern eine so große moralische Kraft verliehen hatte, daß sie den folgenden Stürmen einer

brangvollen Zeit für Thron und Baterland unerschütterlich die Spipe zu bieten vermochten.

Satten boch icon bie Proflamazionen Franz I. Die troftente Buficherung gegeben, bag Er Alles verfuchen werbe, bie Beifter ju erheben, und die Proflamazion ber verbundeten Dachte vom 25. Februar 1813 verhieß die Biederfehr eines ehrwürdigen beutschen Reiches in zeitgemäßer Geftaltung, hervorgehend aus bem ureigenen Beifte bes beutschen Bolfes, bas, wie in biefer Schrift gezeigt wurte, nun schon seit brei Jahrhunderten fur Freiheit bes Beiftes tampfie. Die aleichformigen Berfügungen über bie Breffreiheit, welde bie Bunbesafte für bie nachfte Bufunft in Ausficht fiellte, gaben auch ben jum Bunde gehörenben Provingen Defterreiche bie Burgifchaft, baß nun bie absonderlichen Schraubengange ber vaterlandischen Benfurmaschine, als absolute Sinderniffe ber feierlich versprochenen gleid formigen Berfügungen, ohne Beitverluft und ganglich beseitigt werten wurden. Daß die Zenfur-Ordnung von 1795, und die vielen Rettenglieber, bie ihr vorangingen und nachfolgten, bei biefem bebeutunge: vollen Bersprechen nicht langer bestehn konnten, barüber maren obne 3weifel Alle einig, welche biefe Grundlagen bes Brefgmanges naber fanuten, ober boch ihre Einwirfungen empfanben.

Indessen beschäftigte sich später die hohe Bundesversamming vorläusig mit der Sichtung der in den verschiedenen Bundesstaaten herrschenden Pressustände. Um eine Uebersicht in diesem Gewirte verschiedenartiger Legislazionen zu gewinnen, wurde Herr von Berg, Herzoglich Holstein Dibenburgischer, Anhalts und fürstlich Schwarzburgischer Gesandter, in Folge Beschlußes der Bundesversammlung vom 26. März 1817 ersucht, die über Preffreiheit und Büchernackbruck in den deutschen Bundesstaaten bestehenden Berordnungen in einer erläuternden Uebersicht vorzutragen.\*) Herr von Berg hielt hierüber in der Sigung der Bundesversammlung vom 12. October

<sup>\*)</sup> Collmann Quellen, Materialien und Commentar bes gemeinen beutschen Brefirechts. Berlin 1844.

1818 einen Bortrag, \*) in welchem er die in Desterreich bestehenden Berordnungen, und die durch dieselben begrundeten Presverhaltnisse mit folgenden Borten schilderte:

"In den Raiserlich öfter. Staaten hat feit der Regierung Raiser Josepho II. teine Prefifreiheit bestanden. Die politischen Stürme, welche gegen das Ende derfelden ausbrachen, veranlaßten Beschränztungen, die die Zeitumstände zu fordern schienen, und nach diesen richtete sich während der letzteren so unruhigen 25 Jahre die Regierung in dald mildern, bald schärfern Borschriften, stets beeisert, die Schreidzund Lesseriebt zum Bortheil zu leiten."

"Die Bucherpolizei Defterreichs hat zwei vorzüglich zu bemerkenbe Gigenthumlichkeiten, indem fie erftens zwar als Grundlage jeder Beurtheilung einer Schrift nur deren Gesehmäßigkeit annimmt, aber die Strenge der Zensur von Inhalt, Zwed und Gute des Werks abhängig macht, und sodann zweitens selbst diese Strenge wieder tadurch mildert, daß sie durch gewisse Grade der Beschränfung die Drude und Lesefreiheit beganftigt."

"Eine Borschrift bes Kaisers vom 14. Sept. 1810 hat folgens ben merkwurdigen Eingang: Seine Majestät zc. (Hier folgte ber viels versprechende Eingang ber Borschrift, ben ber Leser bereits kennt.) Darauf fuhr ber Herr Berichterstatter fort:

"In den Kaiserl. öfterreichischen Staaten besteht eine allgemeine gleichförmig eingerichtete Zensur-Anstalt. Alle Handschriften, welche in der öster. Monarchie gedruckt werden sollen, und alle Druckschriften, welche in dieselbe gedrucht werden, sind der Zensur unterworsen. Diese soll so schnell als möglich und mit völliger Unpartellichkeit ersfolgen. Niemand darf sich selbst einen Zensor wählen, noch dem, den er erfährt, wegen seines Urtheils Vorwürse machen. \*\*) Werduch einen Zensur, Beschluß beschwert zu sein glaubt, kann sich an die politische Hofstelle seines Landes wenden, und derselben die Hande

<sup>\*)</sup> Collmann Seite 175-254.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche S. 7 ber 3.D. von 1795, und bie in biefer Schrift enthals tene Beleuchtung ber Borfchrift vom 10. Gept. 1810.

schrift mit Beifügung ber Rechtfertigungegrunde überreichen, welche bann an Se. Majeftat gutachtlich zu berichten hat."

"Jeber Zenfor kann in ber Regel eine hanbichrift \*) obar ein Buch auf seine Berantwortlichkeit hinzulassen; nicht aber verbieten. Hierüber entscheibet allein die Ober-Zenfur-Behörbe. Politische Schriften unterliegen einer besondern Brufung."

"Im Allgemeinen follen feine Schriften gegen die Religion, gegen Fürst und Staat, und gegen die guten Sitten zugelaffen werben. Es ist aber genau zu unterscheiben zwischen wiffenschaftlichen Berten und Broschuren, Bolfdschriften, Unterhaltungsbuchern, und ben Erzeugniffen des Wites."

"Biffenschaftliche Werke bezeichnet nicht ber Umfang bes Bucke, sondern die Wichtigkeit und Beschaffenheit des Gegenstandes und die Art seiner Behandlung. Gelehrte Schriften, welche durch neue Embedungen, durch eine bündige und lichtvolle Darstellung, durch die Aussteichnen, sollen mit größter Aussticht, bloße Kompslazionen und Wiederholungen mit aller Strenge behandelt werden. Eben dieß gilt von Broschüren, Jugend, und Bolksschriften, von Unterhaltungsbüchern und andern Erzengnissen bes Wises, welche keinen eigenthümlichen Werth haben. Insonders heit soll dem verderblichen Romanlesen gesteuert werden. Hierunten sind aber die wenigen guten Romane nicht gemeint, welche zur Aufstlärung des Verstandes und zur Veredlung des Herzens dienen: "ebensowenig die klassischen Werke der Dichter übershaupt."

"Was insonberheit politische Schriften betrifft; fo sollen Berte, in welchen die Stantsverwaltung im Ganzen, ober in einzelnen Zweigen gewürdiget, Fehler und Mißgriffe aufgebeckt, Berbeffe-

<sup>\*)</sup> Man schenkte bamals ben Zensoren so wenig Bertrauen, bag nach Schneller alle in ben Brovingen jum Drud bestimmten Schriften nach Bien in bie Zensur mußten. Die noch jest bestehenbe 3. D. von 1795 §. 4 wiberspricht übrigens ber Angabe bes herrn Berichterstatters ganglich.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche S. 7 ber Borfchrift.

rungen angebeutet, Mittel und Wege zur Erringung eines Bortheils angezeigt, vergangene Ereignisse aufgehellet werben u. s. w., ohne binlänglichen andern Grund nicht verboten werben, wären auch die Grundsähe und Ansichten des Autors nicht jene der Staatsverwaltung. Rur müssen Schriften der Art mit Würde und Bescheidenheit und mit Bermeidung aller eigenthümlichen und anzüglichen Personalitäten abgesaßt sein, auch nichts sonst gegen Religion, Sitten und Staat enthalten. Dahingegen sind Schriften, welche das Interesse des Staates und der Dynastie oder auch fremde Staatsverwaltungen ungreisen, deren Tendenz dahin gehet, Wisvergnügen und Unruhe zu verbreiten, das Band zwischen Fürst und Unterthan loder zu machen, die Religion zu untergraben, die Sittlichkeit zu verberben zc., endlich Schmähsschriften aller Art nach der Strenge der bestehenden Borschriften zu behandeln.\*\*

"Die milbernden Maßregeln, welche zum Bortheil ber Edreib. und Lesefreiheit getroffen find, beruhen hauptsächlich auf dem Unterschiede, welcher zwischen dem, was verwerflich, und bem, was nur bedenklich ift, gemacht wird, und wornach was nicht öffentlich erscheinen barf, doch im Stillen zugelaffen, geduldet, oder ausnahmsweise Einzelnen erlaubt wird."

Das Schidfal ber Sanbschriften bestimmen fünf einfache Formeln:

- 1. Non admittitur, wenn ber Inhalt ber Schrift gefehwibrig ift.
- 2. Typum non meretur, wenn bie Schrift burchaus ichlecht ift.
- 3. Admittitur, wenn nichts zu erinnern, und ber Drud mit Unsgabe eines inlanbischen Drudorts zu gestatten ift.
- 4. Permittitur, wenn einiges Bebenfen eintritt, und ber Drud zwar erlaubt wird, aber fein Drudort, ober ein erbichteter frember anzugeben ift. \*\*)
- 5. Toloratur, wenn bie Schrift gwar gebruckt und in bas Bucher, verzeichniß aufgenommen, aber nicht in ben Zeitungen ange,

<sup>&</sup>quot;) Bergl. S. 10 ber B. v. 1810, ber eben fo flüchtig ale S. 7 berührt ericheint.

<sup>&</sup>quot;") Bergl. Seite 210.

fündigt werden barf. Diefes gilt für folche inländische Schniten, welche zwar von einem gebildeten Bublifum gelesen werten können, aber nicht geeignet find, in die Hände ungebilden Renschen zu kommen.

Für Drudschriften find folgende vier Formeln vorgeschrieben:

- 1. Admittitur, Bulaffung jum öffentlichen Bertauf und jur Ankundigung in ben Beitungen.
- 2. Transoat, Julassung jum öffentlichen Berkauf ohne Antunigung in ben Zeitungen, weil die Schrift nicht ganz jum al gemeinen Umlauf, aber auch nicht zu einer strengen Beschrintung geeignet ift.
- 3. Erga Schodam, Berwerfung mit Ausnahme für Geschäftsminner und Gelehrte, weil die Anstößigkeiten das Gute und Gemeinnützige überwiegen, und die Schrift ohne Gefahr nur jenen Männern in die Hände gegeben werden kann. Sie erbalten die Erlaubniß gegen Revers von der Polizei-Hofftelle.
- 4. Damnatur, ber höchste Grad bes Berbotes, nur solchen Schriten vorbehalten, welche ben Staat, die Religion ober die Sintlickeit untergraben. Die Erlaubniß solche Schriften zu lesch. ertheilt ebenfalls die Polizeihofstelle, und sie ist angewieren vierteljährig Se. Majestät ein Berzeichniß der Personen, welchen der Art Bücher, und der Schriften, welche ihnen zu gestanden wurden, vorzulegen. Prosessoren und eigentlichen Gelehrten sollen Bücher, welche in ihr Fach gehören, etw darauf Bezug haben, niemals versagt werden, sie mögen mit erga Schedam ober mit damnatur bezeichnet sein, ausgewonden sie bestünden bloß aus Schmähungen und wären übngens gehaltlos.

"Einlandische Zeitungen stehen unter einer besondern Zenfur,\*) und von ausländischen wird jährlich ein Berzeichnif bekannt gemack

<sup>\*)</sup> Berbiente biefe befonbere Benfur nicht eine nabere Bezeichnung?

Privatpersonen konnen in ber Regel alle erhalten, und bie Beschränstung trifft mur öffentliche Orte." \*)

"Daß übrigens die Zenfur in ben öfter. Staaten mit vieler Lisberalität verwaltet wird, ift befannt, und wohl ben meisten Mitsgliedern biefer Bersammlung aus eigener Erfahrung."

In dem kaiserlich öster. Gesethuche über Verbrechen und schwere Polizei-Uebertretungen find auch mehrere ausbruckliche Bestimmungen gegen Pres-Berbrechen und Bergeben enthalten. Besonders find die Fälle genan bestimmt, welche in Rucksicht auf Bücher-Zensur als schwere Polizei-Uebertretungen zu behandeln sind." Zu diesen wers ben auch die Schmähschriften gerechnet.

Diese Darftellung ber beftehenben Berordmingen über bie Beauffichtigung ber Breffe in Desterreich widerstrebt uns aus mehrfachen Grunden. Buerft fallt bas außerft burftige Material auf, bas ber herr Berichterftatter gur Benützung wählte. Er jog nämlich bloß einige Theile ber 3. 28. von 1810, von ber 3. D. ebenfalls mir einige Zeilen in ben Bereich seiner Darftellung, und hielt fich nicht immer an den Bortlaut der Gefete. Die besondere Zensur für die Tagespresse erscheint so kurz angebeutet, bas wir wohlwollend glaus ben, ber Berichterftatter habe fie feiner naberen Beleuchtung gewurdigt, obgleich fein Amt als Berichterftatter in ber hoben Bunbeeversammlung, ein tieferes Eingehen in die Sache erforbert batte. Der Bericht leibet noch an anbern Gebrechen. Die so wichtige Organisazion ber Auffichtsbehörben ift gar nicht erwähnt. Aus biefem Grunde gibt auch biese hingeworfene Stige eren Busammenftellung man übrigens ben Tribut ber Bewunderung feineswegs verfagen fann, keinerlei Aufschluß, ob bie ofer. Benfur eine Fach ober

<sup>\*)</sup> Alle Rachforschungen, eine folche Berorbnung ju entbeden, scheiterten. Jebenfalls muß fie febr geheim gewesen fein!

Fafultätens, eine rein weltliche, ober weltliche und geiftliche Zensur sei u. s. w. Richt minder ungegrundet erscheint es, daß ber Herr Berichterstatter Zensur=Bergehen im Strafgesesthuche sucht, da dieses nur Berbrechen und schwere Polizei-Uebertretungen enthält, ober daß er alle Schmähschriften in den Gerichtsbann ber schweren Bolizei-lebertretungen zog, da sie doch in bestimmten Fällen, wie nach \$. 57 und 58 des I. Theils des St.=G.=Buchs, Berbrechen begründen.

Bas bie euphemistische Auffassung ber verschiebenen Zenfurformeln betrifft, bie herr von Berg fur eine Begunftigung ber Schreibs und Lesefreiheit hielt, fo bezeugt fie unter anbern, bag ber herr Berichterftatter bieruber gang anbere Unfichten begte, als Joseph II., ber biese Begunftigungen ber Lesefreiheit, Die in Defterreich ein hohes Alter haben, gleich nach feinem Regierungsantritte aus bem Bege warf. \*) Die Beimlichfeit ber öfter. Benfur, Die burch bas Permittitur über bie Zeiten bes Krieges hinaus aufgebrungene Rothigung, juweilen einen erbichteten fremben Drucort anjugeben, konnten ben herrn Berichterflatter in feinem gunftigen Urtheile über bie ofter. Benfur ebenfalls nicht beirren. Co mangelbaft indeffen biefe Darftellung, ober vielmehr biefer einfilbige und boch vielfagende Berfuch einer Darftellung ber öfter. Brefverhaltniffe war, fo fehr man an berfelben ben richtigen Begriff über bie Breffreiheit, ober über Liberalität ber Benfur vermißt, fo enthielt fie boch einen wichtigen Troft. Schrieb boch ber herr Berichterftatter gleich im Eingange seines Bortrags die Beschränkungen ber Breffreiheit in Defterreich einzig und allein ben politischen Sturmen zu, die seit bem Ausbruche ber frangöfischen Revoluzion burch 25 Jahre hindurch ihre verheerende Kraft außerten. Bur Zeit jenes Bortrags war aber ber politische Horizont frei von Gewitterwollen, man mußte fich also ber Hoffnung bingeben, daß iene Beidrantungen ber Breffreiheit unter ben ganglich veränderten politischen Berhaltniffen balb einem beffern Sifteme Blat machen werben, einem Sifteme bas wenigstens an bie Stelle ber Zensur Drbnung, und ahnlicher Gesetze eine vernimf

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 159 und 160 biefer Schrift.

tige Behandlung des geistigen Lebens an's Licht fördern werde. Diese Hoffnung wurde schon früher durch andere jedenfalls bedeustungsvolle Zeichen lebhaft angeregt. Im Frühjahre 1818 brachte nämlich der erste Band der Wiener Jahrdücher der Literatur, die unter der Leitung des Fürsten Metternich an's Licht traten, zwei Artisel, wie sie früher seit Joseph II. nie in einem österreichischen Zournale geduldet worden wären.

Der eine biefer Artitel, ber über bie englische Breffreiheit banbelte, war, obgleich man folde Saiten früher nur in fehr fervilen Griffen anschlagen burfte, boch minber wichtig, als ber zweite, ber bie llebersetung einer Amabl ber berühmten bamonischen Junius Briefe brachte, worin ber Berfaffer bie mächtigften Staatsmammer feiner Beit, ja felbft ben Konig von England mit ben fcharfften Bfeilen bes haffes und ber bitterften Berachtung angriff. Sollten auch eigentlich biese alten, furchtbaren Briefe nur ben Beweis liefern, bag Die Freiheit ber Breffe leicht ben größten Migbrauchen ben Beg babne; so war es boch immer vielverheißend, bie Ausbrüche bes fühnsten aller Libellschreiber gerabe für ein öfterreichisches Journal mit aller Sorgfalt zu überseten, gerabe in einem öfterreichischen Journale wiederhallen zu laffen. Lleberdieß rührten beide Artikel von Gent, dem Brotofolifihrer beim Biener Rongreß, bem Bubligiften ber Ctaatefanalei. \*)

Inbessen warb teine ber früher ober später angeregten Erwars

<sup>&</sup>quot;) Um nach allen Seiten gerecht zu sein, muß man hier boch ber Taltit bes öderreichischen Rabinets, im Bergleich mit bem von Preußen eingehaltenen Ber; sabren, ben Preis zuerkennen. Wie sein trat man in biesem Artikel ber lautausges irrochenen Sehnsucht Deutschlands nach volltommener Preffreiheit entgegen! Durch biese Randver ward noch kein Recht gekränkt, keine berechtigte Hoffnung zu Boben geschlagen, und boch war es sehr bebeutungsvoll. Wie plump versuhr tagegen die Preußische Staatszeitung zu ähnlichem Zwede! In Berliu war die Irngruer Bericht aus seinem Leben", geschildert Anden; aber man trat den Bunschen nach Erlöfung mit gewissenlosen Anklagen, verdrehenden Denunziaziosnen und ähnlichen Apparaten entgegen, unter welchen die persönliche Freiheit so vieler Wadtern Ränner erdrückt, die Rube so vieler Familien eingesarzt wurde.

tungen gerechtfertigt. Zwar brachten bie Jahrbücher auch in ten folgenden Banden Auffahe über Preffreiheit, und dem Beobachter ward eine Zeit lang Geist gegönnt; allein über diese zwei Organe hinaus blieben die bleiernen Siegel des Stillschweigens ungelöft, ja es wurde sogar eine Borkehrung getroffen, sie noch schärfer, als bisher verwahren zu laffen.

Raum zwei Monate bevor Fürst Harbenberg auf bem Biener Rongresse bem Fürsten Metternich einen Entwurf ber Grundlage ber beutschen Bundesakte vorlegte, worin unter ben deutschen Bürgerrechten auch die erwähnte Preßfreiheit aufgeführt erschien,\*) wurde ben Bischöfen das Recht der Mitzensurirung bei theologischen Schriften durch Hosffanzleidekret vom 21. Juli 1814 förmlich zugestanden. Somit war die Bitte, welche die böhmischen Stände im Jahre 1791 vergeblich an den Thron brachten \*\*) gewährt, somit war Josephs um Leopolds Ausspruch, daß die Bücherzensur bloß eine politische Anstalt sei, zum Beweise, daß der Zensurgeist auch gekrömte lieberzeugungen nicht schone, mit einemmale gänzlich aufgegeben. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Rluber, Alten bes Wiener Rongreffes. 1. Banb. 1. Beft. S. 45-56.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Anm. \*\*) G. 203 biefer Schrift.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Prefverhaltniffe ber Gegenwart. Berfahren bei theologifden Schriften.

## Beitere Denkwürdigkeiten.

Bon 1819—1847.

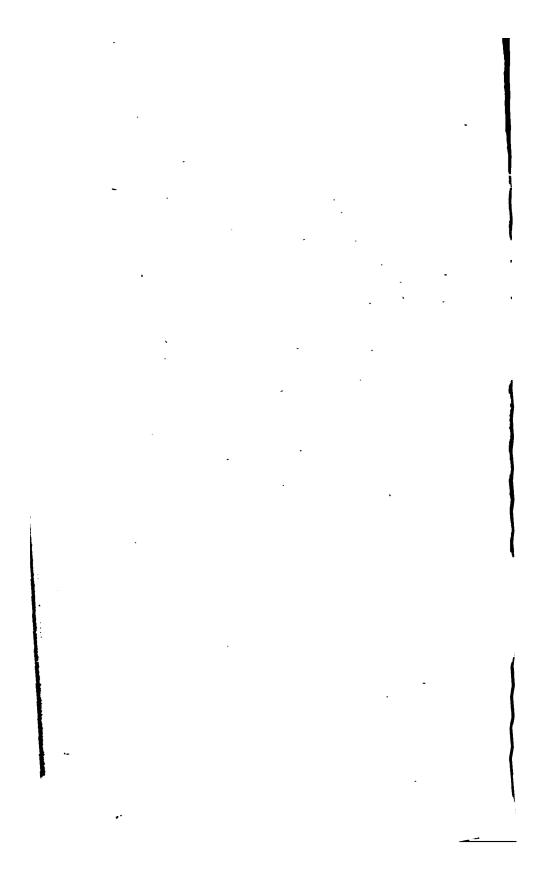

enn man, wie ber Berfaffer biefer Schrift, ben Jahrhunberte alten Breffawang bis an feine bunfle Quellen verfolgte, wenn man bie labirintischen Irrgange fichtete, in welche bie Beifter burch eine tonfequente Reafzion geriethen, wenn man bie wunderlichen Rettenringe gablte und mog, welche bie Zeitibeen zu Boben bruden follten: immer blieb boch ein Tropfen Troft, ein Augenblick ber Erhebung, weil man bei ber Aufraumung bes alten Schuttes bem Biberftanbe ebler Seelen begegnete, bie gegen ben unnaturlichen 3mang ankampften, und ber heiligen Bestimmung bes Menschengeistes folgend, freiere Bahn für die Wahrheit in Anspruch nahmen. ber Beriobe, die jest beleuchtet wird, verließ ben Berfaffer ber lange ausbauernde Muth. Oft sank ihm die Keber aus ber Sand, oft erfaste ihn ein troftloser Efel. Diese entmuthigenbe Stimmung war nicht bas Ergebniß einer vorzeitigen, feigen Ermubung, war nicht ber Rieberschlag ber Furcht vor weiteren Anftrengungen. Rein! Das Schwerfte mar bereits überwunden, Die Quellen maren ausgegraben, ber ungefügige, fprobe Inquisizions : und Bolizeistoff bewältigt. Reft ber Anftrengung war nicht mehr groß, aber ber Schauplat, war trüber, mar troftlos geworben. Reine muthigen Seelen begegnen namlich in biefer Beriode von 1815 - 1830 bem Forscher, nirgends ein Funten Biberftand, ben Gieg bes alten Giftems hintanguhalten, ober wenigstens ju erschweren, in einer Beit zu erschweren, in ber man feierlich die baldige Befreiung des Menschengeistes verheißen hatte.

In den Standekammern kein Tichermembel, keiner von den Hunberten, die einst der Anechtung ihrer Ueberzeugung ein freiwilliges Eril vorzogen; auf den Lehrkanzeln kein Sonnenfels, kein Justi, kein Martini, in den Reihen der Zeitungsschreiber keine einzige frankt Seele, die die Freiheit des Wortes nur anzudeuten wagte.

Und zu diesem traurigen Zeitbilde der Gegensat in andern Bundesstaaten! Dort fand die große Sache der Menschheit, die inshaltsschwere Bedingung nazionaler Entwicklung beredte Borkampfer. Wackere Gelehrte suchten die Freiheit der Rede, Schrift und Presse zu wahren; in Würtemberg, Baiern und Baden hatten die Regierungen der öffentlichen Meinung schon früher nachgegeben und Pressfreiheit gewährt. Als es sich um die, wie man nicht anders erwartete, nahe Lösung des im 18. Artikel der Bundesakte gegebenen, seierlichen Bersprechens handelte, unterbreiteten Prosessoren und hobe Beamte der Bundesversammlung ilichtvolle Darstellungen über das Recht auf freie Mittheilung der Gedanken, Arbeiten, die mit pretoskollirtem Dank von der hohen Bersammlung entgegengenommen wurden.

Welch' ein Kontrast gegen diese edlen Strebnisse in Desterreich! Hier- sprach kein Professor ein Wort zu Gunsten der Freiheit der Geister, kein wackerer Mann überreichte — und dies war doch gestattet, ja die hohe Bundesversammlung war dastir dankbar — eine Denkschrift über die Bedürfnisse und Rechte der Geister, über die nothwendige Freiheit der durch die Uebermacht der Polizei erdrücken Wissenschaft!

And boch gingen die ersten großen Berhandlungen über die Rechte der deutschen Razion gerade in Desterreich über den Webstuhl ber Zeit!

Schon beim Wiener Kongreß war eine Deputazion ber beutschen Buchhändler erschienen, welche für die Interessen des Buchhandels und die Freiheit der Presse wirste; in Baden bei Wien hatte Fürst Harbenberg dem Fürsten Metternich Entwürfe überreicht, die über die heiligen Rechte des deutschen Geistes entscheid follten: in Karlsbad

<sup>\*)</sup> Wie ber großherzoglich babische geheime Rath und Braftbent von Draf's. Broseffor Hilbebrand, Krug in Leipzig u. A. Bergl.: "Collmann, Duellen. Materialien und Commentar bes gemeinen beutschen Brefrechts." Berlin 1844.

wurden, wie man wußte, entscheibende Berhandlungen gepflogen. Auch zur Zeit, als die traurige Entscheidung so unverhofft hereinbrach, als das Bundespreßgeset vom 20. Sept. 1819 das herrliche Recht auf Freiheit des Geistes für lange Zeit zu Grabe getragen hatte, und zur Aufsicht über die Preßgesetze eine eigene Bundes-Kommission ernannt wurde, ward in Desterreich in keiner der vielen deutschen Ständeversammlungen eine Bitte für Erleichterung des geistigen Druckes an den Thron gerichtet.

Und boch war in Defterreich viel mehr Beranlaffung, viel mehr Antrieb, ja auch viel mehr Berechtigung zu so eblen Strebniffen, als in irgend einem andern Bundesstaate.

In Desterreich trug nämlich die Presse die meisten Fesseln, und boch war hier keine Spur "einer unruhigen Bewegung und Gährung der Gemuther," schreckten hier keine bedenklichen Erscheinungen, die sich, wie der Prästdialgesandte in der hohen Bundesversammlung vom 20. September 1819 klagte, seit einigen Jahren in vielen Bundesstaaten angekundigt hatten.

Aufruhr predigende Schriften waren in den öster. Bundesstaaten nirgends zu sinden, strässliche Berbindungen auch durch die schärsten Polizeibrillen nirgends zu entdeden. Hier hatte die That Sandt's bei der akademischen Jugend noch weniger, als sonstwo Anklang gestunden. Wenn also in den erwähnten Bundesstaaten, wo sich so bedenkliche Erscheinungen eben in Folge der Berkürzung heiliger Rechte kundgaben, der Presse, zur Strasse, oder als blosse Prävenzion, statt der Befreiung, neue Einengung zu Theil ward; so mußte man in Desterreich, wo die tieffte, lautloseste Ruhe herrschte, wenigstens gegen iede weitere Unterdrückung der Presse kräftig auf den Landtagen protestiren, so sollte man hier wenigstens jene Reste des Rechts, die den "so unruhigen" Stammgenossen gelassen wurden, zum Besten der Regierung, zum Besten des Landes in Anspruch nehmen.

Hatte fich in Desterreich die Aristokratie der Pergamente in wurdiger Weise ausgesprochen, wer weiß, ob dann die Burfel für ganz Deutschland so sielen, als sie eben fielen! Hatte sich die Aristokratie der Geister, oder Zene die sich dafür hielten, nur die geringe Desterreis. Benfur.

Mühe genommen, die Schilberung, die Herr von Berg von den öfterreichischen Presverhältnissen machte, in anständiger Form und wohlmeinendem Tone in irgend einem deutschen Blatte zu berichtigen, und die gepriesene Liberalität der österreichischen Zensur auf ihren wahren Gehalt zurückzusühren: sie hätten Unterflühung gesunden in dem sührer, und rathlosen Bürgerstande, dem die "Lichtstralen" von 1810 noch jeht wehmuthig vor den Augen gauteln. Es geschaft Richts! Diese Theilnahmlosigseit, diese Gleichgültigkeit bei einer der wichtigsten Fragen der Zeit, ist ein denkwürdiges Wahrzeichen, wie sehr die geistige Zwingherrschaft die Gemüther entmannt, und über ihre höchsten Interessen verblendet!

Denkwürdig ist es im hohen Grade, daß das Bundespreßgeset vom 20. September 1819, jenes Geset, das in andern Bundesstaaten die schmerzlichste Sensazion erregte, das dort als Grad einer vernünstigen Rede und Schrift, als Hinderniß der gehossten Entwicklung der Razion, als Auflösung aller Bande des Bertrauens, ja als Borbote von Jahrhunderten des Elends in deutschen Blättern dezeichnet wurde — daß dieses Geset, sage ich, in den österreichischen Bundestheilen kund gemacht, hier die Presverhältnisse ungemein ersleichtert hätte. Dieses Geset, so verworsen, so beklagt und gesurchtet in andern Bundesstaaten, wäre in Desterreich als magna charta der Geister mit Jubel ausgenommen worden. \*) So unermeßlich war der Abstand zwischen dem Preszwang in Desterreich und in andern Bundesstaaten. Dennoch schwiegen die Stände, die doch die Rechte des Landes vertreten sollen.

Auch die Rampfe, die über bas Bundesprefigefet in beutschen Rammern wieberhalten, fanden kein nur leises, gedämpftes Echo in ben ftandischen Bersammlungen ber jum Bunde gehörenden Landestheile.

Und boch waren hier, wo fein Digbrauch ber Preffe fich zeigte,

<sup>\*)</sup> In Defterreich wurde nur eine einzige bem §. 9 bes Bunbesprefigefetesentsprechenbe Bestimmung kundgemacht. Das Bunbesgeset (bei Collmann Seite 263, bei Schletter S. 145) beschräntte aber die Zensurpstichtigkeit auf Schriften bie in ber Form täglicher Blatter ober heftweise erscheinen, und auf Schriften unter zwanzig Bogen.

vie Presverhaltnisse im gressen Wiberspruche zu ben Worten, mit welchen ber Prafibialgesandte am Bunde ben Entwurf bes Prefigesiebes bevorwortet hatte.

Hieß es boch in jener benkwürdigen Bevorwortung: "baß die bei diefen bringenden Umftänden gegen den Mißbrauch der Presse zu ergreisenden einstweiligen Maßregeln keineswegs den Iwed habeu iollen, die Thätigkeit nühlicher und achtungswerther Schristkeller zu bemmen, den natürlichen Fortschritten des menschlichen Geistes Fesseln anzulegen, oder Mittheilungen irgend einer Art, so lange sie nur innerhalb der Gränzen bleiben, die noch keine bisher vorhandene Gesetzebung zu überschreiten erlaubt hat, zu verhindern." \*) In Desterreich trug die mit allen Schraubengängen der Reakzion bewassenete geistige Bevormundung ein ganz anderes Gepräge.

Das die Zensur hier in der That die ganze Thätigkeit nüglicher und achtungswerther Schriftfteller zu hemmen geeignet war, bewies die Unfruchtbarkeit der einheimischen Literatur, bewies die Kirchhofftille ber sogenannten politischen Zeitungen, bewiesen auch nicht lange darauf die Schickfale der Professoren Schneller und Bolzano.

Schneller konnte sein Werk, "Desterreichs Ginfluß auf Deutschland und Europa," obgleich er die Zensur darin zu glimpflich behanbelte, in seinem Baterlande nicht an's Licht treten lassen. Die zum
Drud bestimmte Handschrift des Professors der Geschichte ward dem
Publizisten der Staatskanzlei zur Zensur überwiesen, der es mit sehr
larakteristischen Roten und Randslossen versah, und dabei, ganz im
Geiste der Zensurinstrutzion von 1810, das politische Richteramt mit
dem literarischestritischen vereinte. Gekränkt und in's Innerste verletzt,
ergriss der öster. Professor der Geschichte den Wanderstad, und gab
im "Auslande" sein Werk, illustrirt durch die Zensurnoten Friedrich's
von Gentz, in die Presse. Es ist bekannt, welche außerordentliche
Sensazion diese Randslossen des großen diplomatischen Zensors in
Deutschland hervorriesen.

Schlimmer ging es bem Professor Bolgano in Brag. Ale Ber-

<sup>\*)</sup> Bei Collmaun G. 262.

führer ber Jugend verdächtigt, warb er ber Lehrkanzel entsett, mit in mannigfache, an die Zeit Marien Theresiens mahnende, weltliche und geistliche Inquisizionen verstrickt. Endlich verbot man ihm die Schreiben auf allen Gebieten der Wissenschaften, die Mathematiausgenommen. Run nahmen sich die Schüler des verfolgten Namelseiner philosophischen Arbeiten an, veröffentlichten sie im "Anslande" und lieserten den Beweis, wie unschällich, wie harmlos die tiefa Gebanken des öfter. Gelehrten waren.

Der hierarchische Ginfluß hatte jeht auf bem Bebiete ber gaftigen Bevormundung so viel Boben gewonnen, bag bie fdeinbr hauptsächlich weltliche Zensur kaum etwas mehr passiren ließ, me ber Beiftlichkeit Anftoß gab, boch gewann bie Sierarchie biefen Gie fluß nur allmählich, und Franz I. fuchte ihn eine Zeit lang mit &: folg abzuwehren. Der Brofessor bes Kirchenrechts an ber Bien Hochschule, Thomas Dolliner, burfte vor 1814 bie erften Binte seines Cherechts herausgeben, welches blos bem Staate bie Matt querfennt, entfraftenbe Chehinberniffe qu fegen, ben Beweis enthan, baß felbst nach fatholischen Brundfagen bie Gigenschaft bes Sahr mente nicht jum Befen und Begriffe einer gultigen Che gebore, und noch andere mit bem kanonischen Rechte nicht harmonirate Lehren aufstellt. Dolliner ward beshalb nicht behelligt, er bebielt seine Lehrfangel auch bann, als fein Wert in Rom verworfen, m er selbst erkommunigirt worben. Spater wandte fich bas Blut schnell genug. Die Fortsetzung bes Dolliner'schen Cherechts blieb and weil die Polizeihofftelle die zur Zensur überreichte Sandschrift gu nicht ausfolgte. Der greise Brofessor fagte im Jahre 1830 oft gemy auf bem Ratheber: "er miffe nicht, wo sein Bert in ben boba mobere." Und boch that Dolliner nicht mehr, als einft unter Marie Theresia Riegger, Eibel und Martini, die in ihren Schriften, unbehelligt von ber fonft fo ftrengen Zenfur, die Bratengionen Rome ber barrlich befampften.

Auch bei einer anbern Gelegenheit brach ber geheime machige Einfluß ber Hierarchie zu Tage. Grillparzers schones Gebicht: Campo Vaccino ward, obgleich mit öfterreichischer Zenfur gebruch, nachträglich verpont, und aus ben noch erreichbaren Exemplaren bes Taschenbuchs Aglaja gewaltsam entfernt.

Der Einstuß bes Klerus auf die Beherrschung der Geisterwelt, jener Einstuß, um den die bohmischen Stande nach Josephs Tode am Throne baten, und den sie später erlangten, hatte eine traurige Folge für den Klerus selbst. Da man nämlich Alles durch die bloße Intervenzion bei der Polizei auszurichten vermochte, so rosteten die geistigen Wassen der Geistlichkeit, es kam zu keiner nur irgend erheblichen theologischen Literatur in Desterreich, und während am Rhein, in Baiern, und in allen vorzugsweise katholischen Landen der Streit gegen Reuerungen vom Klerus rüssig mit blanker Wehr auf geistigem Gebiete gesührt wird, wagt die Kirche in Desterreich, so ausgeziechnete Talente sie auch in ihrem Schose zählt, keine Gedankenschlacht, kein offenes Hervortreten auf den Wahlplat der Barteien.

Der Klerus hat sich hier burch Beschützung bes Zensursistems selbst zum Schweigen verurtheilt, die Presse ist ihm verschlossen: es zibt in bem großen katholischen Desterreich, Tirol nicht ausgenommen, kein kirchliches Organ von Bebeutung, in welchem der Klerus sich an den erschütternden Glaubenstämpsen pflichtgemäß zu betheiligen vermöchte.

Jedes Gebiet der Wiffenschaft ift in Desterreich in der Literatur besser vertreten, als die größtentheils blos durch Gebetbücher, Legendensammlungen u. dgl. repräsentirte Theologie! — Gehen wir jest purud auf andere politische Momente, welche im dritten Dezennium bieses Jahrhunderts Einfluß auf die Beherrschung der Geister hatten.

Hieher gehören bie fortwährenden Gahrungen in Deutschland, und bie Bestrebungen in Italien.

Die Kämpfe in Deutschland für tonstituzionelle Berfassungen, Entwicklung eines fraftigen Bolfsthums, Ausbildung bes Turnwesens sührten in Desterreich, wo solche Kämpfe nicht an's Licht traten, zu einer immer größern Rücksichtslosigkeit gegen die ohnehin ftumme Presse.

Man hegte selbst gegen bie Inftrumente ber Zenfur bas größte Riftrauen, man mißtraute ben Zensoren, die man erft nach reislichen Gestinnungsproben auf ihre Bosten gestellt, und hielt bafur, bag einbig und allein die höchste Polizei die Gefahren einer unsichtbaren fubverstven Presse zu bewältigen vermöge. Jest befahl man durch geheime Instrukzionen alle in den Provinzen zum Druck bestimmten Handschriften nach Wien zu senden, wo 15—18 Bücherrichter stenim Geiste der oberleitenden Polizei-Hosstelle behandelten. \*\*

Indeffen sah die Polizei in dem stillen Desterreich überall revoluzionare Gespenster und Andeutungen geheimer Berbindungen. Die Kardonari, die in Italien ihr Unwesen trieben, veranlasten, dus man in jedem auf einen Pseisenkopf, eine Dose, eine Brustwadel u. dgl. gemalten Todtenkopf, in allen Geräthschaften und Rodeartikeln, welche unter der Devise "zur Erinnerung" oder einer ähnlichen ganz unschuldigen Ausschrift in den deutschen Provinzen zum Borschein kamen, "simbolische Gemälde oder Zeichen der verbotenen geheimen Gesellschaften, als der Freimaurerei u. dgl." erblickte, und daher diesen Todtenköpsen, harmlosen Sprüchen u. s. w. die angestrengteite Ausmertsamkeit und sehr viele Anzeigen an die Regierung, Untersuchungen, Berichte u. dgl. wöhnete.

Auch die Lehrvorträge an den Universitäten wurden unter die strengste Kontrole der Polizeihosstelle gesetzt. Die Polizei sah an den inländischen Hochschulen Gesahren gahren, die dem Publikum gang und bekannt waren, die selbst den Hochschulen ein tiefes Geheimnis blieben.

Richt wenig überraschte ein Defret ber Polizeihofftelle, in welschem von "sich immer mehr in ben f. f. Staaten außernben Simptomen theils ber Berführungssucht beutscher, theils ber Rachaffungs.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Zusendung aller handschriften nach Wien, wo Aenderungen und Auslassungen häusig befohlen wurden, frankte manchen Stolz, auch manche Eitelzeit, doch hatte sie unlengdare gute Folge, daß der redliche Schriftkeller, wenn er seine Arbeit vorgelegt, und mit omissis dolotis, corroctis earrigendis gebruckt hatte, sich ruhig schlaseu legen konnte, ohne die im Lande mit Profeseiheit gewöhnlichen Anklagen und die herumschleppung vor Gerichten süchten zu müssen." Schneller, Desterreich's Einfluß III. Thl. S. 177. Das Glad der öster. Schriftseller bestand also darin, daß sie über die gewaltsamen Bertilgungen und ausgedrungenen Aenderungen in ihren Schriften ruhig einschlasen durften, wenn sie anders die verstümmelten Gedanken nicht im Traume beunruhigten!

sucht' inlandischer Schuler und Lehrer" gesprochen', und "die angesstrengteste Thatigkeit und industrioseste Berwendung ber t. f. Polizeis birekzionen" in Anspruch genommen wurde!

Diese angestrengteste Thatigseit, biese "industriöseste Berwendung" war auf allen Gebieten bes geistigen Lebens — ein politisches war nicht vorhanden — allgegenwärtig, und schlug die ohnehin ganz gebundene Freiheit der Rebe und Schrift raftlos in drudendere Fesseln.

An allen Kehranstalten, vorzüglich an ben Universitäten, wurden Lehrer und Schüler aufs sorgsältigste überwacht, und die Borträge ber ersteren außer' den übrigen Zensuren noch der Prüsung der hohen Polizei unterworfen, welche seit dieser Zeit auf Leitung der Studien mehr Einfluß hat, als die Studienhostommission.

Eben so benkwürdig, als jene, in die tieffte Stille des sozialen Lebens hineinbrechenden, Polizeifignale, war die Kundmachung der Bundesverbote gegen Blätter, die in Defterreich ohnehin längst versboten waren. Bis zum Jahre 1832 hatte man die Bundesverbote in Defterreich nicht kundgemacht. Ihre Beröffentlichung schien wohl dis dahin dem Sisteme der geheimen Verbote zu widersprechen, das nach Josephs, des großen Befreiers, allzufrühzeitigem Tode wieder angenommen worden.

Bundesverbote in Desterreich boch kundzumachen. So wurden benn Bundesbefchluffe kundgemacht, worin, wie in den vom 2. Marz und 14. Juni 1832 "auf den Grund" oder "in Gemäsheit des" in Desterreich gar nicht kundgemachten, und auch unbekannten "Bundespresseses" vom 20. September 1819 die Redaktöre der betreffensben, vom Bunde verbotenen Blätter auf fünf Jahre von der Resdaktion ähnlicher Schriften ausgeschlossen, oder gar, wie in dem letterwähnten Bundesbeschlusse, Erläuterungen des Bundespressesestes gesgeben werden.

<sup>\*)</sup> Bergl. B. Barthenbeim Seite 178.

<sup>6)</sup> Bon ben in biefe Rathegorie fallenben Bunbeebefchluffen murben in Ceftet: teich lunbgemacht:

Bebeutungsreich für Desterreich war die Kundmachung bes Bunbesbeschluffes vom 5. Juli 1832. \*) Dieser Bunbesbeschluß wurde von Seite ber hohen Soffanglei mit bem Beifage "gur allgemeinen Renntnig" gebracht, bag bie burch benfelben festgeseten Bestimmungen in ben jum Bunde gehörigen Brovingen bes öfterreichischen Rais ferftaates Gefegestraft zu erhalten haben." Da nun gleich bie erfte Bestimmung biefes wortgetreu fundgemachten Altenftudes einzig und allein bie außer ben beutschen Bunbesftaaten erscheinenben beuts ichen Beits ober nicht über gwangig Bogen betragenben politischen Schriften an bie vorläufige Debitsbewilligung ber Bunbesregierungen fnupft, so war bamit unwidersprechlich bie Befreiung ber in bie erwähnten Kathegorien nicht gehörenden gablreichen Drudidriften ausgesprochen, und bie Rachzensur berfelben gesetlich aufgehoben. Comit gab biefer Bunbesbeschluß, ber in anbern Bunbesftauten rudfichtlich ber erwähnten Bestimmung — bie anbern gehoren nicht in ben Bereich bieser Schrift - als neue Einengung ber Lefefreibeit betrachtet wurde, in Defterreich ein hochwichtiges Recht auf fehr gabl reiche, nach ber bisherigen Praris verbotene Schriften, und eine frobe Aussicht in Die Bufunft.

Indessen scheiterten alle an bas erwähnte Hoffanzleibefret ge- knupften Hoffnungen. Die Gesetskraft, welche biese Hoffanzleibe-

```
Der Bunbesbefchluß v. 2. Marg 1832 mit hoffanglei-Defret v. 17. Marg 1832
                        " 14. Juni "
                                                             .. 26. Juli
    *) "
                        " 5. Juli
                        " 15. Nov. "
                                         "Birful. b. n.=8.Regier., 17. Deg.
                        " 14. Mary 1833 "
                                                             " 20. Juli 1833
                                                         .
                                             *
                                                77 17
                                         " hoffanglei : Defret " 3. 3an. 1834
                        " 5. Dezbr. "
                        " 10. Juli 1834 "
                                                             " 29. Juli
                                                                1. Oftbr. .
                        " 11. Sept. "
Die B. B. gegen ben Debit fammtlicher Berlagsartitel ber Beibeloff und Cam:
pe'schen Buchhandlung in Baris (10. Juli 1834), gegen bie literarischen Bre-
butte bes jungen Deutschlands (20. Sept. 1835), gegen ben Berlag bes literas
rifchen Comptoires in Burich (19. Juni 1845) wurben in Defterreich auch fund-
gemacht, bagegen anbere Bunbesverbote gegen einzelne Schriften unt ben Reviftons:
Memtern mitgetheilt.
```

fret ber für Desterreich so wichtigen Bestimmung bes Bundesbes schusses vindigirte, anderte nicht einen Augenblid die Manipulazion ber Bücherpolizei, und die gehoffte Befreiung fam ben Geistern feines- wegs zu statten.

Die hohe Polizel blieb auf biefem Gebiete allmächtig, Die Hof- tanglei überließ ihr die Prefangelegenheiten ganz ummidrankt.

So kam es bahin, daß die Bundesbeschlüsse, welche in Desterreich wichtige Erleichterungen nach sich gezogen hatten, entweder, wie das Bundespreßgesch, nicht kundgemacht wurden, oder; wie gezeigt ward, die von der höchsten politischen Stelle zuerkannte Gesebeskraft nicht erhielten, während der Bundesbeschluß vom 9. Rovember 1837, der zum Schuße der literarischen Produkte und Werke der Kunst in's Leben trat, erst drei Jahre darauf in Desterreich kundgemacht wurde. \*) So kam es serner dahin, daß der Rekurs an die hohe Hosfanzlei, den die Borschrift von 1810 gestattet, gar keine Frucht trug. Rachem ein und der andere Schriststeller diesen Rekurs ohne allen Ersolg ergriffen hatten, verzichteten die übrigen auf dieses nicht den mindesten Schuß gewährende Schußmittel. Denkwürdig in der That waren die kolgen dieser gänzlichen Rechtslossseit der Geister. \*\*)

Bis zum Jahre 1830 zeigte sich kein bedeutender Widerstand gegen die so maßlos eingreisende Bevormundung. Zwar waren mehrtere Schriftsteller ansgewandert, aber sie blieben bedeutungslos für die Entwicklung des geistigen und politischen Lebens in der verlassenen heimat. Rur Schneller erhielt sich mit Recht im Andenken der Zeitzenossen, die andern Zensurstüchtlinge hätte bald tiefe Bergessenheit begraben, wenn nicht hie und da ein hoher oder niederer Zensor,

<sup>\*)</sup> Mit hoffanglei-Defret v. 26. Rov. 1840. Der Bunbesbefching v. 6. Sept. 1832 ward mit hoff.-D. v. 16. Rov. 1832 funbgemacht.

<sup>&</sup>quot;Der Berfaffer findet unter ben Materialien biefer Schrift eine Maffe von Benfur Berfonalien, die flarer vielleicht, als alles Andere, die Troftlofigfeit der bamaligen und gegenwärtigen Prefiverhaltniffe in Defterreich schildern wurden. Er schob biefes Material bei Seite. Er findet eine Art Triumph darin, der Racht, die am leichteften alles Maß überschreitet, gehaltene Mäßigung entges genzusehen.

ober ein feiler Journalist, fle burch einen höhnischen Rachens in's Co bachtniß ihrer Landsleute zurückgerufen hatte.

Im Jahre 1830 anderte fich die Sachlage. Die Julirevolusien hatte auch in Desterreich auf die Stimmung des Bolfes einigen Einstuß; die Aufregungen, die fie im übrigen Deutschland hervorriei, zitterten hier, wenn auch beim Mangel alles öffentlichen Lebens nicht Jedem sichtbar, in leisen Schwingungen fort.

Unter viesen Berhältnissen erschienen die fühnen, politischen Statiergange eines Wiener Poeten. Es war die erste Protestazion gegen das herrschende Bolizeisistem, die erste gestägelte Rlage über bat granzenlose Mistrauen gegen eble, in so vielen Kämpfen treu erprobte Boller, der erste Rothruf um Recht, um etwas Freiheit der Bewegung.

Der wacere Spaziergänger wollte wohl in freier, ungebundener Rebe nachholen, was seine Standesgenoffen in gebundener zu berühren unterließen. Der ungetheilte Beisall, mit welchem man nicht nur in Desterreich, sondern auch im übrigen Deutschland diese Dicktungen aufnahm, erhöhten ihre Bichtigkeit. Bergebens suchte die Polizei dieses Werf von Desterreich abzuhalten, es kehrte in sinkt vermehrten Auflagen zurück. Mit diesen Poessen war der alte unverdrückliche Zensurdann gesprengt; die Zensoren aber setzen um sostrenger ihre vernichtende Thätigkeit fort.

In eigener Richtung trat balb darauf der eble, tieffinnige Lenau auf. Heimkehrend aus den Staaten, in welchem die Prefix die größte Fretheit besitht, ließ er seine Polenlieder, seinen Fank. Savanarola, die Albigenser, ohne österreichische-Bensur, und, unter seinem Ramen, an's Licht treten. Lenau sündigte doppelt gegen die Zensur, weil er mit besonderer Borliede die Freiheit der Gewissen begeistert vertrat.

Auch ihm schlugen in Desterreich und in ganz Dentschland, ja auch in England die Herzen freudig zu. Daß diese eblen Zensur, stüchtlinge bald viele Rachahmer fanden, und als die Wiedererwecker ber einst so kräftigen politischen Boesse auftraten, ist bekannt. Dentwurdig ist es, daß die österreichische Zensur diese, und die ihnen solgenden Boesien politischen Inhalts hervorrief; benn ohne ihren Drud waren wenigstens die Spaziergange Grün's nie entstanden. Wien, der Sitz unzähliger Zensoren, ist die Wiege, ist die kastalischen Duelle so vieler geharnischten Poesien — eine Denkwürdigkeit, die wir nicht übergehen durfen, eine Denkwürdigkeit, wohl geeignet, die altergraue Göttin Zensur zur Berzweissung zu bringen.

Um biese Zeit trieb bie immer wachsende Beengung ftrebfame, für bie neuerwachenbe Zeit empfängliche Seelen aus ber Beimat, wo ihre Rrafte, wie vergrabenes Golb, feine Früchte tragen fonnten. Rafob Raufmann, ein Student voll herrlicher Talente, ging, bes langen Rampfes mit ben zenfurwibrigen Gebanken mube, über bie bobmifche Grange, und ward in Leipzig Schriftfteller. Dbgleich Raufmann in seinen literarischen Arbeiten aus Bescheibenheit beharrlich seinen Ramen verhullte, so ubte er bod, so befannt war fein Stil, feine Befinnung, einen nachhaltigen Ginfluß auf junge, in Defterreich guruds gebliebene Landsleute. \*) Duller, Berloffohn, Auranda verliegen, ebenfalls im vorletten Dezennium, ihre heimat, und wirften als Schriftsteller, die fich balb Anerkenmung eroberten. Wie sehr bie Benfur die Talente nieberbrudt, beweist feit einer Reihe von Jahren, auch ein Journal, bas in Desterreich nimmermehr entstehen fonnte. ich meine bie Granzboten. Auch Ruranda trieb bie Zensurallmacht aus bem Lanbe, bas mehr, als jebes andere, guter Blatter beburfte. In Bruffel begrundete ber junge Defterreicher ein Journal, bas balb burd bie geiftreiche, in's Berg bes sozialen und politischen Lebens greisende Redafzion die Mitwirfung ber besten Krafte gewann, und iest zu ben geachtetften Journalen Deutschlands gehört. gesette Theilnahme, bie Ruranda seiner schonen Seimat gollt, haben

<sup>\*)</sup> Karl Bed widmete ihm feine Gebichte. Auranda, hartmann, Rant, Meisner, Landesmann, furz alle die jungen Fahnenträger eines neu erwachenden geiftigen Lebens in Defterreich, fühlten fich gleichmäßig von biefem wadern Mann angezogen. Mit Behmuth erinnert fich ber Berf. biefer Schrift ber Stunden, die er vor Jahren im Umgange mit Raufmann verlebte. Beht R., ber für Pentschland glüht, aus Mangel an einem Bag zu Bruffel im traurigen Cril.

ben Granzboten auch in Defterreich warme Anhanger erworben; aber mit ber Bahl berfelben flieg bie Gifersucht ber Bucherpolizei, bie feinem unabhangigen Blatte Einfluß geftatten will, und mit Unmuth aus Bahl und Gehalt ber Mittheilungen ber Grangboten ent nimmt, daß fich fehr viele patriotische Defiberien in biefes Blat flüchten, bag bier frant und frei Saiten angeschlagen werben, bie man in feinem inlanbischen Blatte berühren barf, Saiten, Die and noch feine Stanbeversammlung in ihrem Berathungssale anzuflingen Da Berwarnungen sehr ernster Art die Richtung dieses Zew furflüchtlings nicht anderten, so wurde bie Strenge gegen Die Granboten verboppelt, und die Erlaubniß, sie beziehen zu burfen, wird, wie wir aus Erfahrung wiffen, felbft hohen Staatswurbentragen verweigert! Der Ausweifung Ruranba's aus Berlin, Die zu ben allgemeinen beutschen Benfurbenkwurdigkeiten gebort, folgte balb von Seite ber öfterreichischen Regierung bie Berweigerung ber Bagerftredung, gegen bie ber raftlofe, muthige Dann moch jest zu fampfen bat.

Die außerordentliche Strenge ber Zensur bewirkt, daß Desterreich, ber Staat, der 36 Millionen Menschen zählt, kein einziges politisched Blatt von nur einigem Gehalt hat, bewirkt, daß die talentvollsten Manner an der inländischen Tagespresse keinen Antheil nehmen. Und doch ist das Bedürfniß, sich frei und offen auszusprechen, lebendig geworden in vielen eblen Herzen. Nicht nur die Gränzboten, auch andere Organe der Presse geben Zeugniß, daß sich die beengte Geisterwelt in Desterreich nach Luft sehnt.

Die Monatsschrift von Biebermann gonnte nicht wenigen ofter reichischen Patrioten Raum zur Darlegung ihrer Ansichten — eine Freundlichkeit, die ihr ein ftrenges Berbot in Defterreich zuzog;\*)

<sup>\*)</sup> Die Monatsschrift brachte im Jahre 1843 zuerst eine umfassenbere Be-Jeuchtung ber ofter. Zensurzustänbe. Sie war treu, und schilderte bie Zensur, bie freisinnige Auffassung abgerechnet, gerabe so wie sie an ben öfter. Universtäten geschilbert wirb. Dennoch trat ein Regierungsschreiben gegen biese Schilderung, ebenfalls in einem auswärtigen Blatte, in die Schranken, sand aber in der Kolnischen Zeitung die gebührende Burbigung.

auch andere Organe, wie die Kölnische Zeitung, die Konftitugionellen Jahrbücher brachten hin und wieder gehaltvolle Auffahe über Defterreich.

Bar in ben Grangboten bereits ein Organ gegrundet, in weldem bas vorwarts ftrebenbe Burgerthum, bas fie reprafentiren, bem Fortschritte ber Zeitibeen beharrlich biente, fo wollte einige Jahre fpater auch ber Abel seine politischen Desiberien in ber Breffe manifestiren. So entstand bie Schrift "Desterreich und seine Bufunft", bie, in Samburg verlegt, in Desterreich und gang Deutschland eine außerorbentliche Senfazion machte, und trot bes erhaltenen damnatur balb in einer zweiten und britten Ausgabe ben Weg in bas Land fand. Die außerorbentliche Theilnahme, die biefer jedenfalls bedeutenben Schrift ju Theil wurde, rief eine gange glut von Brofcuren hervor, bie großentheils wenig Behalt haben, aber eine Bemuthes erbitterung befunden, welche einzig und allein ber beharrlichen Unterbrudung ber öffentlichen Meinung jugeschrieben werben muß. giftifche Schriften, die nach ber Zeit ihres Erscheinens wohl schon vor "Defterreich und seine Bufunft" verfaßt ober vorbereitet wurben, und aus ber engern beutschen Seimat in bie Intereffen bes gemeinsamen bentichen Baterlandes hineingriffen, ichrieb Schufelta in feinem "Deutsche Borte eines Defterreichers" - "Ift Defterreich beutsch?"

Daß man jest in Deutschland, was sonst nie ber Fall war, an dem nazionalen Karakter ber öfterreichischen Monarchie so zweiselte, daß ein schriftliches Beweisthum nöthig war, ihn wieder ans Licht zu stellen, baran war wohl großentheils die eiserne Zensur schuld, die durch so viele Jahre Desterreich von dem übrigen Deutschland geistig abzusperren suchte.

Wie selbstmörberisch die Zensur wirkte, wie gefährlich sie für ben Staat selbst eingreift, bewies und beweist noch die beharrliche Unterdrückung aller gegen panslavistische Umtriede gerichteten Stimmen. Bard schon früher der Zensor Czelakowski seines Amtes entsett, weil er die Rede passüren ließ, die Raiser Rikolaus in Warschau hielt, so traf in neuerer Zeit den Zensor der Wiener Journale dasselbe Loos, weil er eine Bemerkung über die ungeheuern Opfer, die der

Arieg gegen die Tscherkessen seit so vielen Jahren frucktos verschingt, der Bernichtung entschlüpfen ließ! Patriotische Schriftheller mußten in's "Ausland" flüchten, um ihrem gepreßten Herzen zu Gunften der Regierung Lust zu machen. Schuselka's: "Die orientalische, das ist ruische Frage" erschien in Hamburg; viele Artisel über die von Anstland Desterreich brohenden Gesahren stückteten, und stückten noch jetzt in die Gränzboten, in Biedermanns "Herold", "Gegenwart und Zukunst", und andere auswärtige Organe der Presse!

Wie gefährlich das herrschende Zenfursistem ist, möge noch eine Thatsache bewähren. Seit einigen Jahren erzählen englische umd and bere Reisende, daß die Bewohner der Militärgränze täglich für den Czar beten. Gepstogene Rachforschungen bestätigen diese Berichte, und deuten auf eine merkwürdige Quelle der gerügten Thatsacke. Die Mititärgränzer, worunter sehr viele Anhänger der griechischen Kirche, fonnten sich, obgleich alte und nene Privilegien Religionofreiheit in den Militärgränzen ertheilen, wegen Zensurhemmnissen seine entsprechenden Gebetbücher verschassen. Russische Agenten sprangen ihnen bei, und versahen sie mit in Russland verlegten Andachtsschriften, worin natürlich das Gebet sur den Czar nicht sehlt. Und dieß geschieht in einer Militärsolonie, mitten im Schose der Gränzregimenter!\*)

Wenden wir uns jest wieder zu der politischen Broschürenliteratur. Die in stets wachsender Jahl erscheinenden opposizionellen Schriften veranlaßten wiederholte Verlagsverbote. Visher hatte die österreichische Regierung dieses Gewaltmittel, das mehr Unschuldige als Schuldige trifft, das allen Maßregeln zum Schuse des literarischen Eigenthums grell widerspricht, das nübliche Schriften, Werke von tiesem wiffensschaftlichem Gehalt mit werthlosen auf eine und dieselbe Linie stellt, und die Ohnmacht und Ruslosigkeit der Bücherpolizei kar und offiziell ans Licht setz, mit ehrenwerther Konsequenz zu benüßen verschmäht.

<sup>&</sup>quot;) In vielen biefer Regimenter ift bie Anzahl ber griechisch nicht unirten Soldaten überwiegend, wie in ben Karlftabter Regimentern. Das Sluiner Regiment enthielt 1815 nur griechisch nicht unirte Manner. Bergl. v. hiezinger: Statistit ber Militargrange. Wien 1817. Seite 247.

Man begnügte fich mit den vom Bunde ausgegangenen Berlagsperboten, und erließ nicht, wie Preußen, noch andere unter öfterreichischem Bappen. Leider verließ die Regierung bald diesen Beg, und griff ebenfalls zu den blinden Bampfralen spezieller Berlagsverbote. Die zuerst erlassenen Berlagsverbote gegen die bei Dito Wigand und Reclam erschienenen und fünftig erscheinenden Druckschriften hatten eine überraschende Wirkung.

Das ichwere Gefchut, bas man gegen bie verponten Erzeugniffe aufpflangte, ftellte fie ploblich nicht Benigen als eine Art literarischer Reteore bar. Selba Berfonen, die fonft ber politifden Brofcurenliteratur feine Aufmerkfamfeit widmeten, griffen jest mit Gifer nach den bereits verschollenen Schriften. Best aber las man fie mit gang andern Borurtheilen, als fruber. Man fand Bebeutenbes im Unbedeutenden, Bift, wo gar feines verborgen ift; man fand pifante Anspielungen groffchen und in den Zeilen; die Deutsucht, die Begierde, bas Schredliche zu entbeden, was in erhabenen Regionen fo viel Besorgniß erregte, erhipte die Köpfe und erzeugte zehnmal mehr un-Datriotifche Ibeen, als in allen biefen Schriften aufammengenommen wetterleuchten. Diese Berlageverbote spornten bie bereits großentheils erichlaffte Theilnahme fur biefe politischen Blankeleien wieder an, bas Bedürfnis nach neuer Rabrung abnlider Art trat offen ju Tage. Best erschienen nach einem Stillftanbe von faum feche Monaten eine Menge politischer Broschuren, die in Ton und Karbe gang anbers gehalten find, als die früheren. Bebanten, Die man vor jenen Schlagwettern ber Berlageverbote zwischen bie Beilen schob, ober größtentheils nur burch bialeftische Schleier unentschieben bervorschimmern ließ, traten in ben neuen viel gablreicher erscheinenden Schriften obne Raste, obne Rudficht, ohne Mäßigung bervor. Die geächteten Firmen brachten biefe Schriften nicht, aber an ihre Stelle maren andere in größerer Bahl getreten! Auch gewann Defterreich einen Bumade an verponten Boefieen in Meifinere vielbefprochenem Bista und den neuern Bebichten Sartmann's.

Belche stille Erbitterung bie fo lange Zeit bauernde Opposizion gegen die Erfüllung bes 18. Art. ber Bunbebatte in gang Deutschland

hervorgerufen, welchen verborgenen Zünbftoff bie Rarlebaber und abalide Bunbesbeschlüffe angehäuft hatten, warb bie Regierung balb zu ihren großen Rachtheile gewahr. Der Febernfrieg, ber über bie galigifden Ereignisse entbrannte, zeigt flar und mit warnenden Flammenzugen, welchen Gefahren die Regierungen burch Unterbrudung ber öffentlichen Meinung preisgegeben werben. Rie noch wurden Frangofen, Ruffen ober Turfen mit solchem fich immer neu entgundenben Groll, mit ie konsequenter Buth von beutschen Bubligiften angegriffen, als bamale bie öfterreichische Regierung. Diese Angriffe erfolgten trot ber Berantwortlichfeit jedes Bundesftaates fur die unter feiner Oberaufficht erscheinenden Drudschriften, \*) trot ber allgemeinen und wechselseitigen Gewährleistung ber moralischen und politischen Unverletlichkeit ber Gesammtheit und aller Mitglieber bes Bundes. \*\*) Die Breufiide Staatszeitung, fo lange in innigster Harmonie mit bem Desterreichischen Beobachter, eröffnete biefe Angriffe, viele beutsche Blatter folgten nach, ebenso die frangofischen, englischen und amerikanischen; bieffeits und jenseits bes Dzeans wurde die öfterreichische Regierung aufs tieffte verlett, verstedt und offen geschmäht. In ben frangösischen Rammern im englischen Barlamente erfolgten bie bitterften Anklagen. Und biejen journalistischen und parlamentarischen Aufstande gegenüber stand die machtige öfterreichische Regierung mehr als wehrlos gegenüber.

Die beutschen Publizisten bachten nur an die Karlsbader und ähnliche Beschlüsse, die österreichischen insbesondere fühlten keinen Beruf, der Regierung wegen den Bann zu brechen, der sie gesehlich von den liberalen Blättern des Auslandes scheidet. Im Inlande hatten sie gar keine Gelegenheit sich auszusprechen. Daher das unerhörte Stillschweigen der Gebildeten, während es die Politif, die Moralität der Regierung galt! Die Bertheidigungsversuche des Desterreichischen, höchst unsanst aus langem Winterschlase gerüttelten Beobachters, die Anläuse der Herren Staatsschreiber Jarke und Konsorten, stellten die

<sup>\*)</sup> S. 4 bes Bunbesprefgefeges.

<sup>\*\*) \$5. 5, 6</sup> bes Bunbesgefebes.

Regierung nicht weniger bloß, als die Gegner. \*) Und boch lag bas Material zur Entwaffnung ber Hauptanklagen so nahe, daß man sich wundern mußte, wie Jarke und Genossen es gar nicht zu entbeden vermochten! Diese erbitterten sournalistischen und parlamentarischen Kriege erfolgten gerade ein Jahr, seit eine Anzahl von Schriftstellern der Residenz, am Throne eine Petizion \*\*) um ein zeitgemäßes, mildes res Zensur-Geseh überreicht hatten.

Diese Petizion war im Lande selbst der erste Protest gegen ben eisernen, und in seinen Uebertreibungen lächerlichen Preszwang. Wir werden später auf dieses Aktenstück zurücksommen, hier muß nur angebeutet werden, daß jest, d. i. nach einer Frist von zwei Jahren, uoch kein Bescheid auf diese von Rotabilitäten der Literatur und der Wissensichaft unterzeichnete Denkschrift erheilt wurde. Einen mündlichen denkswürdigen Bescheid ertheilte, wie glaubwürdige Zeugen erzählen, Kürst Metternich einem der Unterzeichner in ofstzieller vertraulicher Weise. Iwanzig Jahre arbeite ich an der Ordnung der deutschen Presverbältnisse, sagte der Allgewaltige, "der das Prachtschiss Austria am Ruder sinder Beise, macht sie stellt und der kunder das Prachtschissenschaft aus der führt;" schon war Alles zu diesem Iwecke vorbereitet, da kommt Ihr mit Euerer Betizion, und verderbt mir Alles!

Die Presverhaltnisse wurden in Folge dieser Petizion noch erschwert. Obgleich die Berlagsverbote die Zahl der verponten Schriften offenbar stark vermehrt hatten, so kam man doch wieder auf dieses verzweiselte Mittel zurud, und erließ zu Ende des Jahres 1846 brei neue Berlagsverbote gegen Gustav Mayer, Reil, und Hoffmann und Campe.

Bugleich beschloß man, die öfterreichischen Schriftfteller, die sich nach Deutschland wandten, wieder nachbrudlich zu erinnern, daß man sie nicht aus den Augen verliere. Bu den bereits erwähnten ins

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Biebermann's "Gegenwart und Bufunft" III. Theil, "Die gute ofter. Preffe und ihr Berhalten bei ben galigifchen Ereigniffen."

<sup>&</sup>quot;) Diefes Altenftud folgt am Schluffe biefer Schrift, ba man erft nach einer tiefer eingehenben Darftellung ber herrschenben Brefverhaltniffe bie Gerechtig: leit ber gestellten Bitte, so wie bie Denkschrift überhaupt richtig zu wurdigen vermag. Defterreis. Zenfur.

"Ausland" flücktenden Schriftftellern hatten sich noch die Dicker Meißner, Horn, Mautner und Rordmann, die Schriftsteller Friedmann, Heinrich, Schindler und Andere gesellt. Schuselka, der in Jena lebte, erhielt die Weisung, sich zur Berantwortung, daß er seine früheren Schriften im "Auslande" drucken ließ, nach Desterreich zu begeben. Er stellte in einer schriftlichen Eingabe die Unmöglicken dar, diesem Besehle Gehorsam zu leisten, und schloß sich in Weiman öffentlich den Deutschlätholisen an. Herloßschu, der siedzehn Jahre lang in Leidzig lebt, und erst vor einigen Jahren mit Genehmigung des dortigen österreichischen General» Konsuls unbehelligt seine Heimat besucht hatte, ward nun durch ein seierliches Edist des böhmischen Guberniums zur Rücksehr und Berantwortung über unbefugte Abweien, heit össentlich aufgefordert.

Herloßsohn fand es nicht rathsam, biefer ploglichen Anfforberung In ber That find die Inquifizionen, welchen die Raum zu geben. aurudfehrenben Schriftfteller immerhin ausgesett find, abschreckenb genug, und zwar nicht burch ftrenge Strafen, bie man, um Auffeben zu vermeiben, nicht verhängt, - eine Milbe, die jeben Augenblid ber Anwendung bes ftrengen, fehr elaftifden Strafgefetes weiden fann - sonbern burch bie Torturen ber Bebeimpolizei, beren Spurfucht im Sause leicht ben Berbacht erregt, bag es bier um ein gemeines Berbrechen zu thun fei, und durch andere tief verlegende Uns zufommlichkeiten. Go wurde Joseph Rant, ale er von Leipzig nach Bohmen gurudfehrte, in Toplig mit gebunbener Marichroute nach Brag geschickt, bort in Begleitung eines gemeinen regelrecht uniformirten Polizisten, wie ein Dieb, burch bie Strafen geführt, und wie fein Schreiben in ben Granzboten zeigt, im Gefägniß fehr auffallend behandelt. Auch fann, wie eine andere Inquifizion zeigte, ber Schrift steller auf bas Geset, wo es ihm ja ju hilfe fame, feine hoffnung fegen, benn ber Bang ber Untersuchung richtet fich bei ber troftlofen Unfelbstftandigfeit ber Richter gang nach höhern Beisungen.

Wie wenig indessen die weitverzweigte Bucherpolizei im Stande ift, die Presse im Lande zu überwachen, bewies ein in Brag obme Benfur gebrucktes und sehr gahlreich verbreitetes Kingblatt, bas Auf-

reizung gegen die zahlreichen, im Lande wohnenden Juden bezweckte. Ein anderes Flugblatt, gegen die Jesuiten gerichtet, wurde ebenfalls in Brag gedruckt, und unter dem Titel eines Gebetes an den Kirchthuren zum Berkause ausgeboten. Die ganzliche Ohnmacht der Bücherspolizei, gerade da wo es gilt, große erschütternde Gefahren abzuswenden, brachte der österreichische Beodachter an den Tag. Dieses offizielle Blatt klagte offen und wiederholt, daß die lette Revoluzion in Galizien durch kommunistische, und andere, in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitete, Brandschriften eingeleitet worden sei.

• 

## Rähere Beleuchtung

# der Preßzustände

der Gegenwart.

. . . .

# Siftem ber Prefibeauffichtigung in Defterreich.

Die österreichische Gesetzebung über die Beaufsichtigung ber Breffe bilbet ein reines Praventivsistem, nach welchem Migbrauchen ber Preffe burch Anordnungen, die in die Klasse der Polizeigesetze gehören, und in der Regel Zensuranstalten genannt werden, vorgesbeugt werden soll, während nach dem Justigs oder Repressivsisteme feine Zeusuranstalten bestehen, seber ungehindert drucken lassen kann, was er vor Gericht verantworten zu können glaubt, der Mißbrauch der Presse aber, wie jede andere gesehwidrige Handlung, erft nach der That der gesehlichen Ahndung versällt.

### Bued ber öfterreichifden Benfur.

Die öfterreichische Zenfur beschräntt fich nicht auf ben Zwed bes Braventivsistems, namlich vorbengende Maßregeln gegen den Mißsbranch der Presse zu treffen; sie versolgt viemehr nebst dem politischen auch einen ganz andern verschiedenartigen Zwed, indem sie zugleich untersucht, ob die ihr unterbreiteten Schriften einen literarischen Geshalt haben oder nicht. Die österreichische Zensur ist also, ihrer Bestimmung nach, nicht blos ein polizeilicher, sondern auch ein literarischer Areopag, wie bereits früher bei Beleuchtung der Borschrift vom 10. Sestember 1810 bemerkt wurde.

Sier noch einige Worte über biefe doppelte Senbung ber öfterreichischen Benfur.

Schon die blos polizeiliche Rritit, auf welche die Benfur in allen andern Staaten, wo fie besteht, beschränft ift, reicht nach ber Er-

fahrung hin, ihr alle eblen, nach einem ungehemmten Fortschillt strebenden Geister abgeneigt zu machen. Denn die Zensoren urtheilen nach ihrer subjektiven Ansicht, nach ihrer individuellen Denkungsant, also nicht nach sesten Grundsäten, die auf diesem schlüpfrigen Gebiete unmöglich sind. Urtheilen die Zensoren nicht nach ihrer Anssicht, sondern nach Inspirazionen ihrer Oberen, nach Andeutungen, Winken u. s. w., dann gestaltet sich die Sache noch viel schlimmer; dann fällt leicht die in der Ueberzeugung gegründete Meinung des Schriststellers der hösischen, gewissenlosen Manteldreherei des Zensors zum Opfer, dann wird die Wahrheit unterdrückt, blos weil sie meliebsam ist, oder weil man sie nicht nacht, sondern höchstens, in ein Kaltensleid verhüllt, passiren lassen will.

In beiben Fällen sind bie Nachtheile für die Staatsangehörigen, wie für die Regierung, gleich groß. Der Regierung wird durch das einseitige oder parteiische Eingreisen der Zensur die Erkenntniß der Ilebelstände, Mißbräuche und willfürlichen Ilebergriffe entzogen, die im Staate sich einschleichen; ste kann folglich auf ihre Beseitigung und Ahndung nicht hinwirken. Selbst wenn die Zensur unsehlbar wäre, würde sie mehr Schaden als Rugen bringen, weil sie der kenntniß der Wahrheit, die freie Bahn haben soll, ganz unnöthig verzögert. Die Staatsangehörigen verlieren durch die Zensur die machtige Kontrole, welche die ungehemmte Dessentlichkeit ausübt, überdies wird der Entwicklungsgang der Razion gehemmt, die Frucht amssiger Forschungen gefährdet, die Kultur in ihrem Fortschritte ausgebalten u. s. w.

Alle diese Rachtheile werben ber Zensur zur Last gelegt, wenn sie einzig und allein zu enscheiben hat, ob eine Schrift die Religion, die Sittlichkeit ober ben Staat angreife.

Inbessen bietet das Urtheil, ob eine Schrift die Religion, die Sittlichfeit, den Staat angreise, an und für sich feine Schwierigseit; man bedarf, um hierüber zu richten, keines großen geistigen Bermösgens, keines Apparates von seltenen Kenntnissen, keines befondern Scharffinns, sondern blos unabhängiger Männer, die ein gesundes Urtheil überhaupt haben.

Dieselben Richter befanden fich jedoch in einem gang andern Ralle, wenn fie entscheiben follten, ob eine Schrift literarischen Werth habe, ob fie originell fei ober nicht, ob fie ju ben flaffifchen Werten gerechnet werben folle u. f. w. Eigenschaften, bie bei ber politischen Rritif ausreichen. Freifinnigkeit, Rarafterftarte, Unabhangigkeit, gejundes Urtheil find an und für fich, wie im harmonischen Zusammenwirken, auf bem Gebiete ber literarischen Rritif gang ohnmachtig; benn hier muffen die Richter Eigenschaften fcmuden, die felten, bochft Sie muffen namlich ein großes, geiftiges Bermogen befelten finb. fiben, und mit literar-historischen Renntniffen ausgerüftet fein, fie muffen bie Fahigfeit haben, in fremben Ibeenschöpfungen ben Flugels folag bes Genius zu entbeden. Auch Geschmad, Scharffinn, Phantafie find hier nothwendig, um über ben Werth ber geiftigen Thatigfeit richtig entscheiben zu tonnen. Die Fachzensur ift fein Gilfemittel, mit folden Eigenschaften gezierte Benforen zu gewinnen, fonft hatte man bei ber großen Angahl von Fachzensoren eine größere Bahl großer Rritifer beifammen, als fie im Laufe eines Jahrhunderts in gang Deutschland auftauchten.

Ich will hier aus Edermanns Gesprächen mit Gothe die Anssprüche anführen, die der große Meister an einen Kunstkritifer machte, weil die öfterreichischen Zensoren nach der Borschrift vom 10. Sepstember 1810 das Kunstrichteramt auszuüben berufen find, und die Erstengnisse der öfterreichischen Presse großentheils belletristisch find.

"Ein großer Aritifer", sagt ber Altmeister Göthe, "ist eben so selten, als ein großer Dichter, ja noch seltener; benn wiewohl es leichter ist, etwas zu beurtheilen, als etwas selbst hervorzubringen, so bedarf gegenwärtig der Aritifer eine weit größere Mannigsaltigkeit von geistigem Vermögen, als der Dichter. Ein Dichter kann bedeutend, ja groß sein, er wäre nichts weiter, als ein Liederdichter; es ist ihm also eine gewisse Einseitigkeit gestattet, wenn er nur in der Gattung, worin er sich bewegt, ausgezeichnet ist; nicht so der Aritiser; benn es ist nicht hinreichend, daß er die Leistungen eines Geistes gehörig kenne und würdige; auch nicht, daß er Alles, was in einer gewissen Gattung je produzirt worden, zu schähen wisse; son-

bern er muß Alles, was in allen Gattungen ber Boeffe in ben verschiebenen Literaturen hervorgebracht ist und hervorgebracht wird, mit Einsicht zu ermäßigen und zu beurtheilen im Stande sein."

"Hiezu ift nun erforberlich, nicht nur genaueste Renntnis ber Ratur und bes Besens jeber Gattung ber Boefie, ber Form, bes Technischen, also besjenigen Theiles ber Runft, ber gelehrt mit ge ternt werben fann, sondern es muß auch vorhanden sein genaneste Renntniß und Bermogen ber Rachempfindung bes in ben verschiebenfen Brodukzionen verarbeiteten und jur Anschamma gebrachten Lebent, bei aller Starte raisonmirenber Bertimft; um ben Beift und Rarafter bes Gangen, wie ber Theile, ju erfaffen, muß er auch jener Bo geisterung und Erregbarteit fähig sein, die ihn fahig machen, ben Muge bee ichaffenben Genius nadzufolgen, und mit Berleugnung eigener Individuglität bie Anichanungs und Gefühlemeife bet Dichtere in fich anklingen ju laffen. Rein geiftiges Bermogen barf bei ihm fehlen, ober nicht gehörig entwidelt fein, Phantafte, Bartheit, Rraft, Tiefe, Alles muß er befigen. unschuldigfte Raivitat eines Rindes, wie bie bochte Barbe und Beisheit bes Greifes muß er ju erfennen vermogen; beffer, aber nicht unumgänglich nothwendig ift es, daß er gleich ben feltenen Genien: Borag, Berber, Leffing, Buonarotti und Leonarde ba Binci, Ausübung mit Theorie verbindenb, selbst produzire."

In seinem eigenen Werke sagt ber große Reifter: "Ein vollkommenes Kunstwerk ist ein Werk bes menschlichen Geistes, und in viesem Sinne auch ein Werk ber Natur. Aber indem die zerstrenten Gegenstände in eins gefaßt, und selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Würde anfgenommen werden, so ist es über die Ratur, Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ist, aufgefaßt sein, und dieser sindet das Bottesliche, das Vollendete auch seiner Ratur gemäß."

Bas Göthe speziell von dem Kunftritiker verlangt, läßt fich auf die Kritik überhaupt beziehen, in so fern fie ftets über ein genbes, geistiges Bermögen versügen muß, um das geistige Bermögen bes Menfchen nach feinen Bebingungen, Gefehen und Schranten ju ermeffen.

We foll num die Regierung so ausgezeichnete Männer hernehmen, wenn die Zensoren zugleich literarische Kritiker sein sollen? De liegt nicht in der Macht der Regierung, bedeutende kritische Talente zu erschaffen; ein so reiches, geistiges Vermögen als das literarische Richteramt verlangt, bildet keine Schule, befördert noch weniger die Zensur, die überhaupt nur negativ einwirkt. Der Kritiker ist wesentlich verschieden von einem kritisirenden Zensor, denn jener soll mit Verleugnung der eigenen Individualität die Anschauungsweise Schriftstellers beurtheilen, während dieser, eben durch seine Individualität der Polizei zum Zensor empsohlen, die fremde Weltanschauung stets nach seiner eigenen polizeigemäßen richtet.

Jene, welche das zu einem Kritifer erforderliche geistige Vermösen wirklich besitzen, verschmähen es, ihr reiches seltenes Pfund im Dienste der Prespolizei zu verschleudern, ja zu entweihen; ihnen eben muß es widerwärtig sein, ja unerträglich scheinen, die freie Kunft, die freie Wiffenschaft zu Gunsten des Preszwanges zu misbrauchen, die Forschungen der Kritik innerhalb der Schranken der Polizei vormnehmen, Freies unfrei, oder blos deshalb zu üben, um die Freiheit zu beschränken.

Es ift baher höchst wünschenswerth, ja unerläßlich nothwendig, das die Zensur, so lange man sie noch beibehalten will, wenigstens wie sonst überall, wo Präventiv=Maßregeln bestehen, blos auf die volitische Kritik beschränkt werde.

Durch die Verzichtleistung auf die literarische Sonde, burch die Berzichtleistung auf das Richteramt von zwei so verschiedenen Standspunkten, würden die Zensoren minder einseitig und willfürlich urtheisten, die Prespolizei aber dem Borwurfe entgehen, daß sie Unters

<sup>\*)</sup> Soon gewöhntiche Benforen, b. h. folde, bie nur über die Geführliche feit ber geiftigen Produtte entscheiben follen, erfordern Eigenschaften, die fehr feiten find. Auf bem Rarlebader-Rongreffe ertlatte fich ber wurtembergische Dienfter gegen die Benfur, "weil man fcwerlich fo viele tüchtige Subsiette ju Zenforen finden werbe."

suchungen anordnet, für beren Leitung sie keine tüchtigen Männer zu bestellen vermag, die daher das geistige Eigenthum auf eine Beie gefährben, die der Staatszweck, der gewöhnlich der politischen Knul zur Krücke gegeben wird, ohne daß darüber ein Zwiespalt der Meinung obwaltete, keineswegs erfordert.

### I. Inlandifche Preffe.

#### Benfur-Pflichtigheit.

Die Zensur-Pflichtigleit erstredt sich gegenwärtig nicht blos auf eigentliche handschriftliche Werke ohne Unterschied ber Bogengahl, forbern auch auf einzelne Blätter, Blättchen, Worte, Bistekarten, auf Etiquetten, Wechselformulare, Handelsoblatorien, Fakturen, Rechmusgen, Tabellen.

Diese so ansgebehnte, selbst einzelne Buchstaben in ihren Berich ziehende Zensur-Pflichtigkeit ist in den Gesetzen begründet, also keineswegs ein Uebergriff der Praris, da nach der 3.-D. von 1795 S. 4 nicht "das Mindeste" ohne Genehmigung der Zensur in Truk gelegt werden soll.\*)

Außer ben erwähnten Objetten find noch an die vorläufige Genehmigung ber Zenfur gebunden

- 1. Schriften, bie in einer neuen, wenn auch unveranberten Ausgabe erscheinen follen.
- 2. Debifazionen.

<sup>&</sup>quot;) 3war heißt es in ber B. v. 1810 §. 9: "Kein Bert ift von ber Zenier befreit," und wenn gleich Buchftaben, felbst vom Standpunkte ber Bucherpelizei, nicht als eigentliche Berte betrachtet werben hinnen, ferner aus ber Fasiung bes §. 9 hervorgeht, baß in bemselben nicht von handschriftlichen, sonbern nur ren gebruckten Berten bie Rebe ist; so haben bie Revisions. Memter boch Grund gennsfich an die Zensurpslichtigseit einzelner Buchstaben zu halten, theils weil ber Schuft ber Borschrift die früheren Rormen in Kraft erhält, theils weil viele nachfolgent Berordnungen, wenigstens bem Geiste nach, jeden Gebankenstrich vor die Schrunken ber Prespolizei forbern.

- 3. Mit einem Texte versehene Musikalien. Kirchen, Musikalien, welchen ein Text unterlegt ift, sind einer zwiesachen Zensur unterworfen, indem sie zuerst dem Ordinariate zur vorläusigen Einsicht und Aeußerung mitgetheilt werden muffen, und dann erft in die weltliche Zensur gelangen.
- 4. Rupferstiche jeber Art und Borstellung. Lithographieen, in Rupfer gestochene, ober auf Stein gezeichnete Portraits lebenber Bersonen.
- 5. Landfarten, Profpette, Riffe von Stabten, Festungen, Grangen und Ruften.
- 6. Spielfarten mit neuen Figuren.
- 7. Beidnungen jeder Art auf was immer für einem Dateriale.
- 8. Ueberfdriften an Saufern, Gewolbern u. f. w.
- 9. Grabschriften.
- 10. Gelegenheits und Runftmebaillen.

Für Lehrvorträge bestehen eigene Borschriften, die Theaterzensur umfast sehr zahlreiche Rormen, die hier nicht berührt werden, weil beide Gattungen ber Präventiv-Maßregeln nicht in bas Gebiet ber eigentlichen Brefvolizei gehören.

Hieraus ersieht man, daß es kein wie immer geartetes Erzeugniß ber Preffe und des Grabstichels giebt, das nicht der Zensur untersworfen ware.

## Benfur - freiheiten.

Berfonliche Zenfurfreiheiten find ebenfalls nicht vorhanden. In den Gefeten ift burchaus tein Anhaltspunkt einzelnen Berfonen Zenfurfreiheit überhaupt, ober für speziell bestimmte Beröffentlichungen einzuraumen.

## Rompetente Benfurbeborbe.

Rompetente Zensurbehörbe, bei welcher bie jum Drude bestimmten Erzeugnisse um bie Drudbewilligung eingereicht werben muffen, ift nach \$. 4 ber 3. D. bas Revisions-Amt, und nach ber Acuberung ber

Polizeihofftelle v. 10. März 1827 bas Revisions-Amt ber Provinz, in welcher die Handschrift gebruckt werden soll. Judessen kann man sich noch immer der von Joseph II. eingeräumten Begünstigung bedienen, wornach es den Buchdruckern und Buchhändlern in den Provinzen freisteht, die Druckbewilligung in Wien anzusuchen.

Die Revisions Memter find übrigens gegenwärtig nur in einen sehr beschränkten Sinne Zensurbehörden, indem sie nur ganz under beutenden Produkten selbstständig die Drudbewilligung zu ertheilen befugt find.

#### Gebundenheit der öfterreichischen Schriftfteller außer Gesterreich.

Die Kompetenz ber österreichischen Zensur beschräuft sich nick blos auf Schriften, die im Inlande durch die Presse vervielstlingt werden sollen, sie behnt sich, ohne Unterschied des Umsanges und des Inhaltes, auf alle Produkte aus, die von Desterreichern im Ausland zur Drucklegung bestimmt sind. \*\*) Durch diese Bersigung wird der

<sup>&</sup>quot;) Buerft wurde biese Begünstigung mit h. D. v. 12. Februar 1788 ber Buchbrudern und Buchhanblern in Bohmen eingeranmt, wie jedoch aus bem h. D. v. 27. März 1788 hervorgeht, ward sie bald barauf allen Brovingen ju Ibal. Sie ift besonders unter ben gegenwärtigen Berhältniffen bei Schriften, bie nicht ohnehin nach Wien in die Zensur verwiesen sind, pon Bebentung, indem sie den Schriftfellern, oder ben für sie die Druckbewilligung ausuchenden Buchtruden und Buchhanblern das einzige hilfsmittel an die hand giebt, mistliebige, der burch übermäßigen Eifer sich auszeichnende Gebankenrichter zu vermeiden.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Genefis biefes Gefetes, und bie vielen Schwierigfeiten ber Bollziehung beffelben geben folgenbe Berorbnungen Auffclus:

hoffanglei-Defret v. 28. Juni 1798. R. id. Regierunge : Berordnung v. 7. Juli 1798.

Seine Majeftat haben ju befehlen geruhet, bag wenn ein inlanbifder Berleger eine Schrift, welche ber hier ju Lande bestehenden Benfur nicht überreicht worben ift, unter einem falfchlich vorgefehten inlandischen Drudorte im Anslande in Drud leget, berfelbe eines folchen Bergebens wegen mit einer Geloftrase von 25 Dutaten, und wofern er biefe zu entrichten unvermögend ware, mit einer angemeffenen Arreftstrase belegt werben foll; ware aber zugleich der Inhalt bei

Defterreicher in allen Gegenden ber Erbe, wo es eine Presse giebt, diefseits und jenseits bes Ozeans, in Staaten, die sich einer absoluten Preffreiheit erfreuen, wie in andern, wo ausgebildete Zensur-Anstalten bestehen, also auch innerhalb ber Staaten bes beutschen

Buches fo beschaffen, bag er fur fich icon ju Folge ber Gefete eine Strafe nach fich ziehet, so wurde biefe Strafe noch inebefondere zu verhängen fein. Die Regierung hat also biefen hochften Befehl allgemein kund zu machen, und fich in verlommenben Fallen barnach zu achten.

hoffanglei : Defret vom 5. Dft. 1798.

R. . o. Regierunge . Berorbnung v. 13. Dft. 1798.

Seine t. Majestat haben zu befehlen geruhet, daß tunftig Niemand ohne Unterschled irgend eine Schrift außer Landes bruden laffen foll, welche nicht vorsetr ber inlandischen Zensur vorgelegt und von dieser zum Druck zugelaffen worden ift.

Praftbial. Schreiben bes Praftbenten ber oberften Boligei: und Benfur. Sofftelle v. 28. Juli 1823.

R. so. Regierunge Berordnung v. 22. Rov. 1823.

Refermals fcon und jungft wieber ift bei ber f. f. Boligeis und Benfurs boffielle bie Frage in Anregung gebracht worben, welche Strafe gegen jene f. f. Unterthanen, Die ohne legale Bewilligung ber f. f. Benfurd Behorbe etwas im Auslande brucken laffen, zu verhängen fei.

Aus ben Berhanblungen, welche im Jahre 1823 über biefen Kragegegenstand von ber f. f. Bolizeis und Benfurshofftelle fowohl mit ber bamals bestandenen f. f. Organifirungsshoffommiffion, als auch mit ber f. f. hoffommiffion in Gefehfachen gepflogen worden find, hat fich folgendes Refultat ergeben:

Die Geschgebung hat für die Zensurs: Uebertretung ber vorermähnten Gattung nach allen ihren Abstufungen schon in der früheren Zeit durch bas hof-Defret v. 28. Juni 1798 nicht nur die bestimmten Berfügungen, sondern auch die flar angebeutete Straffantzion erlaffen.

Seine Majestät haben nämlich nach bem wörtlichen Inhalt bes vorerwähnten Sof-Defrets zu befehlen geruhet, baß, "wenn ein inländischer Berleger eine Schrift, welche ber inländischen Genfur nicht unterbreitet worden ift, unter einem fälschlich vorgebruckten inländischen Druckort im Auslande in Druck leget, berfelbe eines solchen Bergehens wegen mit einer Gelbstrafe von 25 Dutaten, und wosern er diese zu entrichten unvermögend wäre, mit einer amsermeffenen Arrestage belegt werden soll. Were aber der Inhalt des Buches zu-

Bumbes an die vaterländische Zensur gebunden. Die zahlreichen Bersordnungen, durch welche diese Gebundenheit wieder in Erinnerung gebracht wurde, bezeugen, daß dieses Geset den Geistern einen Zwanz zumuthet, dem sie sich im Drange nach einer freieren Bewegung, in

gleich fo beschaffen, bag er fur fich schon zu Folge ber Gefete eine Strafe nach fich goge, so wurde biefe Strafe noch inobefonbere zu verhangen fein."

Das Bort "Berleger" fann nach bem Ausspruche ber f. f. hoftomminen in Gesehsachen hier nicht im beschränkten Sinne unmittelbar auf die mit ten Buchhandel ober mit dem Drucke ber Bucher sich abgebenden Gewerbesente gedeum werben, sondern basselbe begreift sowohl ben herausgeber als die zur Erschrung der Schrift im Druck und zu beren Berschleiß, oder wie immer zur Beförderung des befragten Bergehens beitragenden Bersonen. Eben so wird tund die Borte: "unter einem fälschlich vorgedruckten inländischen Druck verte" keineswegs eine Beschränfung auf diesen einzelnen Fall ausgesprechen: sondern jeder, der eine Schrift, welche der inländischen Bensur nicht überreicht worden ift, im Auslande in Druck legen läßt, macht sich bes befragten Bergehens schuldig.

"Die Richtigkeit biefer Anslegung bewährt fich auf bas einleuchtente burch bie weiteren hohen hof-Entschließungen vom 5. Oftober 1798, bann von 21. Oftober 1807, worin an Zebermann ohne Unterschieb ber Perfon bat Berbot gerichtet ift, irgend eine ber inländischen Zenfur nicht vot: gelegte, ober von berfelben nicht zugelassene Schrift außer Landes bruden zu lassen; welchem Berbote auch die Einrückung größerer und lieinem Anffähe und Briefe in auswärtige gelehrte Zeitungen, in Journale und ander periodische Schriften unterzogen wird."

Diese bestimmten allerhöchsten Borfchriften werben ben f. t. Rreisämtern in Folge eines an bas f. t. Lanbes Braftbium eingelangten Schreibens bes hern Braftbenten ber t. t. Bolizeis und Benfurshofftelle vom 28. Inli L 3. 300 Biffenschaft mit bem Auftrage befannt gemacht, Dieselben ben fammtlichen Buthichaftsämtern und Magistraten zu ihrer genauen Darnachachtung in Erinnerung zu bringen, selbst aber über bie ftrenge hanbhabung biefer Borfchriften sorgfältigt zu wachen.

hoftangleis Defret vom 4. Februar 1837. R. 3. Regierunge : Circulare v. 22. Februar 1837.

Da Falle vorgesommen find, wo ber ausbrudlichen Borfchrift bes Regierungs-Girculares vom 13. Oftober 1798 zuwider, Schriften, beren Berfaffer Inlander find, außer Landes gebrucht wurden, so wird in Folge hoher hoftanzlei-Berordnung vom 4. b. D. die mit obgedachtem Regierungs-Circulare befannt gemachte BerDrange, für die Lichtstrahlen zu kampfen, beren Hervorbrechen aus allen Binkeln ber Monarchie die Borschrift von 1810' zu begünftigen verhieß, seit beinahe einem halben Jahrhundert unausgesetzt zu entsziehen suchen. \*)

Es bestätigt biese Erfahrung nur Sapulveba's Ansicht: "Wie es die erfahrensten Rechtstenner gesagt haben, daß fein Geset wirkjame Kraft habe, welches feine Aufnahme im Urtheile bes Bolfes sindet."

Durch biese überall hin solgende Abhängigkeit von der heimischen Bewormundung zensirt eigentlich die österreichische Zensur die Zensuranstalten aller Bundesstaaten, und zwar, wie ich glaube, ohne Grund, denn sammtliche Bundesstaaten übernahmen in dem Bundesprefigeiete ohnehin die Berpstichtung, alle Schriften zu unterdrücken, die einem Bundesgliede Anlaß zur Klage geben. Rach \$. 4 des Bundesprefigeses ist jeder Bundesstaat verantwortlich für die unter

Deferreid. Benfur,

ichrift, bag Riemand, ohne Unterschieb, irgend eine Schrift außer Lanbes bruden laffen foll, welche nicht vorher ber inlandischen Benfur vorgelegt, und von biefer jum Drud gugelaffen worben ift, hiermit neuerdings in Erinnerung gebracht.

<sup>\*)</sup> Es liegt in biefem Benchmen weber Trop noch ein unmurbis ges Auflehnen gegen bas Gefes. Ber bas Gegentheil behandten wollte, ber murbe bie menfcliche Ratur gang verfennen; ber murbe in einem bobern unwiberftehlichen Triebe, ohne Beuchelei, ohne Rastenfpiel, fein innerftes Selbft zu offenbaren, teine befferen Motive entbeden, ale jene, bie einem frevelhaften Bruch bes Befepes ju Grunde liegen. Dag bie Boligei hierin im Biberfpruch mit ber Bolloftimme ift, zeugt nicht fur bie Bolizei. Die Beifter leben in ber Beit, ibre Stromung ergreift fie: bie Bahl wird nicht fcwer, wenn es gilt, mit Befabr auszusprechen, mas in ber Tiefe ber Seele fich regt, ober feine Bebanfen in ein tobtes Stillschweigen ju begraben, umfonft zu forfchen, fruchtlos ju arbeiten. Soon bie Reichegesehgebung uber bie Breffe bezeugt bie Unwiberfiehlichfeit bee Urrechts, feine Gebanten mitzutheilen. Die Reichsabschiebe haben viele pofitive Echranten gegen ben Digbrauch ber Breffe erhiht - fie wurden umgangen, ums ichifft von ber einen, wie von ber anbern Religionspartei. Biele Reichsfürften ließen von ihren Unterthanen bie Wefebe umgeben, bie fie auf ben Reichstagen felbft ju Stande brachten. Gelbft Jene, Die fonft allen Ungehorfam gegen bas Gefen haften, forieben Schriften, bie gegen bie Reichsabschiebe verfließen.

seiner Oberausicht erscheinenden Druckschriften, in so fern babme bie Burbe und Sicherheit anderer Bundesstaaten verlett, die Berfassung oder Berwaltung berfelben angegriffen wird, verantwortlich nicht nu dem unmittelbar Beleibigten, sondern auch der Gesammtheit des Bundes.

In Bezug auf solche Schriften, welche die Burde und Siders heit eines Bundesstaates verlehen, die Verwaltung oder Versassung angreifen, wird das Bundesprefigeset streng gehandhabt, da zwei oder drei Broschüren, die im nicht österreichischen Deutschland gedruch wurden, und die man für staatsgefährlich zu halten geneigt war, nur bezeugen, daß andere deutsche Zensuranstalten sich nicht bestimm sühlten, diesen Schriften eine besondere Wichtigkeit beizulegen.

Die erwähnten Berordnungen binden übrigens jeden Buchftaben an die inländische Druckbewilligung, indem "nichts" ohne Genehmigung der inländischen Zensur wo immer außer Desterreich veröffentlicht werden soll, was gar nicht aussuhrbar ist, da die deutschen Zensuranstalten durch ihre in Folge des Bundespreßgesese erhaltenen Instruszionen nur zur Unterdrückung der, die Bürde und Sichersheit and erer Bundesstaaten verlegenden, Schriften verhalten werden.

Andere Schriften außer Desterreich nicht auffommen zu lassen, fann selbst mit den Grundsähen des Präventivststems nicht vereindert werden, da dieses nur dem Mißbrauche, nicht dem Gebrauche der Presse vordeugen will. Uebrigens wird jede außer Desterreich gedruckte Schrift, ja jedes Erzeugniß der Presse, um im Lande in die Dessendsseit, ja gelangen, an die Debitsbewilligung gedunden, demnach doch der österreichischen Zensur unterworfen. Die Ausstehung dieses Gesebes ist daher höchst wünschenswerth, da es ursprünglich (1798) unter ganz andern politischen Berhältnissen, vor der Schöpfung des beutschen Bundes, gegeben wurde, der im 18. Art. der Bundessatte gleichsormige Berfügungen über die Pressseiheit für alle Bundessstaten in Aussicht stellte, und sich somit für eine gleiche Behandlung der geistigen Mittheilung, und gegen Separatschranken in einzelnen Theilen des Bundesgebietes aussprach.

## Verzichtleiftung auf die Anonimität vor der Benfur.

Die Frage, ob ber Schriftfteller sich auf seiner Schrift, bem Bublitum ober boch ber Zensur gegenüber enthüllen muffe', wurde in verschiedenen Zensur-Epochen verschieden entschieden, und verdient theils wegen ihrer Wichtigkeit, theils weil sie ebenfalls eine Eigenstumlichkeit ber österreichischen Zensur bilbet, eine nabere Beleuchtung.

Durch das Rormale vom 15. April 1761 wurden die Schriftsteller verhalten, bei was immer für Büchern und Schriften, die in Ocherreich zum Drude erscheinen, "sie mögen sonst noch so undes benklich sein," ihren Ramen beizusehen. Den damass in den Provinzen ausgestellten Zensurkommissionen wurde zugleich bedeutet, daß sie in jedem Falle leicht beurtheilen können, ob derjenige, der für den Bersasser eines Werkes sich ausgiebt, wahrscheinlicher Weise dafür gehalten werden möge.

Joseph gestattete, wie S. 3 seines Zensurgeseses bezeugt, die Anonimität auch bei Krittsen, die gegen ihn selbst gerichtet waren, verbot aber bald darauf, \*) Schristen anonim herauszugeben, nicht weil lichtscheue Seelen, die seine großen Resormen erschreckten, den Resormator hinter dem Schirmdach der zu Gunsten der Wahrheit gestatteten Anonimität angrissen, sondern weil sie mit geschlossenem Bistrich noch andere Pressecheiten erlaubten. Rur dei ganz besondern Umständen, wo es wahrhaft nüpliche Schristen betraf, und wo der Bersasser gleichwohl erhebliche Ursachen hatte, seinen Namen nicht besamt zu machen, konnte die Zensur auch die anonime Veröffentslichung gestatten.

Später verbot Joseph auch die Pseudonimität. Den Schriften sollte stets der wahre und kein erdichteter Name beigebruckt werden, eine Borschrift, die auch auf jene Werke zu beziehen war, die früher anonim passirt wurden, nun aber in einer neuen Ausgabe erscheinen sollten. Den Buchdruckern wurde auferlegt, sich auf das sorgfältigste um den wahren Ramen und Stand des Verfassers der von ihnen

<sup>\*)</sup> Berorbnung vom 26. Febr. 1782.

zum Drude angenommenen Schriften zu erkundigen, damit die Zensunicht hintergangen werbe; diese aber sollte einer Schrift, die nicht unter dem wahren Ramen des Berfassers zu erscheinen bestimmt war, das Imprimatur versagen. Indessen wurden diese lästigen Bestimmungen, die Josephs früheren, besseren Ansichten widersprachen, duch die 1787 ertheilte Bewilligung, Schriften vor der Zensur zu druden, großentheils entfrästet.

Die Zenfurordnung von 1795 forbert (g. 6), baß jeber, auf beffen Roften und Rechnung eine Schrift gebrucht werben foll, Ramen, Karafter und Wohnung ju Anfang bes jur Benfur einge reichten Manuffriptes beisegen foll; fie verlangt alfo bie Rennung bes Autore nur in bem Falle, ale feine Schrift auf feine Roften gebruckt wurbe. Die Garantieen, bie ber Druder ober Berleger gewähren, ichienen später nicht hinreichend, und so fam man wieba barauf gurud, ben Berfaffer unbedingt gur Rennung feines Rament vor ben Zensurschranken zu verhalten. Gegenwärtig muß, nach ber Beisung ber Bolizeihofftelle vom 30. August 1823, Rame, Stan und Wohnort bes Berfaffere nicht nur auf bem Manuffripte, fonben auch auf ben Benfurgetteln angegeben werben, welche bie Conit au ben Zensoren und gur Polizei-Zensur-Hofftelle begleiten. Die And nimitat vor bem Bublifum ift geftattet, nur vor ben Benfuridran fen hat fie feine Gultigfeit. Wenn aber ein Schriftfteller bei berme gabe seiner Schrift einen Pfenbo-Ramen gebrauchen wollte, fo fell er hiezu die Bewilligung mittelft bes Revisions-Amtes bei ber Zenfur hofftelle vorläufig nachsuchen, eine Borfdrift, bie jedoch nicht beobachtt wird, ba in ber Literatur viele Pfeudo : Ramen ohne Genehmigung ber Polizeihofstelle auftauchten.

Die vorerwähnte Weisung beruft sich auf die Bosephinische Serordnung, welche die Anonimität nicht gestattete; allein unter Boseph,
und so lange die Zensur von der Polizei getrennt war, flöste bas
Berbot der Anonimität feine Besorgnisse ein. Wir haben es jest einig
und allein mit der Zwangspflicht der Autoren zu thun, vor der Zensur, vor der Polizeihofstelle auf die Anonimität zu verzichten.

Im 3wede ber Zensur ist biese Pflicht nicht begrundet, er kann ohne sie bestehen und durchgesest werden.

Die Zensur ist nämlich eine Anstalt, die Misbräuchen der Preffe vordeugen soll. Ueber dieses Ziel darf sie nicht hinausgreifen, wenn nicht das Richteramt über Maß und Form der geistigen Mittheilung einen andern Karafter annehmen, nicht mit dem vernichteten Gedanfen den Denker selbst treffen soll.

Um Disbrauchen ber Presse vorzubeugen, braucht die Zensur blos die in die Deffentlichkeit strebenden Gedanken, keineswegs aber Jene, die sie hegen, die sie der vorzeschriebenen Prüfung unterwersen, kennen zu lernen. Dieß gilt von allen Zensur-Anstalten, sie mögen sich unter der Aussicht von Justiz- oder Polizei-Ministerien gruppiren.

Beleuchten wir die Gründe, welche die Weisung der Polizeis Zensur-Hosstelle vom 30. August 1823 als Beranlassung der erwähnten Borschrift anführt. Sie liegen in der Neußerung, "daß obscure Scribler und Compilatoren unter erdichteten und nicht selten sogar unter säschlich angenommenen Ramen, nämlich befannter Schriftsteller und anderer Personen, ihre Produste zur Täuschung des Lesepublikums herausgaben, und daß dieser so wohl unaufrechte als der inslandischen Literatur zum Rachtheil gereichende Unfug durchaus nicht geduldet werden könne."

Die Polizei will sonach burch Ausschließung ber Anonimität vor den Schranken der Zensur, die Schriftsteller vor Misbrauch ihres Ramens, die Literatur vor Erniedrigung, das Publikum vor Tausschungen bewahren. Diese Zwede sind an sich sehr löblich, gehören aber nicht in den Bereich der Zensur, und können von ihr gar nicht realisitet werden.

Bo die Presse nicht gesesselt ift, kann nämlich jeder Schriftseller sich selbst vor Misbräuchen seines Ramens schühen, kann er diese Misbräuche ohne Zeitverluft, rasch der verdienten Berachtung übersliesern. Thut er es nicht selbst, so enthüllen Andere den gewagten Frevel. Die Kritif ist dazu mit den nöthigen Hilfsmitteln ausgerüstet, der Polizei sehlen sie, eben weil sie keine kritische Anstalt ist, weil literar bistorische Kenntniffe, überhaupt ein großes geistiges

Bermögen, wie es die Kritik erforbert, bei ber Polizei nicht gesuch werben, auch bort gar keine Anerkennung fanden. Einen aufrechten Zustand ber Literatur vermag die Zensur am wenigsten zu soden, weil die geistige Bevormundung, ber Geisterzwang, unmöglich des bewirken kann, was nur die Frucht einer freien, geistigen Phätigken, nicht Folge eines willkürlich gegängelten Strebens sein kann. Dus eben die Zensur eine aufrechte Literatur hintanhält, das beweisen unsere literarischen Zustände.

Bor "Täuschungen" kann am wenigsten die Zeusur das Leso publikum bewahren, da gerade sie es ist, die zur Täuschung des Publikums rastlos beiträgt, die ihm oft genug etwas ganz Anderes gibt, als der Schriftsteller ihm geben wollte. Erhält doch an den Zensurbarrieren der mitzutheilende Gedanke oft eine ganz andere Kärdung, ein anderes Maß, eine andere Korm, so daß das Leso publikum oft genug ein aller Einheit, aller Ursprünglichkeit dares Werk kaher eben durch die Zensur, wenn es dem Ramen des Schriftstellers vertraute, getäuscht, immer aber in dem, was es erhalten soll, durch die Zensur verkürzt wird.

Bringt nun die abgedrungene Ramensenthüllung keinen der Bertheile, die die Bolizeis-Zensurshofftelle von derselben erwartete, so soll dem Schriftsteller das Recht, anonim zu bleiben, vor der Zensur eben so gestattet sein, als vor dem großen Publikum. In Desters reich ist die Anonimität vor dem Tribunal der geistigen Bevormundung kostbarer, als jene vor der Dessentlichkeit je sein kann; in ihr liegt Abwehr vor noch größerem Druck, als mit der Zensur unverzweiblich verbunden ist.

Die Zensoren richten jedenfalls unparteilscher, sie entgehen gefährlichen Einstüffen, wenn sie nicht wissen, über wessen Bert sie zu Gericht siben, während persönliche Antipathien auf ihr Undell einwirfen können, sobald mit der Schrift auch der Berfasser in ihren Gerichtsbann gestellt wird. Die Zensoren richten eben nicht nach sesten Grundschen, sondern nach individuellen, oder, was oft viel stellimmer, nach fremden höhern Ansichten; sinden jedoch persönliche Antipathien, oder gewisse Rudsichten Gelegenheit, ihr bamonische

Spiel in die Geisterwelt zu verpflanzen, so wird die Gefahr, bedrückt zu werben, um so größer und abschredender. Dieß ist besonbers ba der Fall, wo die Zensur von der Polizei gehandhabt wird, die Consduitelisten führt.

In andern Bundesftaaten, in welchen bie Benforen öffentlich befannt gemacht werben, wo ihre Berichtsbarfeit icharfer abgegrant erscheint, gibt es Mittel und Wege, fich migliebigen Ginfluffen ber Bebankenrichter zu entziehen, worunter eben bas Recht, Die Anonis mitat unbedingt wahren zu konnen, fich am wirksamften zeigt. Auch fteht es baselbft bem Schriftsteller frei, sein Werf, ohne Unterschied bes Inhalts und Umfangs, entweber in einem anbern Gebietotheile bes Staates, wo andere Benforen berrichen, ober außer ganbes, mo bie Benfur milber gehandhabt wird, ber Deffentlichkeit zu übergeben. Im Defterreich fehlen biefe Rothanter ganglich. Schriften, Die mehr als einen Bogen betragen, ober in einigen Zeilen ben Staat ober eine Staatsanstalt berühren, muffen jebenfalls nach Bien in bie Benfur; Schriften, Die außer Landes im Drude erscheinen sollen, muffen einen Geleitschein ber vaterlandischen Zenfur haben; wie foll nun ber Autor Zenforen entgeben, bie ihm perfonlich abgeneigt finb?

Sollen die Zensoren blos über das geistige Werk, die geistige That richten, so muß ihnen die Person des Schriftstellers entzogen, so muß sie wenigstens nicht zwangsweise vor ihr Forum gestellt werden, da die Einflüsse, die sie hier auszuüben vermag, die ohnebin schwansen Wagschalen der geistigen Bevormundung nur noch mehr beirren.

Roch andere Rachtheile find mit der aufgedrungenen Wfirlüftung vor der Zensur verknüpft. Will nämlich die Zensur sich überzeugen, ob der angegebene Berfasser auch der wahre sei, so muß sie manderlei Inquisizionen vornehmen, die eben burch die angeordnete Angabe des Standes und der Wohnung befördert werden, der Zensurs polizei aber stets fremd bleiben sollen.\*)

<sup>\*)</sup> Auch bei abfoluter Preffreiheit, alfo unter gang anbern Berhaltuiffen, ale

Die angeführten Grunde reichen hin, die Rothwenbigfeit ber Anonimitat vor Zensurbehörben in bas gehörige Licht zu seben.

#### Renfere Sorm ber Bandidriften.

Die Revisions-Aemter burfen nur jene Handschriften zur Zensu annehmen, welche bie vom Gesetze vorgeschriebene Form haben. Bas nun die Zensursorm ber Handschriften betrifft, so muffen sie nach \$. 4 ber 3. D. paginirt, mit einem weißen Rande an jeder Blattsseite versehen, und geheftet sein.

#### Verfahren

a. bei Schriften, bie auf Religion, Stubien und Staat feinen Einfluß haben.

Die eigenthümliche Konstrukzion ber öfterreichischen Zensumaschine hat auch ein eigenthümliches Berfahren zu Folge, bas zum Theil im Geses, zum Theil in ber eingeriffenen Braxis, in bloßen Berwaltungs-Restripten, Aeußerungen ber Polizeihosstelle und geheimen Instrukzionen begründet ist.

Die Manustripte mussen gewöhnlich in zwei ganz gleichlautenden Eremplaren bei dem Revisions-Amte eingereicht werden. (§. 5 der 3.-D.) Bon wissenschaftlichen Werken soll nach §. 19 der Borschrift von 1810 kein Duplikat mehr gefordert werden; daß dennoch zwei Eremplare der Handschrift auch bei wissenschaftlichen Werken gefordent werden, ward bereits früher (Seite 231) erwähnt. Umfassen die beutschen Handschriften mehr als einen Bogen oder Gegenstände, die wichtig scheinen, so sind sie nach Wien in die Zensur einzuschiesen.

bie hier geschilberten, muß die Anonimität des Schriftellers geschüht werten. wenn nicht der Segen der Preffreiheit verfummert werden soll. "Der Schrifteller, sagt Schlözer, (Allgemeines Staatsrecht) muß verbedt bleiben burien. damit er surchtloser und sein Beurtheiler unparteiischer sei. Aber Ornder und Berleger muffen sich angeben, damit die Justiz im Rothfalle einen Aufrührer ober Chrenschander sinden und strasen fonne; widrigenfalls wird Preffreiheit eine ungleich verhaftere Tixaunei, als die Löwenrachen in Benedig.

Das Revisions-Amt in Wien senbet biefe, so wie bie bei ihm unmittelbar überreichten Sanbidriften zwei Zensoren, und zwar auf bie Art gu, bag bas in zwei Eremplaren überreichte Manuffript nicht beiben Benforen zugleich, fonbern nur in einem Eremplar zuerft bem einen, und erft wenn biefer es erlebigt und ins Revisions-Amt que rudgefenbet hat, bem zweiten Benfor übergeben wirb. Diese Bus sendung geschieht nicht sogleich, sondern zweimal die Woche, mittelft eines sogenannten Zensurzettels, b. i. eines Quartblattes, auf bas von bem Revisions Amte ber Titel ber Schrift, Rame, Stand, und Bohming bes Berfaffers, ber Tag ber lebergabe an ben Zensor, bie Abreffe bes letteren, und bie Unterschrift bes Revisors geset Bat ber Zensor bie Schrift genfirt, so schreibt er fein Guts achten, (im Falle ber Berwerfung manchmal mit Angabe ber Motive, mandmal nur mit Bezeichnung ber Seitenzahlen, welche bie gefährlichen Stellen enthalten ober enthalten follen,) in ben porgefdriebenen Bensurformeln auf ben Zensurzettel, und senbet biesen mit bem Manuffripte in bas Revisions. Amt jurud, welches bas Manustript nun mit einem aweiten Benfurgettel einem aweiten Benfor auschicht, ber eben so verfährt, wie sein Bormann.

Ift bas Eremplar von beiben Zensoren in bas Revisions-Amt jurudgelangt, so wird es mit beiben Zensurzetteln, welche die Meisnung der Zensoren enthalten, der Polizei-Zensur-Hofftelle zugesendet, da die Zensoren nicht besugt sind, die Drudbewilligung zu gewähren, oder zu verweigern. Findet die Polizei-Zensurz-Hofftelle, daß sich die Gutachten der beiden Zensoren wesentlich wisdersprechen, so weist sie die Schrift noch einem dritten Zensor zu, worauf sie wieder an das Revisions-Amt, von diesem an den dritten Zensor, von diesem zurud ins Revisions-Amt, von diesem an die Polizei-Zensurz-Hofftelle und mit deren Entscheinung wieder an das Revisions-Amt zurückzelangt, wo die Parteien die eingereichten Masmusstripte abzuholen haben. \*) Rur das Revisions-Amt ist nach \$. 4

<sup>&</sup>quot;) Bie oft muß nicht ein öfterreichischer Schriftfteller, befonders wenn es ein größeres Bert gilt, in bas Revifions: Amt geben, Dis er vernimmt, daß es

ber 3.D. befugt, die Drudlegung nach bem Maße, als fie von ber Bolizeihofftelle ertheilt wurde, auf bas Manuffript zu feben.

Welch ein außerorbentlicher Zeitverlust mit biesem Zirselgange verbunden ist, leuchtet von selbst ein; bei den ans den Provinzen einlangenden Handschriften ist er naturlich noch größer. Das bezeichnete Berfahren hat jedoch noch andere bedeutende Rachtheile in seinem Gefolge.

3war sollen die Zensoren in dem Manustripte selbst keineswegs Stellen streichen, oder sonst als verfänglich bezeichnen, sondern ihne Meinung auf die Zensurzettel sehen; allein da sie wissen, dacht versämbem andern zur Kontrole beigegeben wird, da sie sich nicht versämbigen können, da der eine Zensor nicht weiß, an welchen seiner Kollegen die Handschrift, nachdem er selbst sie abgegeben, gelangt; se wird in dem Manustripte selbst, wenn nicht mit der Feder, so dach mit Bleistift, gestrichen, oder es werden die Stellen, die man auf dem Zensurzettel als versänglich, gesährlich u. s. w. bezeichnet, im Manustript auf andere Weise, etwa durch Andrusungs, Frages der andere Zeichen signalisit, wodurch der zweite Zensor schon imvordinein gegen das Werf eingenommen, seine Mengstlichseit gesteigert wird.

Er bestätigt baher, um eine strenge Prüfung seines Urtheils höheren Orts zu vermeiben, um nicht eine weistäusige Bertheibigung seines Urtheils schreiben zu mussen, um sich keinem Berweise auswisepen, ober wie man sagt, "um sich zu beden," die Zensurkricke seines Bormannes ober dessen Andeutungen, ja vermehrt sie noch, indem er sogar in jenen Sahen Gefahr für die Religion, die Sittlichseit, den Staat entdetkt, in welchen sein Bormann keinen gefahrtichen Hinterhalt wahrnahm.

Es wird jest zwedmäßig sein, das angedeutete Berfahren bei Schriften, welche in Desterreich die eigentliche Bucherwelt bilben, naber

٠.,

enblich alle Bergange hinauf und herab burchlaufen, und feine Bartiere weit paffiren habe! Barum gibt man ihm, ba ohnehin so viel geschrieben wird, nicht burch einen schriftlichen Bescheib Rachricht, baß sein Bert erledigt fei? Barum macht man ihn nuhlos zum Botenlaufer seines Geiftes?

zu beleuchten, um zu zeigen, was eigenisich an biefem komplizirien Raberwerk bem Gefete, was ber eingeschlichenen Praris angehört.

3mei Eremplare ber Hanbschrift find, wie gezeigt wurde, vom Gefete vorgeschrieben, eben so schreibt bie 3..D. vor, bag bie Handsschriften bei bem Revisions-Amte eingereicht werben sollen.

Allein weber die 3...D. noch ein anderes Geset schreibt ein ber amgebenteten Manipulazion ahnliches Verfahren vor. Es gibt kein Geset, welches die Zensoren unfähig erklärte, ein Urtheil über die ihnen zugewiesenen Schriften zu fällen; es gibt keine Berordnung, die ihnen rücksichtlich der Schriften, die keine ans bern, als die bezeichneten Schranken zu passiren haben, das Verstrauen entzöge, das man ihnen durch ihre Berusung zum prespolizzektichen Richteramte eben eingeräumt hatte. Selbst die 3...D., die sich durch ihre Strenge auszeichnet, und das größte Mistrauen gegen die Bresse äußert, entzieht den Zensoren nicht ihr entscheidendes Urztheil, das ihnen zustehen muß, wenn sie nicht ganz überstüssig sein sollen, wenn sie nicht richten zu dürfen.

Zwar heißt es bort \$. 4, "bie Zulassung zum Drude wird nicht von den Censoren ertheilt;" allein unter Zulassung wird bort nur ber mechanische Att der Beisebung des Imprimatur auf das Manustript verstanden, wie die vorhergehenden Worte, "daß die Zulassung vom Censurs-Departement zu ertheilen sei," noch mehr aber die unmittelbar folgenden bezeugen: "das von denselben (den Zensoren) gegebene Admittitur ift nicht hinlänglich, sondern sie (die Zulassung) und wegen der in Censursachen nöthigen Ordnung und Manipulation durch das vom Revisor eigenhändig und mit dessen Unterschrift auf das Manuscript beigesetze Imprimatur destätigt werden."

Die 3... raumt also ausbrücklich ben Zensoren ein entscheis bendes Untheil über die Druckewilligung ein; das Admittitur bersselben ist mur in so fern nicht hinlänglich, als der Revisor es durch das auf die Handschrift zu sezende Imprimatur zu bestätigen hat, was wegen der in Zensursachen eingeführten Ordnung und Manipuslazion, auf die der Gesetzeber sich zur Begründung dieses Verfah-

rens beruft, bei der bestehenden Zensurs Organisazion auch nothwendig ja unerlässlich ist, da das Manustript bei dem Revisions-Amt eingereicht, von demselben dem Zensor zugetheilt wurde, der Schriftsteller noch \$. 7 derselben 3. D. von dem Berkehr mit dem Zensor seines Werkes ganz abgeschnitten ist, sein Werk aber bei dem Revisions-Amte abholen soll. Rach der eingeführten Manipulazion sind ferner zwei Eremplare der Handschrift eingereicht worden, von welchen die Zensoren nur eines erhielten, das andere im Revisions-Amte zurüstbehalten wurde. Die in Zensursachen eingeführte Ordnung und Manipulazion ersordert jedoch, das das Revisions-Amt das Schicksal der Handschrift, oder das Endurtheil der Zensur ersahre, damit es dassselbe in den Amts-Protosollen vormerke, die gestrichenen Stellen und getrossenn Aenderungen in dem zweiten zur Kontrole bestimmten Eremplare vormerken könne u. s. w.

Es ift also bie Bestätigung ber von bem Zensor gegebenen Drudbewilligung nach ber herrschenden Manipulazion in ber Shat nothwendig, und in bieser Hinsicht bas Admittitur bes Zensors nicht hinlanglich.

Wenn aber das Geset nur die eigenhändige, mit der Unterschrift des Revisors beglaubigte Bestätigung der von dem Zensor gegebenen Druckbewilligung vorschreibt, damit dessen Admittitur hinslänglich sei, und sonst weder an dieser noch an einer andern Stelle der 3.-D., oder in einer später kundgemachten Berordnung die Druckbewilligung von der Polizeihosstelle, oder dem im §. 5 der 3.-D. erwähnten Direktorium, das damals an der Spihe der Zensur-Berzwaltung stand, abhängig macht, so ist die jeht herrschende Manipulazion, welche des Zensors Urtheil zu einem blosen wirkungslosen Gutachten macht, und die Entscheidung über die Gutachten der Zensoren der Polizei-Zensur-Hosstelle überliesert, einzig und allein ein schädliches Produkt der Praxis, die noch dazu dem Gesehe, dem schänsten Gesehe, das se in Desterreich über die Presse erlassen wurde, geradezu entgegen ist.

Man könnte hier einwenden, daß der §. 12 ber B. vom 10. Sept. 1810 von Schriftftellern spreche, beren Schriften von ber

Polizeihofftelle bie Bulaffung jum Drude verweigert wurde, und aus biefer Stelle ben Schluß giehen, bag bie Ertheilung bes Imprimatur ausschließlich ber Polizeihofftelle vorbehalten sei, baher §. 4 ber 3..D. seine Rraft verloren habe. Allein wenn auch ber ermähnte \$. 12 Die Drudbewilligung von der Entscheidung der Bolizeihofftelle wirklich abhängig machte; fo ware boch hiemit gar nichts bewiesen, benn die erwähnte B. wurde nie offiziell kundgemacht, auch nicht in bie offizielle Gesetsammlung ausgenommen, wogegen bie 3. D. fowohl fundgemacht, ale ber offiziellen Befetfammlung einverleibt Run aber behalten Gesete so lange ihre Rraft, bis fie von bem Gefetgeber abgeanbert ober ausbrudlich aufgehoben werben. \$. 4 ber 3..D. ward burch bie B. von 1810 nicht abgeanbert, ja fonnte burch biefelbe nicht abgeanbert werben, weil fie nie Gefetesfraft erhalten hat. Ausbrudlich aufgehoben ward biefer \$. 4 von bem Gefengeber eben fo wenig, er besteht alfo gefeslich noch in voller Rraft. \*)

Uebrigens will auch S. 12 ber B. von 1810 feineswegs bie Entscheidung über die Drudbewilligung ber Bolizeihofftelle mit Burudfetung ber Benforen übertragen. Die B. traut vielmehr bem Benfor die nothwendige Urtheilsfraft ju, und überträgt ihm die Entfcibung, ob ein Berf zu erlauben fei ober nicht. Go beift es im 5. 9 berfelben, bag fein Werf ohne Gutachten bes bestimmten Benfore ben Buchfändlern binaus gegeben werben foll, baber blos bas Butachten bes Benfore gur Erfolglaffung eines Wertes geforbert wird. S. 12 ber B. v. 1810 will eigentlich nur fagen, bag ben Schriftftellern, beren Sanbichriften (auch) von ber Bolizeihofftelle bie Bulaffung jum Drude versagt wurde, ber Refurs an die politische Sofftelle offen ftebe, und bag fie biefen nicht eber ergreifen follen, als bis fie gegen bie Berweigerung ber Drudbewilligung von Seite bes Zenfors bei feiner vorgefesten Behörde fruchtlos Abhilfe gesucht. Diefe Auslegung ift um fo richtiger, ale bie Beschwerbeführung weber in Justig = noch in politischen Angelegenheiten bie zweite In-

<sup>\*)</sup> Bergl. \$. 22 ber B. von 1810.

stanz zu überspringen, und sich sogleich an die britte zu wenden bessugt ist. Die Polizeihofstelle stellt die Zensoren an, sie steht an der Spise des gesammten Zensurwesens, die an die politische Hosesstelle (Hossanzlei) gelangten Returse in prespolizeilichen Angelegenzheiten müssen ihr daher zur Aeußerung mitgetheilt werden, und zwar schon deshald, weil das non admittitur unmotivirt ertheilt wird; es wäre daher höchst unzweckmäßig und ganz gegen die Ordnung des Geschäftsganges, sie bei Beschwerden gegen die Entscheidung der Zensoren zu übergehen, weshald der Returs an die politische Hossstelle nach dem erwähnten S. 12 erst dann Statt sinden soll, wenn die Bolizeihosstelle keine Abhilse gewährt hat.

Noch weniger läßt fich durch irgend ein Gesetz nachweisen, daß jede Schrift vorläusig zwei Zensoren zugewiesen werden soll. Im Gegentheile kann aus der 3. D., die nicht von der zu modisizirenden Preßfreiheit, sondern von einem streng zu regelnden Preßzwang, ohne alle Freiheit der Gedankenmittheilung ausgeht, beinahe mit Bestimmtheit gefolgert werden, daß das Gesetz einen Zensor sur hinreischend erklärt, während es nirgends zwei Zensoren für jede Schrift verordnet.

"Riemand ift befugt," heißt es bort \$. 7, "fich ben Benfor feines Buches ober Manuftriptes felbft zu mablen, ober bem Revisions-Amte anzusinnen, bag es ein Stud eigens biefem ober jenem Cenfor zusenbe, noch foll ber Eigenthumer, wenn er ben Cenfor erfahren hat, benfelben überlaufen" u. s. w.

Das strengste öfterreichliche Zenfurgeset spricht also immer mm von einem Zensor, bem die Schrift zur Beurtheilung zugesendet werben soll, es hatte aber gewiß die vielfache, statt ber einsachen Zahl gebraucht, wenn es zwei Zensoren verordnen wollte, da es strengere Maßregeln, ja selbst solche, welche ihrer Harte wegen gar nicht vollzogen werden können, mit großer Bestimmtheit sestgesett hat.

Will man auch die Borschrift von 1810 als bloße Zensur-Imftruktion hier in Betracht ziehen, so werben auch durch diese an keiner Stelle zwei Zensoren für jede Schrift bestellt, im Gegentheile

fpricht \$. 9 nur von bem Gutachten bes bestimmten Benfore, feineswege aber von Gutachten bestimmter Benforen.

Sollen also, wie gezeigt wurde, nach dem Gesetze die Zensoren selbst die Druckbewilligung ertheilen, das Revisions-Amt sie blos durch Beisetung des Imprimatur auf das Manustript bestätigen, sind ferner durch kein Gesetz zwei Schriftrichter für jede Handschrift vorgeschrieben, so gehört beinahe die ganze jett herrschende Manipuslazion, so wie ihr gewundener Schraubengang einzig und allein der Braris an, einer Braris, welche der Pessimismus der Polizei erzeugte. Als gesetzlich stellt sich dagegen folgende verhältnismäßig einsache Manipulazion heraus:

Das Manuffript wird bei bem Revisions-Amte eingereicht, von bemfelben einem Zensor zur Beurtheilung
zugestellt; ertheilt biefer bas Admittitur, so hat es bas
Revisions-Amt burch Beisehung bes Imprimatur auf bem
Manustripte zu bestätigen, und bas Manustript sohin bem
Schriftsteller, Berleger ober Buchbruder hinauszugeben.

So foll sich die Manipulazion bei Schriften, die keine Staatsichriften sind, auf Religion und Studien keinen Einstuß haben, ges
sehlich gestalten. Man vergleiche damit das geschilderte Berfahren,
jenes Berfahren, das Hemmschuh auf Hemmschuh, Schraubengang auf
Schraubengang setzt, und man kann ermessen, um wie viel durch bloße
Beseitigung dieser schädlichen Braris der Geschäftsgang erleichtert wurde.

Bei bem gesehlich vorgeschriebenen Geschäftsgang konnte eine geistige Thatigkeit noch fummerlich aufkommen, wenigstens brauchte fie nicht an mechanischen Schranken zu scheitern, bei bem eingeschlichenen Berfahren aber ift die Gründung einer Literatur, würdig eines so großen Staates, würdig so reich begabter Boller, schlechterbings unmöglich.

In der gesethlich vorgeschriebenen Manipulazion erbliden wir auch teine der vielen Inkonsequenzen, welche das herrschende, eingesschichene Berfahren kund gibt. Bei diesem traut die Polizei der Polizei, oder was dasselbe ift, die Zensur der Zensur selbst nicht; hier wird nicht über die Schrift selbst, die doch das Objekt der Bevors

mundung ift, sondern über Gutachten, welche die Schrift mit einigen Zahlen absertigen, ein entscheidendes Urtheil gefällt. Die Zensoren, die verpflichtet sind, die ihnen zugewiesenen Schriften genau zu lesen, und zu prüsen, haben bei dem eingeschlichenen Berfahren keine entsscheidende Stimme über die Zulassung zum Drucke, während die Boslizeihosstelle, die keine Zeit hat, die Schrift zu lesen, in der Regel einzig und allein über das Schicksal berselben entscheidet!

## b. Bei Staatsschriften und anbern wichtigen Berten.

Das eben geschilderte Berfahren greift, wie erwähnt, bei allen Schriften ein, die weber eigentliche Staatsschriften sind, noch Staatssanstalten berühren, ober auf Religion, Studien, die Bewegung bes Handels, den Stand der Industrie u. s. w. Beziehung haben. Schriften dieser lettern Art muffen gesetlich, nebst dem Revisions-Amte und den bestimmten zwei Zensoren und der Polizeihofstelle, noch einer oder mehreren Behörden vor Ertheilung des Imprimatur unterbreitet werden.

Da nach § 21 ber B. v. 10. Sept. 1810 bie Bolizeihofftelle zu entscheiben hat, ob eine Schrift vor dem Drucke noch einer andern Zentralbehörde mitgetheilt werden soll, so erhielten die Zensoren die Instrutzion, gleich auf den Zensurzetteln anzumerken, ob die Schrift, die sie begutachten, außer der Polizeihofstelle noch einer oder mehreren Hofstellen vorzulegen sei.

Rach ben bestehenden Borschriften konkurriren die hofftellen in folgenden Kallen mit ber Bucherpolizei:

Der allgemeinen Hoftammer (früher bem oberften Munzamte) find alle in bas Montanistifum einschlagende Schriften vorzulegen, und durfen ohne Borwissen bieser Hosstelle nicht gebruckt werben. \*)

Der Hoftanzlei muffen alle Manuffripte mitgetheilt werben, welche Gefete ober allgemeine Berordnungen behandeln. \*\*) Solche Schriften muffen auch ber Hoftommission in Gesetsachen vorgelegt werben, ebenfo Berte, welche bie Geset kommentiren. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bofreffript vom 9. Febr. 1754.

<sup>\*\*)</sup> hoftanglei-Defret vom 14. August 1807.

<sup>\*\*\*)</sup> hofvetret vom 6. Juli 1797.

Der Studien Softommission sind alle jum Gebrauche ber Schulsanstalten bestimmten Schriften vorzulegen; bas Imprimatur barf ohne ihr Borwissen nicht ertheilt werden. \*) Unter Joseph II. ber biese Borschrift erließ, rief sie keine neue Schranke hervor, benn die Bucher-Zensurhofsommission war damals mit der Studien-Kommission vereinigt, und ihr mußten ohnehin alle Werke von einiger Bedeutung vorgelegt werden, da sie über die Druckzulassung berselben einzig und allein zu entscheiden hatte.

Der k. k. geheimen Haus Hof und Staatskanzlei muffen alle Werke größern Gewichts und wichtigern Inhalts insbesondere aber in das staatsrechtliche Fach ober in jenes der Politik gehörige, unterbreitet werden, indem über solche Werke selbst von der Polizeiund Zensur-Hosstelle nicht ohne vorläusiges Einvernehmen mit der k. k. geheimen Haus Hof und Staatskanzlei abgesprochen werden dark. \*\*) Rach der Praxis werden gegenwärtig auch Journal-Artikel der Staatskanzlei unterbreitet, sobald sie wichtig scheinen. \*\*\*)

Der ungarischen Hoffanglei sind Broschüren, Bucher und Masmustripte, welche die ungarische Razion und ihre Rechte betreffen, zur Zensur vorzulegen. +)

Dem t. f. Hoffriegsrathe muffen alle militarischen Schriften, fie mogen für sich bestehende Werke, ober für Journale bestimmte Artikel sein, vorgelegt werden; ohne Revision besieben und des ordentslichen Zensors aller militarischen Schriften darf das Imprimatur nicht ertheilt werden. ++)

Den Landerstellen (Regierung, Gubernien) find alle Manustripte jur Ginficht mitzutheilen, welche sich auf öffentliche Anstalten einer

<sup>\*)</sup> Bofentichliefung vom 14. Febr. 1785.

<sup>••)</sup> Allerhochfte Entschließung v. 15. Juni 1825, Sofbef. v. 30. Juni 1825.

<sup>\*\*\*)</sup> Go wurde 3. B. ein Journalartifel über bas ju Ehren weiland Frieds rid Lift's in Bien gehaltene Fefteffen bem Staatstangler vorgelegt.

<sup>†)</sup> hofbefret vom 15. Dai 1792.

<sup>††)</sup> hofverordnung an bas Buch. Revif. Mmt vom 22. Aug. 1816. In biefer hofverordnung ift ausbrudlich unr von einem ordentlichen Benfor aller militärischen Schriften bie Rebe; wieber ein Beleg, bag ber Gefetgeber nicht Defterreis. Zenfur.

Proving beziehen.\*) Eben so mussen Handelsnachrichten, die von einigem Belange sind, und nicht etwa blos ben Berkauf einiger Waaren betreffen, vor ber Drucklegung ben Länderstellen unterbreiter werben. \*\*)

Medizinische Artifel, die für die Zeitungen bestimmt find, ober selbstständig veröffentlicht werden sollen, werden ebenfalls von den Länderstellen gensirt. \*\*\*)

## c. Bei theologifchen Schriften.

Den Erzbischöfen, Bischösen ober Konsistorien mussen alle theslogischen Schriften, und wie immer benannten Religions, Betrachtungs,
Erbauungs, Andachts und Gebetbücher vorläusig zur Ginsicht mo allfälligen Erinnerung mitgetheilt werben, und in Källen, wo diese Bemerkungen und Einwendungen dagegen zu machen fänden, mit denen sich die Zensur nach den dießfalls bestehenden Direktiv-Regen nicht einverstehen zu können glaubte, Er. Majestät zur Eutschendung vorgelegt werden. †)

Die Approbazion bes Orbinartats jener Diszefe, in ber bie Schrift gebruckt werben foll, muß bei allen Religionsschriften und Gebetbuchern beigefügt werben. ++)

Diefe Borfdriften beziehen fich nur auf tatholisch-theologische Bucher und Schriften, es find baher die protestantisch-theologischen Werfe nicht weiters ben Ordinariaten, sondern allein den ordentlichen politischen Zensoren zur Begutachtung zu übergeben, auch ift genan

einmal befonders scharf beauffichtigte Schriften, die noch einer hofftelle unterbreitet werben muffen, am ei orbentlichen Benforen anguweisen gebachte.

<sup>\*)</sup> Soffanglei-Defret vom 14. Aug. 1807.

<sup>\*\*)</sup> Hofvekret vom 6. Octob. 1796. Daffelbe gilt von medizinischen Artikeln. Hoffangl. Berordn. vom 7. Nov. 1818.

<sup>\*\*\*)</sup> Boffangl. = Berorbn. v. 7. Rov. 1818.

<sup>†)</sup> Allerhöchfte Entschließung vom 10. Juli 1814, Hofverordu, vom 15. Aug. 1844, Hoffangl. . Det. v. 21. Juli 1814, Stub. . Hoffomm. . Deftet vom 14. Octob. 1820.

<sup>††)</sup> Beifung ber Bol.:Benf.:Gofftelle v. 30. Deg. 1826.

barüber zu wachen, baß unter bem Mantel einer protestantischen Theologie nicht Deismus und Spinocismus gelehrt werben. \*)

Durch biese Vorschriften wurden bemnach die Verordnungen Joseph II. vom 17. Juli und 20. October 1781, dann vom 15. April 1781, burch welche Er die Beurtheilung, welche Bücher que gelaffen ober verboten werden sollen, ausschließlich ben weltlichen Bestörben einräumte, aufgehoben, und neben die weltliche Zensur auch eine geistliche geset. (Bergl. S. 164, 171 u. 203). \*\*)

Die angeschirten Berordnungen bestimmen genau die Behörden, welchen die erwähnten Schriften außer den ordentlichen Zensurstellen unterbreitet werden sollen; allein da die Polizeihosstelle nach der Borschrift vom 10. Sept. 1810 in jedem Falle zu bestimmen hat, welcher Hosstelle das Manustript noch vorgelegt werden soll, da mehrere Werke, wie z. B. statistische, Objekte derühren, die nach vom Berwaltungs-Organismus in den Bereich mehrerer Hosstellen gehören, so hat sich die Praris gebildet, daß berlei Arbeiten nicht vies einer, sondern mehreren, oft sogar allen Hosstellen zur Beursthellung vorgelegt werden. Die Praris griff so weit um sich, daß gegenwärtig zeder für ein Journal bestimmte Artisel, der irgend ein Issentliches Institut nur entsernt berührt, dem Borstande dessehen im Jensurwege zur Einsticht und Neußerung zugesendet wird.

So gesellen sich zu ben vielen ordentlichen Zensoren noch andere, beren Jahl sich gar nicht bestimmen läßt. Daß auf biese Beise bie gewöhntiche Zensur von einer Bors und Rachzensur begleitet wird,

<sup>\*)</sup> Allerhichfte Entichließung vom 11. Aug. 1816, Gof-Berordnung an bas Buch. Rev. Amt vom 19. Aug. 1818:

Die übrigen Borichriften, welche eine Borzenfur anberer als ber gewöhnlichen Zenfurdehorben festfeben, beziehen sich nicht auf die eigentliche Buchervolizet, wie die Berordnungen vom 10. Juni 1785 und 6. Oft. 1795, daß
Dblatvrien der handeleleute, bevor das Imprimatur barauf ertheilt wird, dem
Rerfantise und Bechfelgerichte zur Bidirung überreicht werden sollen; die Beisung
der Bolizeihosstelle v. 29. Januar 1827, daß vollsommen ausgefertigte Loofe
ber L. kotto-Ges. Direktion unterbreitet werden muffen, ohne deren Genehmigung das Imprimatur von dem Rev. Amte nicht ertheilt werden darf.

und daß jede berfelben sich oft genug nicht auf die einfache Bahl beschränkt, leuchtet ein, da schon die gewöhnliche Bevormundung aus vielfachen, entscheidenden und nicht entscheidenden Faktoren zusammensgesett ift.

Der weite Weg, ben eine Schrift schon bei bem gewöhnlichen Berfahren zurücklegen muß, um in die Deffentlichkeit zu gelangen, wird durch die ebenfalls in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllte anßersordentliche Zensur noch mehr verlängert. Daß dieses gewundene Berfahren auch einen sehr großen Zeitverlust veranlaßt, daß es die geistige Bevormundung beinahe in alle Zweige der Bureaufratie verpflanzt, und über die Druckbewilligung einer oft gemug sehr undebeutenden Schrift eine amtliche Thätigkeit hervorruft, die großentheils mit dem Rachtheile, den sie vielleicht stiften könnte, in gar keinem Berhältnisse steht, bedarf keines Beweises.

Rachtheilig ist jedoch ein solches Berfahren immer; benn da so viele Richter in eigener Sache eingreifen, so können ummöglich Werke, in welchen die Staatsverwaltung gewürdigt, Fehler und Mißbrauche aufgedeckt, Berbesserwaltung gewürdigt, Fehler und Mißbrauche aufgedeckt, Berbesserwaltung auwürdigt, Kehler und Wege zur Erringung eines Bortheiles angezeigt, vergangene Berhältnisse aufgehellt werden, wenn sie gleich mit Bescheibenheit und Bermeidung aller eigentlichen und anzüglichen Personalitäten abgesaßt wären, durch die gedrängte Phalanx so vieler Zensoren den Weg in die Oessentlichkeit sinden. Gelingt es ihnen dennoch, so sind sie eingreisende Wirksamfeit so vieler Zensoren ganz anders gefärdt, so ist die Einheit der Individualität gänzlich ausgehoben, so sieht sich der Autor in Widersprücke verstrickt, zum Träger fremder Ansichten und Meinungen gemacht, so daß er den Muth verliert, das entstandene Flickwert, die bunte Mosait verschiedener Meinungen als sein Geistesprodust in die Welt zu senden.

Am eigenthümlichsten ift bas Verfahren bei theologischen Schriften, benn hier begegnen sich weltliche und geistliche Zensur, und wo biefe Bebenken trägt, welche jene nach ben bestehenden Gesehen nicht gegründet sindet, entscheidet Se. Majestät selbst. Es muß hier bemerkt rben, daß bei diesem Zwiespalt der Ansichten, welcher die allers

höckte Entscheidung veranlaßt, eigentlich nicht die weltliche und geistzliche Zensur in Konflikt gerathen, da nach den Grundsäsen der Fachzensur ohnehin Kleriker von der Polizeihofftelle als ordentliche Zenssoren geistlicher Schriften bestellt werden. Bei einem solchen Zwiesspalt der Meinungen ist, da die Polizeihofstelle hier keine Stimme hat, eigentlich die geistliche Zensur mit der geistlichen, also mit sich selbst im Widerspruche, und zugleich die ordentliche weltliche Zensur gewissermassen außer Wirksamkeit geset. Da solche Werke gleich andern den Weg durch das R. A. nehmen müssen, von diesem vorläusig den geistlichen Behörden, sodann den ordentlichen Zensoren und der Polizeihofstelle mitgetheilt werden müssen, so reichte schon der mit dieser Prozedur nothwendig verbundene Zeitverlust hin, eine eigentzliche theologische Literatur, die noch gar nicht vorhanden, im Keime zurück zu halten.

## d. Bei fachwiffenschaftlichen Schriften überhaupt.

Jeber Studien-Direktor hat in seinem Fache die Oberleitung bes Zensurgeschäftes zu führen, und ben ihm unterstehenden Prosessoren die Manustripte und Bücher des betreffenden Faches mitzutheilen. \*) Die Schul-, Lehr- und Borlesedicher oder die dießfälligen Manustripte haben sie von Amtswegen zu zensuriren, andere Schriften, die sich auf ihre Fakultät oder ihr Studiensach beziehen, müssen ihnen von den Revisions-Aemtern mitgetheilt werden. \*\*) Die Studien-Direktoren müssen für die Prosessoren haften, welchen sie solche Schriften zum Zensiren übergeben.

Hier sehen wir bemnach eine Fakultäten Zensur, die neben ber ordentlichen Fachzensur besteht, jedoch die Schranken nur vermehrt, ohne in der Regel die geringste Erleichterung gewähren zu können. Das Hoffanzlei-Defret vom 16. Juni 1803 bemerkt ausdrücklich, daß durch diese Zensur der Fakultäts und Studien Direktoren die aufgestellten (ordentlichen) Zensoren keineswegs außer Wirksamkeit

<sup>\*)</sup> Boffanglei-Defret vom 6. Marg 1803.

<sup>\*\*)</sup> hoffangleisDefret vom 16. Juni 1803.

geseht seien, wobei es sich von selbst verstehe, das ungeachtet Bucher und Manustripte mit Beistimmung ber Studien-Direktoren in der Gigenschaft eines zum Lehren und Borlesen wirklich bestimmten Bertes passirt worden, diese doch ohne Erlaubnis ber ordentlichen Zensur weder zum Druck befördert, noch auch sonft, wenn sie auch schon gedruckt waren, zum Gebrauche zugelassen werben.

Solche Schriften muffen also auch in bie orbentliche Zenfur geleitet werben, nur biese ift befugt, bas Imprimatur zu ertheilen.

Die medizinischen Schriften machen gewissermassen eine Ausnahme von dieser Regel. Da nämlich in Wien keine ordentlichen politischen Zensoren für die medizinischen Schriften von der Polizeihosstelle ausgestellt sind, so schiet das Rev. Amt solche Werke dem Diretter der medizinischen Fakultät zu, der sie den ihm untergeordneten Professoren zum Zensiren mittheilt, die jedoch, wie die übrigen politischen Zensoren nicht das Imprimatur, sondern nur ihr Gutachten über die Oruckulässischen derselben abzugeben haben, worauf sie, wie alle andern Produkzionen den gewöhnlichen Zensurweg nehmen, da auch hier die Polizeihosstelle über Ertheilung oder Bersagung der Oruckbewilligung entscheidet. Einzelne medizinische Artisel werden, wie erwähnt, bei der Regierung zensprirt.

# Befondere Vorschriften fur Die Behandlung gemiffer Schriften.

Besondere Borschriften bestehen noch

- a. für die von den Ordinariaten an ben Rierus gerichteten Berordnungen und foustigen Kundmachungen;
- b. für hebraische Schriften;
- c. für Lieber und Bebete;
- d. für Ralenber;
- e. für Debifazionen;
- . f. für Kritifen.

### a. Berorbnungen und Runbmachungen ber Orbinariate.

Die Herren Bischöfe, heißt es g. 3 bes H.-D. vom 17. Marz 1791, bleiben fünftig wie bisher verpflichtet, alle ihre Hirtenbriefe und Areisschreiben, welche sie in ihren Sprengeln an die Pfarrer und Beistlichen erlassen wollen, wenn sie sich selbst damit zu etwas verbinden, und wenn dieselben die ganze Diözes oder einen Theil berselben betreffen, der Einsicht und Genehmigung der Länderstellen vor ihrer Ausgabe und Aundmachung zu unterwerfen.

Mit Hoffanzleis. v. 20. Jänner 1837 wurde die Handhabung dieser Borschrift neuerdings besohlen, und verordnet, daß alle von den Ordinariaten an den Klerus gerichteten, zum Druck bestimmten Berordnungen oder sonstigen Kundmachungen an die bestehenden Zenssurvorschriften gebunden seien. Wenn die geistlichen Berordnungen in das Publishm einschlagen, dürsen sie ohne höchste Erlaubnis nicht gedruckt werden. (Hofrestript vom 18. März 1748 und 30. März 1754.)

## b. Bebraifde Schriften.

Sebraifche Bucher find nicht zum Drude zuzulaffen, wenn fie mit Teufelsbannereien u. f. w. angefüllt finb. \*)

In ben Berzeichniffen ber erlaubten und verbotenen Bucher muffen die hebraifchen Bucher nicht blos nach ihrem Haupttitel, sondern mit genauer Angabe des Berfassers, des Drudortes, der Jahredzahl und des Formats aufgeführt werden, "weil bei Beurtheilung der bebräischen Bucher, welche in verschiedenen Ländern von Zeit zu Zeit revidirt, von anstößigen Stellen gereinigt, und in der Folge wieder aufgelegt wurden, sehr viel auf die Berschiedenheit der Auflagen answennt. \*\*

<sup>9 5.</sup> D. v. 2. Deg. 1785.

<sup>\*\*) 5.28.</sup> an bas Bucher:R. 2. v. 6. Marg 1817.

Die Einfuhr jubifcher, hebraifcher und chalbaifcher Bucher aus bem Auslande ift verboten. Bolig. : Ministerial : Schreiben v. 26. Rov. 1802.

#### c. Gebete unb Lieber.

Um überhaupt bem Drude, Berkaufe und ber Berbreitung anstößiger und unsittlicher Lieber, sogenannter Gassenhauer, bann auch ber unschiedlichen geistlichen Lieber und Gebete, wegen bes nachtheiligen Einstusses, welchen sie auf die Gesinnungen, Woralität und Religionsgrundsähe bes gemeinen Mannes haben können, Schranken zu sehen, wurden folgende Borschriften ertheilt:

- 1. Alle, welche mit Liebern und Gebeten handeln, find verspflichtet, die Lieber und Gebete, welche fie drucken ober wieder auflegen lassen wollen, selbst dann, wenn sie die Zensurerlaubniß schon einmal erhalten haben, bei dem bestressenden Bücher-Rev. Amte nochmals einzureichen, und die Druckerlaubniß nachzusuchen.
- 2. Die Lieber und Gebete sind sodann nach ben bestehenten Borschriften streng zu prüfen, und auch schon in bem Falle zu verwerfen, wenn ihr Juhalt zwar unanstößig, jedoch ohne allen innern Werth und Gehalt ist.
- 3. Hat der Berleger ober Truder auf die von ihm verlegten Lieder und Gebete seinen Ramen abzudrucken, und nebstdem den Ort und das Jahr, in dem sie gedruckt find, beizuseten, Endlich
- 4. haben die Bucher-R.-Ae. in ihren Bormerfungsbuchen biefe Lieber und Gebete zur befferen Kontrole mit ben Anfangsworten genau einzutragen. \*)

#### d. Ralenber.

Schon unter Maria Therefia wurde wiederholt verordnet, weber seltsame Erzählungen von ben Finsternissen, noch abergläubische Auslegungen in Bezug auf bas Aberlassen, Purgiren und Baben, Deutungen ber sogenannten verworfenen Tage, Prophezeiungen u. bgl.

<sup>\*)</sup> Borfchrift ber Polizeihofft. v. 1. Cept. 1804. Regierunge Berordu. in Defterreich ob ber Enne v. 6. Mai 1824.

alberne und unfläthige Dinge in den Kalendern zu dulden.\*) Joseph untersagte die Erwähnung der Ablässe in Kalendern, Direktorien und Brevieren, wobei sich die Wirkung bis zum Fegseuer erstreckt. \*\*) Seit dem Jahre 1821 mussen sammtliche Materialien zu den Kaslendern, die in den Provinzen ausgelegt werden, an die Zentrals Zensurs Behörde in Wien vor der Drucklegung zur Prüfung eingesiendet werden. Rur die gewöhnlichen Kalenders Rubriken brauchen nicht eingesendet zu werden. Diese Materialien mussen "als ein Ganzes", nicht in einzelnen Aussachen oder sonst stückweise eingesiendet werden.

Als Grund bieses Verfahrens wurde angegeben, daß die in ben verschiedenen Provinzen zensurirten und zum Drucke zugelassenen Kalender, bei ber von der Zentral-Zensur-Behörde in Wien vorges nommenen Rezensur häusig beanständet, und zum Schaben der Bersleger, so wie zur Kompromittirung der Provinzial-Zensur-Behörde mit dem Verbote belegt werden mußten. \*\*\*)

## e. Debifagionen.

Schriftliche Bewilligungen zur Widmung eines Werfes an bes Kaisers ober ber Kaiserin Majestaten, die außer bem gewöhnlichen Bege an bas R.-A. gelangen, muffen jedesmal sammt bem Werfe vorläufig ber Hofftelle vorgelegt werben. +)

Sonst ist hier noch ber Beschluß anzusuhren, ben bie beutsche Bunbesversammlung im Jahre 1825 in Bezug auf Druckscriften safte, die ihr Schriftsteller überreichen, ober zueignen wollen, und ber mit Hoffanzlei-Defret v. 25. August 1823 in Desterreich kundsgemacht wurde. Dieser Beschluß enthält die Bestimmungen, daß

1. die ber Bundesversammlung zu überreichenben Druckschriften beutscher Schriftfteller, berfelben kunftig nur burch ben Bun-

<sup>\*)</sup> Batent v. 9. Aug. 1753. Sof. Berorbn. v. 2. und 7. Deg. 1754, 16. Deg. 1755, Bat. v. 5. Rov. 1766. Berorbn. v. 18. Julius 1772.

<sup>\*\*)</sup> H. D. v. 26. Mai 1787.

<sup>\*\*\*)</sup> Hof. Berordn. an bas B. : Rev. : A. v. 7. Dft. 1821.

<sup>†) \$. .</sup> D. v. 15. Gept. 1797.

bestage-Gesandten bes Staates, welchen ber Bittfteller engehort gu übergeben seien; und

2. daß von der Bundesversammlung feine Zueigmangen angenommen, oder anerkannt werden, wogu nicht vorher ihre Bewilligung nachgesucht und erlangt worden ift.

Rach ber Praris wird gegenwärtig keine Bibmung zum Drude zugelaffen, wenn nicht die schriftliche Erlaubniß besjenigen beigebracht wird, bem man bas Werk widmet.

#### f. Rritifen.

Daß §. 8 ber B. v. 10. Sept. 1810 keine Gektung fant, wurde bereits bemerkt. Er wurde burch biametral entgegengesept ältere und jüngere Borschriften ganz gelähmt. Gegenwärtig haben blos folgende Bestimmungen Geltung:

Alle Schriften, welche landesfürstliche Gesetze und Anordnungen fritisfiren und tabeln, sind ganz dem Berbote zu unterziehen; weil durch Berbreitung solcher Schriften die Folgsamkeit des Unterthans geschwächt, und die Bollziehung der landesherrlichen Berordnungen erschwert wird.\*)

Insbesondere find die Geiftlichen gegen alle Flugschriften, Breichuren und Kritifen in Schut zu nehmen. \*\*)

Die in öffentlichen Blättern erscheinenden Kritiken oder Rezerfions-Artikel von solchen musikalischen Akademieen, oder andern
öffentlichen Unterhaltungen, welche zu einem wohlthätigen Zwecke gegeben werden, sollen mit aller Schonung gegen die mitwirkenden Künftler und Privaten abgefaßt, und in dem Kalle, wenn sie and nur den geringsten Tadel enthalten, von den Zensoren zur höheren Entscheidung der Zensur-Hofstelle vorgelegt werden. (Anordn. der Poliz.-Hosstelle vom 27. April 1817.) Bald darauf ward verordnet,

<sup>\*)</sup> S. D. v. 1. Sept. 1790.

<sup>\*\*)</sup> In der Regulierung der Safular : und Regular-Geiftlichkeit v. 2. Arra 1802 heißt es: "In so weit bie ehemaligen Flugschriften, Broschuren und Kriden jur herabwurbigung ihres Standes beigetragen haben mogen, wird bem Unsuy burch die neuesten Zensur-Gesehe hinlanglich gestenert."

bas alle berlei Kritisen ober Rezenstons Artisel ohne Unterschieb, sie mogen, wie immer abgesaßt sein, nicht ohne vorläusige Einsicht und Genehmigung ber Bolizeihofstelle zum Drucke zugelassen werben. \*)

llebrigens enthalten die geheimen Instrutzionen, wie die Tagesspresse in Wien gehandhabt werden soll, noch mehrere besondere Borsidriften, die bei der Beleuchtung der besondern Aufsicht über die Tagespresse mitgetheilt werden. (Bergl. S. 339-342.)

# Benfurformeln für Sandidriften.

Die B. vom 10. Septbr. 1810 enthält nicht bie Zensurformeln, tie bei Handschriften angewendet werden, sondern erhielt blos die damals üblich gewesenen in Wirksamkeit, und fügte eine neue hingu.

Begenwartig gelten für Sanbidriften folgenbe Benfurformeln:

Imprimatur erhalt bie Schrift, wenn fie ohne Abanberung ober Beglaffung bie Drudbewilligung erhalt.

Imprimatur omissis omittendis, correctis corrigendis erhält bie Schrift, wenn sie nur mit Weglassung ber gestrichenen Stellen, ben nach Borschrift getroffenen Abanderungen, und nachdem bie im Zensur-Prozesse entstandenen Luden ausgefüllt wurden, jum Drude bewilligt wird. \*\*)

Tolovatur. Belche Wirfung biese Formel hat, zeigt §. 17 ber Borschrift von 1810. Gewürdigt wurde biese Formel bereits früher. (Seite 238.)

Roimprimatur — gilt für Schriften, bie in einer neuen Ausgabe erscheinen burfen.

So lauten bie Formeln, welche bie Revifions-Aemter, ale Erpebite ber Zenfur, auf bie Sanbichriften feten. Die Zenforen be-

<sup>\*)</sup> D. ber B. . hofft. v. 19. April 1818. Gilt nicht mehr.

<sup>\*\*)</sup> In beiben Fallen muß ber Berfaffer, nachdem er bie Abanberungen gestroffen, bie entftanbenen Luden ausgefüllt hat, bie hanbschrift abermals im Revisfund:Amte einreichen, welches fie bem einen Zenfor, ber bie Abanberungen beanstragte, bie ju ftreichenben Stellen anbeutete, ober wenn beibe Zenforen betlei Bestenfen hatten, beiben um ihr Gutachten zusenbet.

gutachten auf den Zensurzetteln die unbedingte Druckbewilligung mit admittitur (§. 4), die bedingte mit admittitur omissis omittendis oder correctis corrigendis. Imprimatur sind sie nicht besugt zu gesbrauchen. Für die Bersagung der Druckbewilligung gedrauchen sie non admittitur. Typum non meretur kommt auch auf den Zensurzetteln vor, wird aber nur von jenen Schristrichtern gedraucht, die sich vorzugsweise für Kritiser halten, und mit dieser Formel auf Unterdrückung der betreffenden Schrist wegen ihres seichten und sinnslosen Inhaltes antragen. Die leitenden Grundsätze der Zensoren wurden schon früher gewürdigt. (Seite 224—229.)

#### Rontrole.

Ift bas Imprimatur ertheilt worben, so wird bas mit bemselben versehene Exemplar bem Schriftsteller ober Berleger, ber es felbft gu erheben hat, hinaus gegeben, bas zweite mit ben in bem erften enthaltenen Abanberungen, Strichen, Bufagen und bgl. fammt ben Benfurgetteln gurudbehalten. Im Falle einer ertheilten Losgahlung von Beibringung eines zweiten Eremplars wird nach S. 5 ber 3. D. verfahren. Die Benforen follen über alle ihnen gur Brufung vorgelegten, und ren ihnen erledigten Zenfurgegenftande ein eigenes Bormertbuch führen, in welches fie nebst bem Tage bes Empfanges und ber Abgabe, aut ihre motivirten Antrage über jebes von ihnen behandelte Zenfurflud eintragen follen. Dieses Bormerfbuch wurde burch mehrere Inftrut: gionen vorgeschrieben, ba man aber mahrnahm, baß es nur wenige Benforen wirklich führten, fo wurde fammtlichen Benforen bie bieffällige Borschrift burch Defret ber Bolizeihofftelle vom 14. Dai 1823 mit ber Weisung in Erinnerung gebracht, jum Behuf ber orbentlichen Gebahrung ihrer Zensurgeschäfte und ber in biefer binficht erforderlichen Kontrole eigene nach der obigen Andentung verfaßte Bormertbucher über alle von ihnen behandelte Zensurgegenftante mit möglichfter Genauigkeit zu verfaffen. Auch das f. f. Zentral Bücher = Revisions = Amt hat die vorgeschriebenen Bormerfungen in ben Brotofollen über bie jur Benfur eingeleiteten Sanbichriften und gebrudten Werke, hinsichtlich bes Datums, unter welchem jedes Stüd tem Zensor zugestellt, und wann es von ihm abgegeben worden, ordentlich, genau und verläßlich zu sühren, von Zeit zu Zeit, und wenigstens zwei Mal in jeder Woche diese Vormerkungen ausmerksam zu durchgehen, und jene geringen Zensurgegenstände, welche längstens Lage, die größeren über einen Monat oder höchstens 6 Wochen von den betreffenden Zensoren unerledigt gelassen werden, der Zenspurhosstelle auszuweisen, damit die saumseligen Zensoren ernstlich bestrieben werden können.

Diese Anordnungen sinden nur eine sehr geringe praktische Gelstung. Die meisten Zensoren behelligen sich nicht mit dem vorgeschriebenen Bormerkbuche. Bon den niedrig gestellten Revisionsbeamten ift es zu viel gefordert, die saumseligen Gedankenrichter der Polizeishosstelle anzuzeigen, denn diese stehen viel höher in Rang und Würden, als jene. Bis jest hatten auch die Revisionsbeamten, überlastet mit Aufs, Bors und Einsichten, gar keine Zeit, die saumseligen Zensoren zu erforschen. Auf diese Weise kam es, daß ein Zensor nach der Braris, die ihm zugewiesene Schrift drei Monate zurückhalten darf, ehe man ihn anspornt, seine Psticht zu erfüllen.

Die von der Polizeihofftelle festgesetzen Fristen sind übrigens viel zu lang. Die Zeit erlangt ein dreifaches Retardazionsgewicht, wenn sie die Geister aufhalt. Ein größeres Werk kann man leicht in höchstens acht Tagen, ein kleineres in einigen Stunden lefen.

# Verjährung des Imprimatur.

Das einmal ertheilte Imprimatur hat nur auf ein Jahr zu gelten; dieß gilt sowohl von eigentlichen Handichriften ober zum Nache drude zugelaffenen Werken, als von Bücher-Lizitazionse ober Cortismentse Ratalogen.\*)

Die peremptorische Frift ber Gultigfeit bes Imprimatur wurde bereits mit Hofverordnung vom 1. Sept. 1817 feftgefest, und auch

<sup>&</sup>quot;) f. D. vom 11. Febr. 1820.

fpater von ber preußischen Gesetzgebung für die gesehliche Daner bet Imprimatur im Zensur-Cbift von 1819 Art. A. aboptiet. \*)

Graf Barth. Barthenheim hat vollkommen Recht, wenn er rice Borfchrift in bem Geiste ber bestehenden Zenfur Rormalien gegrinden sindet. Sie entspricht aber auch der Ratur der Prespolizei überband, ba diese nicht nach festen unveränderlichen Grundsähen urtheilt, sonden ihre Ansichten über die Zuläfsigkeit einer Schrift nach Zeiten und Umftänden einrichten soll.

Bu bemerten ift jeboch, bag biefe Berjahrungsfrift jedenfalls für Defterreich viel zu turg ift; benn bier, wo die handschrift so rick Schranten zu paffiren bat, bebarf man jur Erlangung ber Drudte willigung nicht felten beinahe eben so viel Zeit, als für bie Bajahrung ber Drudbewilligung bestimmt ift. Man erhalt bas Imprimatur oft erft bann, wenn bie gunftige Belegenheit vorüber, but Beitbeburfniß, die Berhaltniffe, welche bie Schrift bervorriefen, mit mehr vorbanden find. In folden Fallen fieht fic ber Schriftfeller obnehin genothigt, Die Beröffentlichung feiner Schrift auf einen gimftigern Zeitpunft, wo bas Beburfniß wieber rege wird, hinans # fchieben; foll er aber fobann wieber feine Schrift in Die entleit Benfurbabn leiten, so wird er bei gewiffen Schriften nie fein Bid erreichen. Uebrigens fann vom Standpunfte ber Bolizei fich ber Anficht über die Druckfähigkeit einer Schrift nur bei Staatsschriften und politischen Broschuren nach Zeiten und Umftanben anbern, ik ohnehin in Desterreich ein festes, ber Wandelbarkeit nicht unterliegente Beprage zeigen.

Die Grundsätz, nach welchen unpolitische Erzeugnisse der Presse beurtheilt werben, Erzeugnisse die weber den Staat berühren. noch die Religion und Sittlichkeit angreisen, wie strengwissenschaftliche und rein belletristische Werke, unterliegen keineswegs dem Beckiel, daher man die Berjährung des Imprimatur bei solchen Produsten auch vom Standpunkte der Prespolizei nicht rechtsertigen kann.

<sup>\*)</sup> Beffe bie preußische Brefgefetgebung S. 108.

## Rezenfur.

Die öfterreichische Zensur hat, wie schon aus bem Verfahren mit ben Manustripten hervorgeht, auch die Eigenthümlichkeit, daß Bors, Rachs und Rezensur mit der ordentlichen Zensur zusammenstreffen, und in dem eigentlichen Zensurverfahren stereotip sind. Finden wir nun hier die Rezensur vor Ertheilung des Imprimatur, so findet sie nach ertheilter Druckbewilligung in folgenden Fällen Statt:

1. Wenn bas Imprimatur vor mehr als Jahresfrist ertheilt wurde. Zedes auch mit dem Imprimatur versehene Manustript, sagt die Hosverordnung vom 1. Sept. 1817, ist, wenn es nicht binnen Jahresfrist zum Drucke befördert worden ist, zur Rezensurtrung gehörigen Ortes unsehlbar einzureichen.

Bon dieser Borschrift wurden sammtliche Buchdruder und Buchbandler in Wien burch ein Zirkular, bas fie eigenhändig unterfertigen mußten, in Kenntniß gesett. (Seite 317.)

2. Wenn die erlaubte Schrift in einer neuen Auflage erscheinen will. Das Geset forbert, daß zu jeder neuen Auflage, folglich auch meiner ganz unveränderten, die Erlaubniß mittelft Einreichung der Schrift und schriftlicher Anzeige — die sonst nicht üblich ist — beim R.-A. nachgesucht werde, und verpont die Drucklegung der neuen Ausgabe, ohne durch das Reimprimatur zu berselben berechtigt m sein, wie den Druck neuer Schriften mit Umschiffung der Zensur.

Die Zensur hat jedes zugelaffene Werk vor einer neuen Anflage, wie Handschriften, für die zum ersten Mal die Bewilligung zum Drucke nachgesucht wird, zu behandeln, und das Reimprimatur nur in dem Galle zu ertheilen, wenn ein solches Buch ein Rucksicht auf die Zeiten und Umftände, und die verschärften Zensur-Borschriften keinem Anskande unterliegt.

Benn aber die neue Ausgabe ber mit Genehmigung ber Zenfur gebrudten Schrift vor Ablauf ber Berjährungsfrift bes Imprimatur afolgen follte?

<sup>\*)</sup> hof. Defret vom 26. August 1794 unb S. 8 ber 3..D.

In biesem Falle burfte bie Einholung bes Reimprimatur nicht nothwendig sein, da das Imprimatur nach den späteren Berordnungen, vom 1. Septbr. 1817 und 11. Febr. 1820, bei Manustripten ein volles Jahr seine Gultigkeit behält, und wenn man den Grund dieser Borschrift erwägt, die Umstände vom polizeilichen Standpunkte sich rücksichtlich einer Druckschrift nicht schneller andern, als in Beziehung auf ein Manustript.

3. Kann leiber nach ber Erfahrung die Rezensur auch solde Werke treffen, die mit Bewilligung der Zensur die Presse verließen, wie namentlich in den Provinzen zensurirte und zum Drucke zugelassen Kalender, nach der Hospverordnung v. 7. Okt. 1821 bei der in Bien vorgenommenen Rezensurirung häusig beanstandet, und zum Schaken der Berleger so wie zur Kompromittirung der Provinzial-Zensurbehörde mit dem Berbote belegt wurden. (Sieh S. 260.)

#### Mehnts.

Die 3. D. vom 22. Febr. 1795 gewährte kein Refursrecht gegen die Entscheidungen der Zensoren. Rur gegen die Revisionsbeamten steht nach derselben die Beschwerdesührung, in Wien jeht dei der Polizeihofstelle, in den Provinzen dei den Länderstellen offen. wenn sich die Parteien von den Revisionsbeamten über Ordnung und Borschrift beeinträchtigt glauben. (3. D. §. 17.)

Erft die B. vom 10. Sept. 1810 raumte den der Willschr der Bensoren preisgegebenen Schriftstellern, deren Handschriften die Zulassung zum Drucke versagt wurde, das Recht ein, wenn sie sich durch gekränkt glauben, ihre Handschriften mit Beisügung der Rechtsertigungsgründe der politischen Hofftelle ihres Landes (Hoffanzlei) zu überreichen. Dieses Hilfsmittel ist jedoch bei der gegenwärtigen und schon 1810 bestandenen Organisazion der Aussichtsbehörden, der Wanipulazion, welche die Manuskripte nicht nur zu unbekammen Zensoren, sondern auch zu Hofstellen führt, die dem Schriftsteller nicht genannt werden, und bei den andern Abnormitäten, welche die öster. Zensur karakteristren, weder wirksam noch räthlich.

Raffen wir zuerft jene Schriften ins Auge, welche nur bie gewöhnlichen Zenfurpfabe ins R.-A., zu ben gewöhnlichen Zenforen, und ju ber Bolizeihofftelle jurudlegen muffen. Wird bem Schriftsteller für eine solche Schrift die Drudbewilligung versagt, und wollte er den Refurd ergreifen, fo wurde er wegen Aufbringung ber "Rechtfertigungegrunde" feiner Schrift in nicht geringe Berlegenheit gerathen.

Daß er sein Bert vom Standpunkte ber Zenfur fur gang unverfänglich halt, bag er überzeugt ift, bag es feine Gage wiber ben Staat, die Religion und Sittlichkeit enthalte, bas bezeugt eben bie Thatfache, bag er es ber Sonbe ber Bucherpolizei unterwarf.

Die Rechtfertigungsgrunde konnen fich also nur auf Entwaffs. nung ber von ben Zensoren gefällten mißliebigen Urtheile beziehen, bie in ober awischen ben Zeilen seines Werkes, in Ion und Korm · beffelben faatsgefahrliche Glemente, unsittliche, religionswidrige Tenbengen, bemagogische Umtriebe u. s. w. zu entbeden glaubten, und ihre Entbedungen ber Bolizeihofftelle pflichtmäßig mittheilen.

Allein biefe Anklagen fennt ber Berfaffer nicht, er bat feine Ahnung, was seiner Schrift vorgeworfen wird, benn bie Zensoren follen nach ihrer Inftrufzion in ben Manuffripten felbst weber streichen, noch Bemerkungen machen. \*) Die Zensurzetteln, die ihr Urtheil enthalten, bilben Amtegeheimniffe. Wirb bas Imprimatur verweis gert, fo gibt bas R.-A., ohne bie beanftanbeten Stellen ju ftreichen, bas verurtheilte Manuftript bem Berfaffer jurud, ohne ein anderes Urtheil, ale bas latonifche non admittitur auf baffelbe zu feten.

Unter biefen Umftanben ift es bem Schriftfteller gar nicht moglich, feine Rechtfertigungegrunde einzubringen, benn gegen einen Angriff, beffen Ratur man gar nicht fennt, vermag man fich nicht gu vertheibigen. Ueberbieß ift es immer möglich, bag bie Benforen, nach ber B. von 1810, gegen ben Drud ber Schrift vom Standpunfte ber literarischen Rrittl gestimmt haben. In biesem Kalle wurde ber

<sup>&</sup>quot;) Benn fie bergleichen Bemerfnngen boch machen, fo werben fie im Revi-Mond : Minte por Erfolglaffung bes Manuftriptes vertilgt. 21

im Allgemeinen geführte Beweis, daß die Schrift weber religions, noch fittens, noch staatsgefährlich sei, ganz in die Luft gebaut sein: ber Schriftsteller wurde sich gegen einen vermeinten Angriff vertbeibigen, ber gar nicht gemacht wurde, und da die Rechtsertigung unterlassen, wo sie nothwendig ist! Abgesehen davon, ist es sen sehwer, gegen afthetische, überhaupt fritische Ansichten der ordentlichen und außerordentlichen Zensoren die entgegengesehten geltent zu machen.

Die Rechtfertigungsschrift ift bemnach unmöglich, es findet jedenfalls ein Refurs gegen ein aus unbefannten Grunden verhängne Urtheil Statt.

Der öfterreichische Schriftsteller weiß überdieß sehr wobl, das bie Zensoren von Zeit zu Zeit Berhaltungsbefehle erhalten, von beren Inhalt er keine Ahnung hat. Ihm ist das verschloffene Buch der geheimen Instrukzionen, das Labirint der Zensurgeheimnisse entruck: soll er sich selbst täuschen, indem er sich auf Bestimmungen, wie z. B. 8 der B. von 1810, beruft, die nicht gesten?

Bei Werken, die außer der Polizeihofftelle ohne Biffen bes Autors noch zu andern Hofftellen in die Zenfur gewiesen werben. fann fich im Refurswege leicht der Fall ereignen, daß der Schrifteller bei der politischen Hofftelle Beschwerde führte, die eben sein Werf bereits geprüft und auf Berweigerung des Imprimatur angertragen hatte. \*)

Diese Bewandtniß hat es mit dem Refurdrechte bes öfter. Schriftstellers, das ihn vor willfürlichen Entscheidungen ber Zenfurschüßen soll.

Daß biefer Refurs im Falle einer blos parziellen Druckvermeisgerung ober nur bedingt ertheilten Druckbewilligung (omissis omittendis, deletis delendis) nicht gestattet ist, wurde bereits früher als Gebrechen bezeichnet. (Siehe Seite 230.)

Gegen die Zensurstriche ber Zensoren ift also teine Beschwerbe

<sup>\*)</sup> Bergleiche hierüber ben in Biebermanne Monatefchrift 1848 enthaltenes Auffah: Defterreichische Benfur: und Literaturguftanbe.

führung gestattet, und boch ist dem Schriftsteller an der Erhaltung einzelner Stellen mit Recht oft so viel gelegen, daß ihre Unterdrückung ihm die Drucklegung des verstümmelten Werkes verleidet. Eben so wenig erstreckt sich das Returbrecht auf andere Eingriffe der geheimen Zensoren, wie Zusätze, Aenderungen des Textes u. s. w., die der Autor entweder verantworten, oder durch Berzichtleistung auf die Berössentlichung seines Werkes ablehnen muß.

# Spezielle Bedingungen der Debits-Sabigheit.

Folgende Borfdriften bienen, die Kontrole über die Preffe und die Ermittlung von Zensur-Kontravenzionen zu erleichtern:

- 1. Alle Druckschriften muffen mit bem Ramen und Zunamen bes Druckers und bes Druckortes versehen sein. Buchbrucker, bie ohne diese Borschrift etwas im Druck herausgeben, verfallen in eine Gelbbuse von 20 Dukaten. \*)
- 2. Auf jeber Druckschrift ohne Ausnahme soll ber Name bes Berlegers sammt bem Berlagsorte gebruckt erscheinen. \*\*) Diese Borschrift wurde "in Uebereinstimmung" mit dem Bundespreßgesetze vom 20. Septbr. 1819 erlassen. Allein das Bundespreßgesetze fordert s. 9 für die nicht zur Tagespresse gehörenden Schriften blos die Angabe des Berlagsortes, keineswegs aber des Verlagsortes. Die Angabe des Berlagsortes kann weder zur Erleichterung der Kontrole, noch zu irgend einem andern prespolizeilichen Zwede dienen; denn Berlag bedeutet nach Abelung und dem Sprachgebrauche, "die handlung des Berlegers, wo es im engern Bersande von der eigenen llebernahme der Kosten zum Druck und zur Herausgabe eines Buches als einer Waare üblich ist." "Ein Buch kommt in jemands Berlag heraus," sagt derselbe Gewährsmann, wenn er die Kosten zum Druck hergibt." Rach dem öster. allg. bürgl. Gesetzuche s. 1164

<sup>\*)</sup> Normale vom 25. April 1761.

<sup>\*)</sup> Allerhöchfte Entscheibung vom 27. Sept. 1819, Eröffnung ber Bolig.s Gofftelle vom 30. Sept. 1819.

wird durch den Bertrag über den Berlag einer Schrift jemanden von dem Berfaffer das Recht ertheilt, diefelbe durch den Druck zu vervielfältigen und abzusetzen.

Man nehme nun Berlagsort für ben Ort, wo jemand bie Druckfosten eines Werfes übernimmt, ober wo der Berlagsvertrag zu Stande kommt, immer ist die Angabe besselben zur Beaussichtigung der Presse keineswegs nothwendig, da eine ungesehliche Benützung der Presse durch Angabe des Berlegers hinlänglich leicht geahnder werden kann. Rehmen wir an, daß ein Buchhändler auf der Leisziger Messe einen Verlagsvertrag abschlöße, und das in Verlag genommene Werk in Wien drucken ließe, so müßte auf demselben Leipzig als Verlagsort, Wien als Druckort, serner nach den erwähnten Borschristen auch der Name und Zuname des Oruckers und der Name bes Verlegers gedruckt erscheinen!

Diese Borschriften geben über bas Bundesprefgeset hinand, auf bas sich bie Berordnung vom 27. Septbr. 1819 beruft.

Die Angabe bes Berlagsortes auf bem Drudwerke ist ferner schon beshalb entbehrlich, weil nach \$.6 ber 3... O ohnehin jeder, auf dessen Kosten und Rechnung ein Buch oder eine kleinere Schrift gedruckt werden soll, verpflichtet ist, nicht nur Ramen und Stand, sondern auch seine Wohnung zu Ansang des zur Zensur eingereichten Manustriptes leserlich beizusesen. Will nun die Zensur auch durch Kenntnispnahme des Verlagsortes eine Kontrole ausüben, so erfährt sie denselben bei dieser Manipulazion früher als das Publikum.

Durch diese Berordnung wurden die Zensursormeln absque loco impressionis, und permittitur stillschweigend abgeschafft. (Siehe Seite 210, 247.)

3. Alle Zeitungen und Zeitschriften, die in den k. k. Staaten erscheinen, mussen mit dem Namen des Berlegers und des Haupt-Redaktörs erscheinen. \*) Diese Borschrift ist dem S. 9 des Bundesprefgesess entnommen. Unter Redaktör wird nicht, wie in Preußen,

<sup>\*)</sup> Allerh. Entschließung vom 27. Sept. 1819. Eröffnung ber Polizeifeftelle vom 30. Sept. 1819.

blos ber konzessionirte Herausgeber, ber oft von dem Rebaktör verschieden ist, sondern jene Berson verstanden, welche die periodische Schrift wirklich redigirt.

- 4. Schriften, die Zensurluden enthalten, sind nicht beditssähig. Es besteht zwar kein Geset, welches Zensurluden ausdrücklich anzusteuten untersagte, denn der betressende Beschluß der Wiener Ministerial. Konferenz von 1834 wurde in Desterreich nicht kundgemacht, allein nach der Praris wird die Druckbewilligung nicht eher ertheilt, als die der Bersasser die durch Zensurstriche entstandenen Breschen in seinem Wanuskripte ausgefüllt hat, und die getrossenen Zus und klickste genehmigt wurden. Dann aber ist der Buchdrucker nach \$.4 der 3. D. verpslichtet, sich nach den Beisätzen des Imprimatur, omissis omittendis, correctis corrigendis zu achten, muß dasher die zur Ausstüllung der entstandenen Zensurstücken eingeschobenen Stellen in den Druck ausnehmen, indem sonst die ganze Auslage mit Zerstrung des Schristsass konsisziert, der Buchdrucker aber noch insbesondere bestraft würde.
- 5. Bevor die im Inlande aufgelegten Werke verkauft oder ans gekündigt werden durfen, muffen die vorgeschriebenen Pflichteremplare abgeliefert worden sein. Ueber diese Pflichteremplare bestehen mehrere Bestimmungen. Rach benselben muffen
- 1) von allen nen ober wieber aufgelegten Werken, Lanbfarten Musikalien mit ober ohne Tert, so wie auch von politischen Zeitungen und periodischen Schriften brei schone mangellose, und bei Büchern auf besserem Papier abgedruckte Eremplare, und zwar eines für die L. Hosbibliothef, das zweite für die Polizeihofstelle und das dritte für die Universitäts. Bibliothef abgeliefert werden.
- 2) Weber Practausgaben, noch jene Werke, welche Ausländer in den k. k. Staaten drucken lassen, noch solche, welche Schriftsteller selbst, wenn gleich nur in geringer Anzahl und ohne Bestimmung jum Berkause verlegen, sind davon ausgenommen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Softangl. Detret v. 4. Rov. 1815. Regier. . 3irfular 30. Rov. 1815.

<sup>&</sup>quot;) Cbenba. S. 3.

- 3) Die Ablieferung biefer brei Pflichteremplare hat an bas t.t. Bucher-Revifions-Amt zu geschehen, durch welches dieselben bann an Ort und Stelle befordert werden. Bor geschehener Ablieferung barf ein Werk weber verkauft noch angefündigt werden.
- 4) Die Kreis-Memter haben baher die Bewilligung zum Berstaufe der neu erscheinenden Werfe, der Kupferstiche, Landsarten, Portraits, Abbildungen der Thiere, Ornamente, Bignetten und Musikalien nicht eher zu ertheilen, als dis der Herausgeber sich über die zestungsverleger unter sonstiger Ahndung streng verpflächter, teine Ankundigung eines neuen Werfes, Kupferstiches oder einer Landsarte in die Zeitungsblätter auszunehmen, ohne daß von dem Berleger, Kupferstecher oder Buchhändler zu dieser Auntandme in sbesondere das Imprimatur des Bücher-Revisions-Amtes der Proving erwirft worden wäre, welches von diesem nicht eher zu erheilen sein wird, als die jene sich über die Ablieserung der Pflichteremplare von dem anzukündigenden Werfe ausgewiesen haben.

Diese Bestimmungen können keineswegs gerechtfertigt werben, ba sie Werke treffen, welche die Zensur selbst erlaubte, beren Bersbreitung sie aber durch eine neue Schranke hindert, über die man nur durch Entrichtung eines materiellen Tributes gelangen kann. Die Berpstichtung nach dem lossprechenden Urtheile der Zensur, nach endlicher Beendigung des langwierigen Bevormundungsprozesses drei Pflichteremplare ohne Rücksicht auf den Werth des Werkes, die Kontspieligkeit der Prachtausgaben und die Zahl der Auslagen, abzuliesern, um das Werk verkaufen und ankündigen zu dürfen, verwandelt das lossprechende Urtheil der Zensur in ein bedingtes Berbot, das so lange, wie ein unbedingtes non admittitur wirft, als ber

<sup>\*)</sup> Ebenba. S. 4.

<sup>\*\*)</sup> Berorbn. v. 12. Mai 1812.

<sup>\*\*\*)</sup> Goffangl. v. 15. Aug. 1815. Bergl: Defterreichifche Gewerbs: unb Sanbelogefehtunbe v. 3. 2. E. Grafen von Barth:Barthenbeim I. Thi. II. Banb.

Berleger, ober Berfasser ben Tribut ber Pflichteremplare nicht entrichtet hat. Durch diese Maßregel wird eine Abgabe auf die geistige Thätigkeit gelegt, die ohne Rucksicht auf den materiellen Rugen, den das Steuerobjekt den Steuerpflichtigen abwirft, gesordert, und auf eine Art eingetrieben wird, welche die Früchte der geistigen Thätigkeit, ihre Wirfung in großen unermeßlichen Kreisen keineswegs zu sördern geeignet ist. (Siehe S. 351.)

Durch biese ohne schonende Rudficht geforberte Abgabe greift die Bucherpolizei speziell die materiellen Interessen an, und macht die sonst unentgelbliche Bevormundung in vielen Fallen sehr koftspielig. \*)

Die Pflichteremplare find wahrscheinlich eine unglückliche Raceahmung ber einst im beutschen Reiche gesorberten Privilegien-Bücher. Allein biese wurden für das kaiserliche Privilegium, das dem Werke sehr nühlich war, gesordert, sie bildeten eine Abgabe, der man sich durch Bewerbung um das Privilegium freiwillig unterwarf.

Unter Joseph II. wurde nur ein Bflicht-Eremplar geforbert, bas nicht ausgewählt, bas fein Brachteremplar ju fein brauchte.

<sup>\*)</sup> Fur großere Berte, Die g. B. nur 20. fl. toften, muß eine Benfur Abgabe im Berthe von 60 fl. entrichtet werben. Rechnet man baju bie Roften bes Duplifats ber Sanbichrift und die materiellen Berlufte, welche burch die fo fchleppende Manipulagion verurfacht werben, fo erscheint bie geiftige Bevormunbung in Defterteid, abgefeben von ihren antern Rachtheilen, eine febr toftspielige Anftalt. Uns ternehmenbe Betleger begablen auf tiefe Beife jahrlich febr nahmhafte Summen, Die gulent boch auf Die Berfaffer ihrer Berlageartifel gurudfallen, und Die geringfügigen Fruchte ihrer Arbeit noch mehr verfummern. In Breugen, wo bie Benforen unbefolbet find, muffen die Berleger ober Buchbruder gefestich von jedem getrudten Bogen brei Gilbergrofchen an Benfurgebuhr begahlen, ein Freieremplar an ben Benfor, und zwei Bflichteremplare an bie öffentlichen Bibliothefen abliefern. So wenig biefe Abgaben auch bier gerechtfertigt werben tonnen, fo bat bie an ben Benfor ju entrichtenbe Geltgebuhr boch wenigftene ben Rugen einer Fleiff: bramie, und bie Webanten werben fchneller beforbert, ale wenn Die Benforen burch Beitrage ber Steuerpflichtigen befolbet werben, und ihr Welchaft faumfelig vers richten. In Breußen hinbert übrigens, mas bier von entscheibendem Gemichte ift, ber Rudftand ber Bflichteremplare weber bie Anfunbigung noch ben Berfauf bes betreffenben Berfes. Die Abgabe wird im abministrativen Wege erefutivisch eine gebracht, (Bergl. heffe: bie Preufische Prefigefengebung S. 150.)

An Gründung einer Zwangs-Bibliothek bei ber Bolizeihoffteke bachte ber Kaiser nicht. Graf Barth-Barthenheim ift ber Ansicht, baß die betreffende Berordmung eigentlich keine Zensur-Maßregel sei, sondern sich blos auf die Berpflichtung der Berkasser und Berleger beziehe.

Allein, ba bie Bewilligung ber Anfundigung und bes Berfaufes von ber Abgabe ber Pflichteremplare abhängt, so hat diese Berordenung ben Karafter einer Zensur-Maßregel, die aber freilich nicht burch ben Zwed ber Bucherpolizei geforbert wird.

# Besondere Aufficht über die periodische Prefe des Inlandes.

Beriobifde Schriften werben einer besondern Aufficht unterworfen. Die Gefete, welche biefe Aufficht normiren, wurden beinabe fammtlich im letten Dezennium bes vorigen Jahrhunderts erlaffen, und machen feinen Unterschied zwischen Zeitungen und Zeitschriften, bie man erft später einigermaßen sonberte." Unter ben erwähnten Befegen befindet fich auch eines gegen geschriebene Zeitungen, an welches wir bie in ber That schwierigen Andentungen ber bier wirfenben Rormen anknupfen wollen. Unter Josephs Regierung verschwanden die geschriebenen Zeitungen ganglich, wieder ein Beweis, baß fie nur burch ben auf ber Breffe laftenben Drud ins Leben gerufen wurden. Rach Josephs Tobe tauchten fie wieder auf. Strenge, mit welcher bie Bebanten ploblich im Bieberichein ber frangofischen Revoluzion gesichtet wurden, nahm ben Zeitungen bie so nothige Krische, man konnte sich nicht so leicht in die zensurämtliche Uniform ber Gebanken, in bas matte Geprage und seichte Einerlei ber Zeitungen finden, die welterschütternde Thaten nicht im Lichte ber Geschichte, sonbern burch bie Brillen ber Benfur zeigten. erging eine Berordnung, \*) welche geschriebene Zeitungen allgemein verbot, und empfiubliche Strafen gegen bie llebertreter verbangte. Der Unternehmer einer geschriebenen Zeitung foll für ben erften leber-

<sup>\*)</sup> hofentichi. v. 4. Marg 1794. Reg. : Annbm. v. 15. Rarg 1794.

tretungefall eine Gelbstrafe von 100 fr. entrichten, ober bei Bahlunges unfabigfeit brei Monate in Bolizei-Arreft angehalten werben. zweite lebertretungefall foll ohne allen Unterschied mit fechemonate lichem Arreft, eine weitere llebertretung nach Umftanben noch scharfer bestraft werben. \*) Mehr als 30 Jahre später wurde burch bie Benfur eine andere Art Zeitungen fignalifirt. Man befürchtete bas male, bag Berfonen, benen bie Berausgabe von Beitschriften unterfagt wurde, ihr Borhaben beunoch baburch ausführen, baß fie bas, mas als Journal nicht erfcheinen burfte, in Banben ober Banbchen Die Bolizeihofftelle nannte folche Banbe ober Banbchen unter 12 Drudbogen "verkappte Zeitschriften," und gab in Betreff berfelben Boridriften, die jum Theil noch gelten, und jeben, falls eine nabere Beleuchtung verbienen, theils weil bie hohe Hofftelle ihre Grundfate über Behandlung ber Tagespreffe nur felten in fundgemachten Berordnungen manifestirt, theils weil schon oft Kalle portamen, daß Berordnungen und bloße Berwaltungereffripte Die langft verschollen schienen, wieder in's Gebachtniß ber Benforen jurudgerufen wurden. Jene Borfdriften aber follen verhuten, baß Personen, benen bie Berausgabe von Zeitungen unterfagt wurde, ihr Borhaben in ber Form verkappter Zeitungen ausführen. lauten:

- 1. Ein jeder Band solcher verkappten Zeitschriften muß wenigsftens 12 gebruckte Bogen enthalten, und nicht bogenweise, sondern auf einmal erscheinen.
- 2. Das Manuffript zu einem solchen Bande muß auf einmal, folglich nicht ftudweise bei ber Zensur überreicht werben.
  - 3. Die in einem Banbe enthaltenen Auffage muffen abgefchloffen

<sup>\*)</sup> Solche Blatter geschriebener Zeitungen zeigen fich noch immer hier und ba in Defterreich. Als ber Berfasser b. S. noch bas Gimnasinm besuchte, entswarf er mit mehreren Mitschülern bas Programme einer geschriebenen Zeitung, beren eine schon langer bestand. Unser wurdiger Lehrer, dem wir ben Plan harms los mittheilten, bewog uns mit unpolitischen Gründen ihn anfzugeben. Roch im verwichenen Jahre (1846) sah ber Verf. in Wien, und zwar an einem öffentslichen Orte, eine Rummer einer geschriebenen Zeitung.

fein, folglich bie Fortfetung nicht im nachften Banbe jugefiden werben."

"Bon solchen Individuen (benen die Herausgabe von Zeischriften untersagt wurde) ist bemnach von dem Revisions-Amte tein Manustript anzunehmen, das den erwähnten Erfordernissen nicht entspricht."\*)

Die Merfmale, an welchen bie sogenannten verfanten Beitungen erfannt werben follen, find feineswegs farafteriftifch. Inhalt entscheiben, ob eine Schrift eine Zeitschrift sei. bis zu 12 Bogen ftreitet bie außere Form eher gegen, als fur eine Beitschrift, ba Beltschriften gewöhnlich nicht in Banben, sonbern in einzelnen gangen ober halben Bogen, ober heftweise ericheinen. so wenig wird ein Band zur Zeitschrift, weil einer ber barin enthaltenen Auffage unvollendet abbricht, und die Fortfetung im nachfich Banbe versprochen wird. Dieser nächste Band fann ja eben ber lette fein, und ber im vorhergebenben unvollendete Auffat fum einen Rarafter baben, ber in gar feiner Beziehung zu ben Zeiter eigniffen ober Zeittenbengen fieht. Der Umftanb, bag bem Berfaffer ober Ueberreicher bes Werkes früher bie Berausgabe einer Zeitschift untersagt wurde, begrundet feine rechtliche Bermuthung, bag er bat Befet liftig umschiffen wolle. Wenn bie Schrift blos nach jenen Mertmalen, die an und fur fich feinen Aufschluß über die Banung geben, ju ber fie gehört, von bem R.-A. gurudgewiesen werben foll, fo verwirft die Benfur eine Schrift, ohne fie nach ihren innern Ret malen geprüft zu haben, ober, mas baffelbe ift, sie schließt Be banten von ber Deffentlichfeit aus, bie fie gar nicht fennt +) Ein solches Berfahren überschreitet jedenfalls die burch Gesetze normirten

<sup>\*)</sup> Beifung ber Bolizei-Benfur-hofftelle vom 10. Novbr. 1825. Bei Barthe Barthenkeim. Spftem ber abminiftrativen Bolizei. Bien 1829. I. 86. Seite 144.

<sup>\*\*)</sup> Diese Berordn. zeugt abermals für die Seite 230 gemachte Bemerima über die Burucksehung ber einheinischen Geiftesprodutte. Auch größere Berte. Die gar teine Beitbeziehungen haben, und auf feine Beise ben periodischen Schriften zugezählt werden fonnen, werden, wenn fie nicht gang vollendet und in fic abgeschloffen überreicht werden, von ber Benfur zurückgewiesen, und im befire Falle mannigsach beanständet, was großentheils dieser Berordnung zuzuschreiben ift.

Befugnisse ber Prespolizei. Diese hat die Schriften nach ihrer innern Befenheit zu prüfen, und nur wenn sie ihr gefährlich scheinen, ober ber Borschrift ber Gesetze nicht entsprechen, hat sie das Recht und die Pflicht, sie von ber Deffentlichkeit auszuschließen.

Die Prespolizei hat übrigens Mittel genug, ber Herausgabe von nicht berechtigten Zeitschriften, zu steuern, und bei gründlicher Rachforschung können ihr die karafteristischen Merkmale nicht entgehen, welche eine Umschiffung des Gesehes, oder den Bersuch, eine nicht bewilligte Zeitschrift zu verbreiten, klar erkennen lassen.

Die Aufsicht über bas Zeitungswesen ift allen Behörden und besonders ben Polizeibehörden zur Pflicht gemacht worden.\*) Die Länderstellen, in Wien die Regierung, in den Provinzen die Gubernien, wurden angewiesen,\*\*) die Verfasser ber in jeder Provinzerschenenden Zeitungen in die gehörigen Schranken zu weisen, und ihre Blätter einer strengen ausmerksamen Zeusur zu unterwerfen.

Um biese Berordnung vollziehen zu konnen, üben bie ganberfellen bie Benfur über bie Beitungen, wenigstens bie politischen selbft aus; ba aber bie Aufficht über bie Zeitungen auch besonders, wie ermabnt, ben Bolizeibehörden zur Bflicht gemacht wurde, fo beschäftigen fic auch biefe mit ber Benfur ber Tagespreffe. Borfdriften, welche ben Birfungefreis biefer politifchen Behörben naher bestimmen, und bie Rompeteng berfelben icharf begrängten, find nicht vorhanden. Die verschiebenen gur Aufficht berufenen Behörben, ber Mangel icharfer Demarkazione Linien ber Rompetenz, erzeugen mannigfache llebelftanbe, die thre Rudwirfung auf eine noch vernichtenbere Bevormunbung ber Tagespreffe außern. In ben Sauptftäbten ber Brovingen giehen bie Bolizeibehorben (Stadthauptmannichaften) bie Rebaftore ber Zeitungen und Zeitschriften nicht felten für Auffage gur Berantwortung, bie von ber Lanbesftelle jum Drude bewilligt wurden. In ber Refibeng genfirte bie Boligeis Zenfur-Hofftelle noch vor Rurgem regelmäßig in letter Inftang bie unpolitifden, bie Regierung noch

<sup>\*)</sup> hoftefret vom 3. Dai 1798.

<sup>&</sup>quot;) hoffanglei Defret vom 3. Dai 1798.

jest die politischen Blätter. Im Oktober 1845 wurde ein eigener Zensor für die unpolitischen Blätter der Residenz bestellt, der Artikel, die nicht einer höhern Genehmigung bedürfen, wie es hieß, selbstständig richten solle. Indessen mißtraute man bald der neuen Ginrichtung, und bestellte in einem Beamten des sonst so wenig betrauten Rev. Amtes eine Rachzensur, die bald offenbar ward. Artikel, die wichtig erscheinen, werden von den erwähnten Stellen der geheimen Haus Hofs und staatskanzlei unterbreitet, und gelangen nach Umständen auch zu andern oft zu allen Hofstellen, da die Aussicht auf das Zeitungswesen allen Behörden übertragen ist,\*) und dieß auch bei nicht periodischen Schriften geschieht.

Auch über die Grundsate, nach welchen Konzessionen zu neuen Zeitungen und Zeitschriften ertheilt werden sollen, sind keine publiziten Berordnungen vorhanden. Rach der Praxis muß um die Konzession zur Herausgabe eines neuen Blattes bei der Polizei-Zensur-Hospitelle angesucht werden.

Dem Gesuche nuß das Programm ber projektirten Zeitung angeschlossen werden, in welchem Inhalt, Format, die wiederkehrenden Zeitpunkte, in welchen die einzelnen Blätter oder Hefte ausgegeben werden sollen, genau zu bestimmen sind. Herausgeber und Redakör müssen ebenfalls bekannt gegeben werden. Es herrscht hier bedeutende Willfür. So wurde in neuester Zeit die bereits gewährte Konzession zur Herausgabe eines illustrirten Blattes nachträglich an die Bedingung geknüpft, daß der bereits genehmigte Hauptredaktör sich auf dem Blatte nicht nenne, was der allerh. Entschließung vom 27. Sept. 1819 gänzlich widerstreitet, da nach derselben bei allen Zeitungen und Journalien nebst dem Namen des Berlegers auch jener des Hauptredaktörs gedruckt zu erscheinen hat.

Das örtliche Bedurfniß außert bei Erledigung folder Gefuche gar keinen Ginfluß. \*\*) Außer ben hauptstädten ber Provinzen werben

<sup>\*)</sup> In neuefter Zeit hat bie Bolizei=Ober=Direkzion in Bien burchgesetht baß ihr alle Zeitungsartifel, welche perfonliche und Lokal=Berhaltniffe berühren. regelmäßig vorgelegt werben.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Breistarif ber Beitungen und Journale ber f. L. hofpoftamtse

namlich Zeitungen und in ber Regel auch unpolitsche Zeitschriften nicht bewilliat, fo bag bie meiften öfterreichischen Stabte, beren Bahl fo bedeutend ift, feine felbstftandigen Organe ber Breffe haben, und einzig und allein auf die in ben Provinzial- Sauptftähten erscheinenden Blatter verwiesen find. Bei bem berrichenben Sifteme, bas bie Aufficht über Die Tagespreffe, und die Benfur berfelben ben ganberftellen vorzugs. weise anvertraut, und Buchbrudereien auf einige Stäbte ber Monarcie beidranft, ift eine solche Sachlage erflärlich. Inbeffen wird burch Dieselbe eine Tagespreffe, welche bie Phisiognomie bes Landes jurud spiegelte, gang unmöglich, und bie Benützung ber Preffe gerabe ba am meiften beschränft, wo ein freierer Gebrauch berfelben unerläßlich erscheint. Eine Tagesliteratur hat also Desterreich nicht, \*) nur einige Stabte ber großen Monarchie haben Zeitungen, bie burchaus fein Material zur Beurtheilung ber politischen, sittlichen und intellektuellen Entwidlung ber verschiebenen Ragionen ber Monarchie barbieten. Die geistigen Buftanbe ber Bevolterung ließen fich aus einer folchen auf einige Buntte ber Monarchie beschränften Tagespreffe auch bann nicht erkennen, wenn biese Tagespreffe fich freier bewegen burfte.

Sampt-Zeitungs-Expedizion erscheinen in der ganzen Monarchie 39 politische Blatster, die zum Theile unpolitische Beilagen unter eigenen Titeln bringen, barunter erscheinen kaum 80 in deutscher, 12 in italienischer, 1 in froatischer, 6 in ungarischer, 1 in polnischer, 1 in böhmischer, 1 in wallachischer und 1 in serdischer Sprache. Die Zahl der nicht politischen Blätter, zu welchem auch die erwähnten Beilagen der politischen Zeitungen und die in den böhmischen Aurorten durch die 4 Sommermonate erscheinenden Badelisten, und der Wiener Aurszettel gerechnet werden, umfaßt an 80 verschiedene Unternehmungen. In Preußen, das nur 15 Millionen Seelen zählt, und kaum halb so groß ift, als Desterreich, erschienen im Jahre 1840 nach desse im Ganzen 453-Blätter, nämlich in der Provinz Bosen 10, Bommern 17, Berlin 86, Provinz Brandendurg 32, Westphalen 34, Preußen 60, Schlesen 68, Rheinprovinz 72, Sachsen 74. Darunter waren 41 Blätter politischen Inhaltes, 66 wissenschaftliche, 25 gewerbliche, 27 Erbauungsblätter 190 Unterhaltungsblätter, 104 Berordnungsblätter.

<sup>\*)</sup> Bill man in Bien einen halblauten Tabel über irgend eine bie Gesmuther lebhaft in Anspruch nehmende Thatsache, über Digbrauche n. s. w. burch die Scheere der Zenfur bringen, so muß man eine harletinsjade umwerfen: im Eruft bringt man den Ernft nie durch, in Spaffen zuweilen.

Die politischen Zeitungen, die in ben Hanptstädten ber Brownzen heraussommen, sind privilegirt, das Recht sie herauszugeben wird stets für eine bestimmte Reihe von Jahren verpachtet, \*) ein Umstand, ber auf die Beschränfung neuer Konzesstonen einen entscheidenden Einfluß äußert, und die Preise ber inländischen Blätter bedeutend in die Höhe schraubt. \*\*)

Inserate durfen nur die politischen privilegirten Blätter aufnehmen. In keiner Zeitschrift und in keinem nicht offiziellen Tagesblatt ift eine allerhöchste Entschließung zuzulassen, wenn dieselbe nicht schon vorher durch die Wiener Zeitung oder sonst durch eine öffentliche gedruckte Kundmachung ihrem wahren Inhalte nach bekannt gemackt worden. \*\*\*)

Ueber die Druckbewilligung ber Inserate entscheiben theils die Länderstellen, theils die Polizei-Direkzionen, theils die Revisions. Aemter, ohne daß die Kompetenz dieser verschiedenen Aufsichtsbehörden genau bestimmt wäre. Dagegen entscheibet die geheime Haus-Hosund Staatskanzlei ausschließlich, wenn auswärtige Geschäftsträger oder Residenten das Imprimatur für eine Einschaltung in die Wiener Zeitung wünschen. (Hosse. D. v. 19. Nov. 1821.)

Den Zensoren wurden bie Grundsate, nach welchen fie ben

<sup>\*)</sup> Der öfter. Beobachter gehört nicht in die Reihe diefer verpachteten Blätter.

\*\*) Die öfter. Bücherpolizei ist gegen wohlseile Blätter sehr eingenommen. Unter Joseph waren, wie das h.=D. v. 12. Okt. 1792 bezeugt, Zeitungen in Desterreich zu einem sehr geringen Preise zu haben, und wurden, wie das selbe Aktenstück sagt, eben beshalb fast allgemein von dem Publikum, auch von der geringsten Gattung und bis zum Bauern herab sehr häusig gelesen. Bald verschwanden diese Zeitungen, und gegenwärtig ist nitzgend in Deutschland die politische Tagespresse theurer als in Desterreich. Einige Beispiele werden dies augenscheinlich machen. Die Augsburger Allgemeine kont in Augsburg jährlich 14 fl. 15 fr. rheinisch oder 11 fl. 33 fr. C.M. Die Wiener Zeitung kostet in Bien 20 fl. C.M. oder 23 fl. 20 rheinisch, der öster. Beobachter ebeuda. 18 fl. 30 fr. C.M. Die wenigen auswärtigen Zeitungen, die im Sande erlaubt sind, steigen durch Bortos, Stempels, Siegels, Zusendungsgebühren u. dgl. zu einer enormen höhe.

<sup>\*\*\*)</sup> Bofbefret vom 2. Febr. 1815.

Inhalt ber für die periodische Preffe bestimmten Auffage beurtheilen follen, burch mehrere Berordnungen befannt gegeben. In Gemäßheit biefer kundgemachten Instrukzionen sollen alle Artikel aus fremben Beitungen und bergleichen Schriften, welche auf Berbreitung argerlicher Erbichtungen, auf Berwirrung und Erhipung ber Bemuther burch unfinnige Ibeen und fantaftischen Schwindelgeift, furz auf Störung ber öffentlichen Rube, es fei mit offenen Worten, ober fonft unter irgend einer Geftalt und Einfleidung abzielen, von inlandischen Beitungen, Tag = und Wochenblattern, unter was immer fur einen Titel folde erscheinen, ausgeschloffen fein, und weber nach bem gangen Inhalte, noch auszugsweise mitgetheilt werben. Die Sanberftellen wurden angewiesen, allen Zeitungeschreibern, Redattoren, und wer immer an Berfaffung folder Blatter Antheil hat, fo wie ben Benforen hierüber gemeffene Befehle und ernftliche Warnung jugufertigen, und über genaue Beobachtung biefer Borfdriften forgfältig zu machen.

Sollte wider Bermuthen irgend ein folder anstößiger Artifel in einem inländischen Blatte eingerudt erscheinen, so muß die Landesstelle hierüber die genaue Untersuchung ohne Berzug vornehmen und den Ilebertreter sammt allen die Sache betreffenden Umftänden alsogleich der Hofftelle anzeigen. Artisel, welche blos wirkiche Thatsachen oder öffentliche Borgänge in andern Ländern erzählen, die ohne den Faden der Geschichte zu zerreissen, nicht unbekannt bleiben können, nind, wenn sie ohne anstößiges Raisonnement berichtet werden, unter diesem Berbote nicht begriffen. \*) Artisel, welche blos inländische Thatsachen oder künftige Berordnungen veröffentlichen, sollen nicht eher zugelassen werden, dis die Zensoren die lleberzeugung gewannen, daß sie mit der Wahrheit übereinstimmen. \*\*) Später wurden die

<sup>\*)</sup> hoftefret vom 11. Mary 1792.

<sup>\*\*)</sup> hoffanglei Defret vom 27. Marg 1792.

<sup>&</sup>quot;Falfche Rachrichten, erbichtete Entwurfe," heißt es im h. D. vom 27. Rarg 1792, "führen ben Lefer in einen schablichen Irrthum, und wenn gleich bie inlanbischen Lefer sich bes Gegentheils überzeugen konnen," — wie ift bief möglich, wenn bie Breffe fo gesessellt ift? — "so ift biefes von Seite bes Ans-laubes nicht zu hoffen; bieses erhalt baburch falsche und schabliche Begriffe, und

Bensoren ber inländischen Zeitungen an ihre Berantwortsickleit für bie aus fremben Zeitungen eingeruckten Artifel ernftlich erinnent, \*) und einige Jahre barauf verordnet, bag man ben Zeitungsidreiben in ben öfterreichischen Staaten nicht gestatten folle, von inländischen Staatseinrichtungen und überhaupt von Regierungsgeschäften ebn eine Erwähnung in Zeitungeblattern zu machen, als es ihnen em weber von den Landesstellen wirflich aufgetragen wird, ober enwe bavon in ber Biener Zeitung enthalten ift. \*\*) Diese noch bestehente Anordnung, die burch \$5. 8 und 10 ber Borschrift vom 10. Septir. 1810 ibre Wirtsamfeit verloren zu haben schien, ift an und fur nic bei ber Leitung ber politischen Tagespreffe maßgebend und bestimm ihren Rarafter. Gie macht bie öfterreichischen politischen Blatter u bloßen Organen ber Regierung, und zwar, nur in ben feltenen Fallen. wo biefe über Regierungsgeschäfte fich außert, mahrend fie vormige: weise Organe bes Boltes sein sollen. Die inlandischen politischen Blatter, die ihren Inhalt aus ber Wiener Zeitung icopfen muffen. bie wieber aus Mangel an Original-Artifeln mit nachgebruckten Radrichten ihre Spalten füllt, repräsentiren baber alles Andere eber, als Die Intereffen, Stimmungen und Bunfde ber Brovingen, in welchen fie erfcbeinen; fie find einander in der Regel fo abnlich, wie unifer, mirte Baifenfinder, bie von fremben Gaben nothburftig ihr leben Daß fie unter biefen Umftanben bie Regierung nicht unter ftuben konnen, daß sie unfähig find, "bie Befinnung zu verebeln, bie

es wird nicht nur der Eindruck versehlt, sondern es können dergleichen salicke Ausstreuungen in einem anderen Betrachte auch sogar nachtheilig sein." In der selben Borschrift äußert der Gesetzeder, daß er nicht gesonnen sei, eine ges mäßigte Preßreiheit zu beschränken. Allein die Zensur griff schon der mals weit über das bekannte Gesetz hinaus, indem sie auch vollkommen gegründete Rachrichten, Entwürse, die keineswegs erdichtet, ja Thatsachen, die notorisch der kannt waren, und oft gar kein Gewicht hatten, von der Dessentlichkeit aussichles. Die ganze Zeitungs-Literatur sank in das schmuzige Gebiet des von der Zenist dominirten Rachbrucks herab, den sich die politischen Zeitungen noch jest sein theuer bezahlen lassen.

<sup>\*)</sup> hoffanglei : Defrei vom 19. Marg 1798.

<sup>\*\*)</sup> hoftangleis Detret vom 16. April 1803.

Ginfichten zu vervollfommen, bie Lichtstralen zu beforbern, bie Staatsverwaltung im Gangen ober in einzelnen Zweigen zu wurdigen. Rebler und Miggriffe aufzudeden, Berbefferungen anzubeuten" u. f. w., liegt am Tage. (Brgl. S. 248 - 249.)

Die politischen Blatter konnen fein Bild ber Phisiognomie ober bes Bilbungezustandes ber Provinzen geben, in welchen fie erscheinen. So verschieben die Rulturftufen find, auf welchen fich bie Bewohner ber verschiebenen Provinzen befinden, so gleichformig ift ihre fogenannte politische Tagespreffe, so eintonig bewegen fich bie Organt ber verschiedenften Razionalitäten. Der Wallache benft und fühlt hier eben so wie ber Lombarbe, ber Deutsche wie ber Magyar, biese wie ber Slave, und alle zeigen benfelben Rulturftanb, biefelbe Befinnung, ober vielmehr Befinnungelofigfeit. Gine folche Preffe ift nicht ber Spiegel bes Lebens, nicht ber Berolb ber Bahrheit, fondern ber trugerifde Refler einer Unnatur, bie gar nicht möglich ift. Gie fraftigt fein Ragionalbewußtsein, fie ift fein machfamer Warner, fein wohlmeinenber Rathgeber, fein Telegraph herrichenber Buftanbe, fonbern oft genug eine Berbreiterin ber Luge, und baber auch ber wohlmeinenden Regierung im hohen Grabe gefährlich. Bar feine politische Tagespreffe mare politischer, ale eine folche. Die in ungarifder Sprache geschriebenen Blatter genießen einigermaßen eine freiere Bewegung nach ben eigenthumlichen Berhaltmiffen Ungarne. \*) Doch erftredt fich bieß, wie ein Blid auf biese Blatter zeigt, nur auf ungarische Landesangelegenheiten, rudfichtlich ber auswartigen bient ihnen ober vielmehr ben aufgestellten Benforen bie Biener Zeitung, wie ben übrigen Brovingial = Blattern, ale Mufter ber gebulbeten Deffentlichkeit. Auch bie flavischen Blatter werben viel milber behandelt, als bie beutschen, welche bie gange Bucht ber bestehenden Gesetze und bloßen Berwaltungereffripte u. f. w. zu Boben brudt. Leitende Artifel, Korrespondeng-Rachrichten werben in

<sup>&</sup>quot;) In neuefter Beit murben bie Bortofape auf ungarifche Blatter, wie man bort, bebeutenb erhöht. 22 Deferreid, Benfut,

ben beutschen politischen Organen außer Ungarn nicht gebuldet. In neuester Zeit bringt jedoch bas Journal bes öfterreichtschen Blow solche Aufsahe, auch ber Besther beutschen Zeitung gönnt man eine freier Bewegung.

Dieselben Grundsate normiren die Thätigkeit ber Zeitschriften und belletriftischen Blätter. In Bezug auf Rathsel, Charaden, Logogriphe u. bgl. besteht die besondere Borschrift, daß mit solchen Produkten zugleich die Auflösung ber Zensur unterbreitet werden muß.\*)

Am ftrengsten werben bie nicht-politischen Zeitschriften beharbelt, bie in Wien erscheinen.

Bei der Strenge dieser vielfältigen Bevormundung, bei dem Zeitverluste, den sie verursacht, ist ein Rehnes gegen die Berweigerung des Imprimatur keineswegs rathlich. Die Entscheidung der Hoffanzlei würde nämlich im besten Falle erst dann erfolgen, wenn der betreffende Artikel bereits längst sein Zeitinteresse verloren hat. Mehrere Refurse an die hohe Hoffanzlei haben in neuester Zeit ohnehin die gänzliche Fruchtlosigseit solcher Schritte hinlänglich an den Tag gelegt.

Bon bem Geifte, in welchem biefe ohnehin so lahmenben Bersordnungen aufgefaßt werben, geben bie in neuefter Zeit erlaffenen geheimen Inftruktionen ein trauriges Zeugniß.

Diese Instrukzionen fallen gerade in die Zeit, die unmittelbut auf die Petizion der Wiener Schriftsteller folgt, und werden, auf kleinen Bapierstreisen oder sogenannten Zetteln, von Beamten der Polizei-Zensur-Hosstelle dem im Revisions-Amte mit der Rachzeusur betrauten Beamten zugefertigt. Manche dieser Instrukzionen, wie jene, die Schauspieler betreffen, haben nur ein ephemenes Dasein.

<sup>\*)</sup> Beisung ber Polizeihofftelle vom 19. Septbr. 1823.

<sup>\*\*)</sup> Diese Instrutzionen befanden fich im Rachlasse eines der vielen in legter Beit verftorbenen Wiener Schriftrichter. Einige Bogen mit der Ansichtig: "Gebeime, auch dem Zensurpersonale unbekannte Instrutzionen zur Beaufsichtigung der Lagespresse," enthalten diese Zensurmisterien. Dem Berf. d. Schrift wurden fie anonim zugesendet. Sie stimmen mit den Anssagen der Redatzionen und seinen eigenen Arfahrungen vollkommen überein.

wollen beren nur so viele mittheilen, als zur trenen Schilderung ber Presverhältnisse unumgänglich nothwendig sind. Hier folgen sie, von uns zur Erleichterung von Beziehungen auf eine ober die andere, mit Rummern versehen, in getreuer Abschrift:

- (1) "Der Besuch ber Mitglieber bes Allerhöchsten Raiserhauses in ben Borftabttheatern barf in hiefigen Journalen nicht angeführt werben."
  - 29. 3anner 1846.

Demel. m/p.

- (2) Die Benennung Sophiensaal ift nicht zuläffig, und muß, wo fie vorkommt, in Sophien-Bab-Saal umgewandelt werden.
- 1. Januer 1846. Mal &. m/p. (Die Unterfchriften bezeichnen ftets hohere ober niebere Beamte ber Boligelhofftelle. \*)
- (3) Der Preis : ober Geldwerth einer Sache barf in Journalen nicht erwähnt werben.
- (4) Alle Gifenbahnen betreffende Artifel find ber Hofftelle vors gulegen.
- (5) Aufforderungen zu Substriptionsbeitragen für die galizischen Bauern, und ahnliche Beröffentlichungen eignen fich nicht zur Aufnahme in Journalen.
- (6) Jebe ben Hans Jörgel betreffende Polemik ift ftets zu exhibiren, (b. h. ber Polizeihofstelle vorzulegen).
  - (7) Perfonliche Angriffe und Anzüglichkeiten auf Die Privatver-

<sup>&</sup>quot;) Rach einer beigefügten Anmerkung werben biese Inftrutzionen von bem mit ber Rachzenfur betrauten Revisor Freiberger, im Amte so eifersuchtig unter Schloft und Riegel verwahrt, baß selbst feiner ber um und neben ihm wirfenben Revisorem fie zu Geficht bekommt. Der erwähnte Benfor erhielt fie, nach einer Kanbe gloffe, von einem Beamten ber Bolizeihofftelle.

haltniffe ber Schriftfteller, Rebaktionen, und andere in Kunftbegie: hungen ftebenbe Bersonen find nicht zuzulaffen.

- (8) Alles, was fich auf die Aufstellung bes Monuments Se. Majestät Franz II. bezieht, ift zu erhibiren.
  - (9) Auffage über Baben bei Wien find ftets zu exhibiren.
- (10) Theaterftude burfen in ber Regel nicht angefundigt werben; wenn nicht die competente Bewilligung zur Aufführung ftandhaft nachgewiesen ift.
- (11) Auf Bermeibung perfonlicher Ausfälle gegen bas Birfer bes Regisseurs am f. f. Hofoperntheater, Schober, ift stets billige Rudfict zu tragen.
- (12) Bei Erwähnung ber Zeitschrift "Theaterlosomotive" ift pu berücksichtigen, baß sich bieselbe in ber unverschämtesten Opposition gegen bas k. k. Hosburgtheater gefällt, somit belobende Aeußerungen über ihre Tendenz nicht gebuldet werden dürfen.
- (13) Artifel, welche ben Abel, bas Militar, ober bergleichte bohere Stanbe betreffen, find ftete ber Bolizeihofftelle zu erhibiren.
- (14) Aergerliche Artikel gegen Birtuosen, grobe Ausfälle auf solche find durchaus nicht zuzulaffen. (Aus Anlaß des in No. 12 bes Humoristen gegen Frau Schumann enthaltenen Artikels.)
- (15) Die zwei ersten Aphorismen des Stelzhammer'schen Berket "Mein Gebenkbuch" dürsen als sehr anstößig in kein Journal übergehen, so wie überhaupt Auszüge aus erlaubten Berken nicht schon deßhalb auch zur Beröffentlichung in Journalen mäsig erscheinen.

- (16) Die Bezeichnung Bachmann als Eigenthumer und Rebafteur ber Wiener Zeitschrift ift als ein Uebergriff einzustellen, und bafür zu seben: "Gerausgeber und Rebacteur."
- (17) Der Debit sammtlicher Berlagsartikel bes Literarischen Institute gu Herisau ift nach Bunbesbeschluß vom 18. Februar 1847 in ben beutschen Bunbesstaaten möglichft zu verhindern. \*)
- (18) Biographien ober Netrologe durfen nur dann zum Drude zugelassen werden, wenn bezüglich der ersteren die Einwilligung der betreffenden lebenden Personen, bei Netrologen aber jene der Familie des Berstorbenen nachgewiesen ist. Sind die betreffenden Personen bei Militär oder Civilbehörden angestellt, so wird zum Imprimatur die Zustimmung der betreffenden Behörde gefordert. Wird gegen diese Zustimmung ein Anstand erhoben, so sind solche Manuscripte zu exhibiten, damit die Hosstelle sie würdigen und nöthigensalls darüber mit den betreffenden obersten Behörden das Einvernehmen gepflogen werden könne. Kommen überdieß in einem solchen Aufsahe Angaben oder Berhältnisse vor, welche der Competenz einer oder der andern Behörde in Bezug auf die Zulassung zum Drucke angehören, so ist derselbe jedensalls vor Ertheilung der Druckbewilligung der Polizeishosstelle zur Entscheidung vorzulegen.
- (19) Da bei ber Zulaffung ber Oper Bielka auf bas forgfälztigfte alle Momente und Attribute beseitigt wurden, welche die histozrische Grundlage in Beziehung auf Personen, provinzielle und Lokalzverhältniffe näher zu bezeichnen geeignet scheinen, so muß auch bei Besprechung berselben alles Bezügliche vermieden werden.
- (20) Gehaffige Ausbrude gegen bie ruffifche Regierung find ju unterbruden.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Seite 264 blefer Schrift.

- (21) Artitel, die Militargegenstände in Desterreich ob und unter ber Ems betreffen, mitfen im Auftrage Se. faif. hobeit bes Enpherzogs Albrecht bem f. f. General-Commando vorgelegt werben.
- (22) Rotizen über Rammers und Hoffonzerte find, wie alle auf ben allerh. Hof bezügliche Rachrichten stets zu erhibiren, wenn sie nicht mit ber ausbrücklichen Zustimmung bes Oberstämmerers ober Obersthofmeister-Amtes versehen sind.
- (23) Ausfälle und Schmähungen gegen bie Hofburgtheater Direktion find unbedingt ju ftreichen.

## Maswärtige Press.

Gegenwärtig reichen die noch bestehenden prespolizeilichen Borschriften zur Ueberwachung der bereits gedrucken Berlagsartikel bie zu Maria Theresia zurud. Aeltere, ahnliche Bestimmungen kommen nicht mehr in Betracht, theils weil sie vergessen sind, theils weil sie durch jungere oft dreis und funffach ersetzt wurden. Diese Borschriften beziehen sich

- A. auf Mittel, bie Buchereinfuhr zu überwachen,
- B. auf bie Zensurbehandlung ber gebruckten Berlagsartifel,
- C. auf besondere Magregeln gegen die Berbreitung verbotena Schriften.

# A. Mittel, Die Budereinfuhr jn übermaden.

Hier kommen a. die Bucher der Reisenden, b. die an inicht bische Buchhändler oder Andere, c. die an fremde Minister und Gefandte anlangenden Druckschriften und d. die als Transitogut bezeichneten Bucherballen in Betracht.

#### a. Bucher ber Reifenben.

Befinden fich Bucher unter ben Effetten ber Reisenben, bie blot

burch die öfterreichischen Gebietstheile passiren wollen, so sollen diese Drudwerke bei den Gränzstazionen versiegelt, und mit dem Aviso an die gehörige Gränzs oder Ausbruchsstazion angewiesen werden. Wollen jedoch die Reisenden in den österreichischen Ländern verweilen, so mussen die Bücher an das Hauptzollamt besjenigen Ortes, wo sich die Reisenden aushalten wollen, ebenfalls verstegelt angewiesen werden. \*)

Somit wurde die unter Joseph gegebene Berordnung abgeans bert. Früher wurden den Reisenden "etliche wenige Bücher", die sie zu ihrem Gebrauche auf der Reise verlangten, belassen, sollten aber genan verzeichnet und zum Borzeigen bei jenem Mauthamte, an welsches die übrigen Bücher verwiesen werden, angemerkt werden. \*\*)

Spater befahl Se. Majestät, daß einen fremden Reisenden auch nicht ein einziges Buch von den Zollämtern verabfolgt, sondern alles zeit dem nächsten Bücher-Revisions-Amte ober Kreisamte zugesendet werben folk \*\*\*)

b. Die an Buchhanbler ober anbere Privatpersonen anlangenben Drudichriften.

Auch die an Buchhandler abressirten Bucherballen ober Postpasquete muffen von der Sauptmauth auf das Revisions-Amt gebracht werden. †) Daffelbe gilt von Buchern, die an Private abressirt find.

#### e. Bucher ber Minifter unb Gefanbten.

Bon den an fremde Minister und Gesandte anlangenden Büchern ist nur der Titel anzusehen und anzumerken; die Bücher selbst aber, wenn von verbotenen Werken nur ein oder höchstens zwei Eremplare barunter begriffen sind, sollen ohne eine weitere Revision zu veranslaffen, den Eigenthümern sogleich ausgefolgt werden. Wären aber von verbotenen, oder dem Revisions-Amte noch ganz unbefannten Wer-

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 16. April 1793.

<sup>..)</sup> Eben ba.

<sup>\*\*\*)</sup> Detret ber Finang fofftelle vom 6. Rarg 1798.

<sup>†)</sup> hofverorbnung vom 25. Marg 1816.

ken, die an diplomatische Personen anlangen, mehr als zwei Erempsare vorhanden, so verstehe sich von selbst, daß solche Bücher allerbings zurückgehalten, zensurirt, und nach den bestehenden Borschriften behandelt werden muffen. \*)

## d. Die als Transitogut bezeichneten Drudwerte.

Früher wurden die als Transitogut bezeichneten Bucherballen und Paquete der Revision nicht unterworfen. Da man aber in dies sem Berfahren ein Mittel zur Einschwärzung verbotener oder übershaupt gefährlicher Schriften entdeckte, so ward verordnet, daß die Jollämter solche der Revision nicht unterworfene Ballen und Colli versiegeln und in einem Magazine ausbewahren, die der Eigenthüsmer sie von da aus an den bestimmten Ort absendet. Die Keineren Paquete aber, welche größeren Ballen beigeschlossen, und zur weiteren Bersendung bestimmt sind, sollen ohne Ausnahme gleich in Wien revidirt werden, und müssen daher an das Revisions-Amt abgegeben werden. \*\*)

## B. Benfurbehandlung ber gedruckten Verlagsartikel.

#### a. Manipulazion im Reviftone : Amte.

Die von der Sauptmauth ins Bucher Revisions Amt gebrachten Ballen und Paquete werden in Gegenwart eines Revisors und eines Zollbeamten geöffnet.

Der Revisor gibt die erlaubten Werke den Parteien hinans, die verbotenen, so wie die neuen werden in eigens vorhandenen Schränken, deren jeder Buchhändler einen oder mehrere im R.A. hat, mit einem Berzeichnisse derselben eingesperrt. Diese Schränke haben eine doppelte Sperre, und sind mit der Firma der Buchhändler versehen. Ginen Schlössel hat der Buchhändler, einer bleibt im R.A. Auch die inländischen Bücherballen mussen von der Hauptmauth auf das R.A. gebracht werden. Ohne Beisetn eines 301

<sup>&</sup>quot;) hofverordnung vom 6. Marg 1797.

<sup>\*\*)</sup> B. D. v. 24. April 1793.

beamten burfen bie Bucherballen nicht eröffnet werben, ba ber Zollsbeamte sehen muß, ob nicht andere mauthbare Gegenstände ben Buchern beigepackt find. Da nun bie Zollbeamten nicht immer Zeit haben, im R.-A. zu fungiren, so muffen bie Parteien nicht selten. Stunden lang auf die Revision warten.

Bon ben eingesperrten neuen Werken wird in dem Zentrals Bucher-Revisions Amte in Wien ein Eremplar in die Zensur gesleitet, b. h. es wird ein Zensurzeitel versaßt, und mit dem neuen Werke oder dem Buche, das im R.-A. noch nie erschienen ift, einem der ordentlichen Zensoren in Wien zugesendet; denn das R.-A. erstheilt keine Erlaubniß zum Verkause, sondern verabsolgt blos die Bucher nach dem Urtheile der Zensurzulässigfeit. \*)

Stimmt ber Zensor für unbedingte Zulaffung bes Buches, so geht es mit dem Zensurzetttel, der nun auch sein Urtheil, seine Untersichrift und das Datum enthält, unter welchem die Zurücksendung ersfolgt, wieder in das R.-A. zurück, das sohin die ausbewahrten Eremplare emanzipirt. Macht der Zensor jedoch zweiselhaste Besmerkungen über den Inhalt des Buches, oder eine oder einige Stellen, d. h. stimmt er nach dem ämtlichen Ausdrucke nicht für ein reines admittitur, so muß die Schrift der Polizeihosstelle vorgelegt werden. Glaubt der Zensor, daß man das Buch noch einer oder mehreren Hosstellen unterbreiten solle, so muß er, wie bei Handschriften, dieß auf dem Zensurzettel anmerken.

Bei biesem Bersahren fällt besonders auf, daß Bucher, für beren Zulassung die ordentlichen Zensoren unbedingt stimmen, ohneweiters dem Berkehr anheim gegeben werden, während die Handschriften inständischer Bersasser, trot des günstigen Urtheiles des ersten Zensors, voch noch einem zweiten Zensor und stets der Polizeihofstelle unterbreitet werden müssen. Rach der Praris kann demnach ein Zensur die Debitsbewilligung eines im Auslande gedruckten Buches ertheilen, während nicht einmal zwei Zensoren, wenn ste auch in ihrem günzstigen Urtheile übereinstimmen, dem Manuskripte eines inländischen

<sup>&</sup>quot;) hofentschließung vom 11. Juli 1784.

Antord, bas mehr als einen Bogen umfaßt, bas Imprimatur pu erstheilen befugt find. \*)

Die Grundsätze, nach welchen die verschiebenen Druchverke gerichtet werden sollen und gerichtet werden, find größtentheils bereits
erwähnt worden.

### b. Benfurformeln bei Drudwerten.

Die Zensoren geben ihre Urtheile über Drudwerke auf ben Zensurzetteln ebenfalls in bestimmten Formeln, beren jest gesehlich vier bestehen, nämlich:

- 1. Admittitur.
- 2. Transcat.
- 3. Erga schedam conc.
- 4. Damnatur.

Die Bebeutungen bieser Formeln find in ber Borschrift von 10. Septbr. 1810, §. 15, enthalten, und wurden bereits Seite 234 — 236 gewürdigt.

In neuester Zeit brachte die Pracis bei Dructwerken noch eine fünfte und sechste Zensursormel in Anwendung, udmlich: damnatur noc orga schodam und damnatur oum confiscatione. Was die erstgenannte Formel betrifft, so ist sie nicht nur den bestehenden gesehlichen Borschriften ganz fremd, sondern widerstreitet ihnen auch. Bücher, welche mit dieser Formel erledigt werden, sollen namblich nach dem ämtlichen Ausdrucke außer Aurs geseht werden, daher durfen auch die Revisionsbeamten tein Gesuch (sohoda) ein solches Buch kaufen zu durfen, annehmen. Run sagt aber \$.15 der Borschrift von 1810: "damnatur ist der höchste Grad des Berbotes, und nur solchen Schriften vorbehalten, welche den Staat, die Religion, und die Sittlichkeit untergraden." Solche Schriften sollen nach \$.16 derfelben Borschrift Prosesson, die eingereichten, diese Schriften

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 230.

betreffenden Scheben muffen baber angenommen und ber Polizeis hofftelle unterbreitet werden.

Auf ein mit damnatur nec erga schodam erlebigtes Buch wird eine Scheda gar nicht angenommen, ein foldes Buch traf also ein noch boberer, als ber hochfte Grab bes Berbotes.

Uebrigens gibt es keine Schriften, benen man noch mehr zus muthen könnte, als die Untergrabung des Staates, der Religion und der Sittlichkeit. Schriften, die diese subversiven Tendenzen nach dem Urtheile der Prespolizei im Schilde führen, sollen aber nach dem Geset damnatur erhalten. Die sechste neue Zensursormel widerspreitet \$.3 der 3...D., nach welchem verbotene Schriften wieder zus rüdgesendet werden sollen.

Erfolgte bas Enburtheil, so werben bie mit admittitur und transcat erlebigten Bucher von bem R.-A. verabfolgt, bie mit orga schodam, damnatur und damnatur noc orga schodam bis zur Justudsendung ind Ansland in den erwähnten Schränken verschlossen gehalten, Exemplare der ersteren aber so ost verabsolgt, als die Boslizeihofftelle gewissen Personen den Ankauf eines mit orga schodam oder damnatur erlebigten Buches gestattete.

# C. Defondere Mafregeln gegen die Verbreitung verbotener Schriften.

Außer ben bereits erwähnten Mitteln, die Büchereinfuhr überhaupt zu überwachen, bestehen noch andere Maßregeln, den Umlauf verbotener Schriften entweder zu verhindern, oder auf die begünstigten Bersonen zu beschrünken. Hieher gehören a) die Berzeichnisse der verbotenen Schriften, d) die bei den Scheden üblichen Borsichten, e) die Aufsicht über die in Berlassenschaften befindlichen Druckschriften, d) Borsichten bei Bücherlizitazionen, Bücherverzeichnissen und Anklimbigungen, e) Zurücksendung der verbotenen Schriften.

#### a. Bergeichniffe ber verbofenen Schriften.

Rur folde Bucher follen als verboten angesehen werben, bie von ber lanbesfürftlichen Bucherzensur als verboten erflatt wurden.

fagt die Josephinische Berordnung vom 20. Oft. 1781. Solde Erflärungen finden jedoch gegenwärtig nicht Statt. Der Catalogus 1. p. und seine handschriftlichen Fortsehungen bilden schon lange ein Amtsgeheimnis.

Um jedoch sowohl den Revis. Aemtern in den Provinzen, als den inländischen Buchhändlern die verschiedenartig verbotenen Bucher bekannt zu geben, den Druck der verworfenen Ranuskripte, und die Berbreitung der verbotenen Druckwerke zu hindern, werden von 14 zu 14 Tagen lithographirte Berzeichnisse aller beurtheilten Handschriften, Bücher, Zeitungen, Rustfalien, Kupferstiche u. s. w., welche nicht ein reines Imprimatur oder Admittitur erlangten, von dem Zentral-Bücher-Revisions-Amte in Wien den übrigen Revis.-Aemtern, öffentlichen Bibliotheken und Polizeibehörden mitgetheilt, und in den Revis.-Aemtern angeheftet. Ueberdieß werden Berzeichnisse der von der Bücher-Zentralzensur in Wien und von den in den Provingen bestehenden Zenfurdehörden zugelassen und von den in den Provingen bestehenden Zenfurdehörden, Landsarten, Zeichnungen, Kupfersstiche, Musskalien u. s. w. in der Staatsbruckerei zum Amtsgebrauche gebruckt.

In den Organen der Presse dursen die verbotenen Schristen nicht mitgetheilt werden, theils weil man nicht auf die verponten Erzeugnisse aufmerksam machen will, theils weil die Beröffentlichung bieser Berzeichnisse dem ganzen Sisteme der Bevormundung widers spräche, da schon der erste Berbotograd die öffentliche Ankundigung der betroffenen Schrift nicht gestattet. \*)

Diese Manipulazionsweise ist ber geistigen Regsamkeit sehr nachtheilig. Das Geheimniß, in das sich die Zensur hüllt, entzieht ihre Wirfsamkeit nicht nur dem Urtheile der öffentlichen Meinung, sondern auch der Kontrole der aufgeklärten Staatsmänner, und muntert die Zensoren zu einer vernichtenden Thätigkeit ohne alle Schen auf. Auf diese Weise ist gegenwärtig, wie einst, die Zensur in Desterreich strenger als in Rom, wo sie sich nicht dem Urthelle der öffentlichen

<sup>&</sup>quot;) \$. 15 ber Berorbnung von 1810.

Meinung entzieht, und die Indices librorum prohibitorum regelmäßig veröffentlicht werben. In große Berlegenheit gerieth die Wiener Zentralzensur, als in neuester Zeit die Buchhändler Amtszeugnisse über die Beschlagnahme an sie eingesendeter Schriften verlangten, um nicht diese Bücher ihren Handlungsfreunden bezahlen zu müssen. Rein Revisionsbeamter wollte nämlich, um nicht seinen Ramen im Auslande preiszugeben, ein solches Zeugnis unterschreiben. Rach langen Berathungen kam man endlich auf den Ausweg, die Beschlagnahme solcher Bücher jedesmal dem Vorstande des Buchsbändlers. Gremiums schriftlich mitzutheilen.

### b. Die bei ben Scheben üblichen Borfichten. \*)

Diese Borsichten und die Nachtheile, die sie herbeisihren, wurden zum Theil bereits früher, besonders Seite 234 — 236 angebeutet. Dort ward auch gezeigt, daß die Bolizeihosstelle keineswegs geeignet sei, die zur Bewilligung einer Scheda nothwendigen Urtheile zu fällen. Die Borsichten, durch Bewilligung von Scheden den Umlauf verbotener Schriften nicht zu befördern, sind mannigsach und verursachen sehr viele Schreibereien und Untersuchungen.

In dem Ansuchungszettel (scheda) muß sich der Bittwerber verdindlich machen, das Werk nur für seinen Gebrauch zu benühen. Um zu verhindern, daß das verbotene Buch nicht in die Hande eines Underechtigten falle, wird, wenn der Bittsteller der Polizeihofstelle nicht bekannt ist, zuvörderst nachgeforscht, od er ein Geschäftsmann oder den Wissenschaften geweihter Mensch oder ein Fachgelehrter sei, welchem man den Ankauf des verbotenen Buches ohne Gesahr gestatten könne. Bei diesen Forschungen kommt auch die Ergründung der Gestunung der Bittwerber in Betracht. Die Polizeihosstelle versschaft sich diese Kenntniß in Wien daburch, daß sie Bericht von der Bolizeischerfzion über die Berhältnisse des Bittwerbers sorbert.

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche \$6. 2, 16 ber 3. D. v. 1795, bann \$8. 15, 16 und 17 ber Berfchrift vom 10. Septbr. 1810.

Wohnt dieser in der Borstadt, so geht die Sache wieder an die Polizei-Bezirksdirekzion. Die Polizei beguligt sich zuweilen den Bittswerber vorzusordern und zu befragen, ob er wirklich um das Buch eingeschritten sei, zuweilen aber begibt sich ein geheimer Polizeiagem in das Haus, wo der unbekannte Bittwerber wohnt, erforscht hier, gewöhnlich bei dem Hausdiener, die Berhältnisse desselben, besucht dann diesen selbst, um zu fragen, ob er den Ansuchungszettel wirklich ausgestellt habe, und erstattet dann Bericht an die Polizeidrietzion, die das Resultat der Nachforschungen der Polizeihosstelle anzeigt, wo sohn entschieden wird, ob die Scheda zu bewilligen oder zurück zu weisen sei.

Damit die Buchhändler ober andere Personen nicht auf falsche Ramen Scheben überreichen, ober auf eine bewilligte Scheba das zum Kause erlaubte Buch nicht in mehreren Eremplaren von den Revisoren verlangen, wurde ein sogenanntes Schedenbuch eingesührt das seder Buchhändler sühren muß. Jede Scheda, die der Buchhändler im R.A. überreicht, wird in diesem Schedenbuch verzeichnet. Wird sie bewilligt, so muß der Buchhändler das Schedenbuch vorzeigen, der Revisor überankwortet ihm aus den erwähnten verschlossenen Schränken so viele Eremplare, als die Polizeihosstelle den Parteien zum Kause bewilligte, und durchstreicht sodann die betressenden Borzmerkungen im Schedenbuche.

Eine andere Borficht, den Bezug der Bucher mittelft Erlaubnissettel zu überwachen, wird durch eigene Tabellen ausgeübt. Diese
Tabellen enthalten den Namen des Bittwerbers, dessen Karakter,
Wohnort, den Titel des Buches oder der Zeitschrift, das Urtheil
(decisum), welches die verlangte Schrift oder das verlangte Blan
vor den Zensurschranken erhielt, die Beziehungsart, und eine eigene
Rubrik sur Anmerkungen der Revisionsbeamten. Auch das Berzeichnis, in welchem die verlangte Schrift als verdoten anfgesuhrt
wird, muß signalisiert werden. Die R.-Ae. haben in diesen Tabellen
am Ende eines jeden Monats die Bücher, die man mittelst Erlaubniszettel zu erlangen wünscht, zu verzeichnen, und bieselben mit

Anschließung ber einzelnen eingelaufenen Scheben ber Bolizeihofftelle jur weitern Beforberung an Seine Majestät vorzulegen. \*)

Uebrigens haben bie R.Ae., an welche biese Gesuche zuerst gestamgen, genan barauf zu sehen, und auch bafür zu haften, baß die Bücher wirklich für die Versonen gehören, beren Ramen barin enthalten sind. \*\*) Sonach sollen auch die Revissonsbeamten, wenn ihnen ein Ansuchungszettel um ein verbotenes Buch überreicht wird, mannigsach inquiriren, und die Resultate ihrer Forschungen in die Rubrik "Aumerkungen" sehen.

Man sieht hierans, daß das Schedenwesen den politischen Insamisionen eine breite Grundlage gewährt, daß es eine Unzahl von Schreibereien veranlaßt, daß es in dem Wunsche, ein Buch zu besnüben, ein Ret von Listen und Intriguen argwöhnt, viele gehässige Rachsorschungen hervorrust und diejenigen sorgsam registriren will, die verbotene Bücher lesen.

Daher rührt es auch, das viele Personen von hohem Range, besonders hohe Staatswürdenträger, sich standhaft weigern, eine Scheda zu unterschreiben. Sie lassen ihrem Buchhändler die Wahl, ihnen die verlangten Bücher entweder ohne beartige Reverse zu verschaffen, ober auf ihre Kundschaft zu verzichten.

Unterschleife mit Scheben find in ber 3.-D. bezeichnet, und werben auf die bort angebeutete Weise bestraft. Uebrigens muß noch bemerkt werben, daß die Scheben mit einem Sechskreuger-Stempel versehen sein muffen, wodurch ber Bezug solcher Bücher gang wiber die Regel besteuert erscheint.

e. Besondere Aufficht über bie in Berlaffenschaften befindlichen Bucher.

Die Borschriften über Behandlung der Büchersammlungen in Berstaffenschaften find zahlreich. Solche Borschriften wurden zuerst unter Maria Theresta gegeben. (Bergl. Seite 110.)

<sup>\*)</sup> Berorbunng ber Bol. Dofft. an bas 3. : R. : M. vom 13. Janner 1804.

<sup>\*\*)</sup> Berorbn. ber Bel. Dofft. an bas M. M. vom 13. Janner 1804.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Gette 119 bief. Serift.

Gegenwärtig gelten folgende Rormen. Sammtliche Infliabebotten muffen, wenn fich fleine ober große Buchersammlungen in Berlaffen: schaften befinden, dieß bem R. - A. ungesaumt anzeigen. Bücherfammlung flein und unbebeutenb, fo bleibt bas Berfahren bem Sperr-Rommiffare allein überlaffen;\*) ift fie wichtig ober gablreich, so ift sogleich von bem Sperrkommiffar bie Anzeige an bas R. A. zu machen, bamit ein Beamter beffelben zur Amtsbantlung erscheine, ber bie bei ber Untersuchung vorgefundenen, auf eine ober bie andere Art bem Berbote unterliegenden Bucher in fiden Berwahrung zu nehmen hat. \*\*) Die Sperr-Rommiffare muffen fegleich die Berfertigung ber Kataloge einleiten, auch wenn die Berlaffenschaft unbedingt angetreten worben ware, \*\*\*) und in ber Sper-Relazion jedesmal bemerken, ob fich in ber Berlaffenschaft Bucher ober sonftige Zensur-Begenftanbe vorfinden, und so weit soldes angegeben werben fann, ob fich barunter auch verbotene Bucher befinden, wobei es keinen Unterschied macht, ob ber Bucher viele oba wenige vorgefunden werben. +)

Befinden sich verbotene Bucher in der Verlassenschaft, so dürfen sie nur dann den Erben verabfolgt werden, wenn diese in wissenschaftlicher Hinsicht, oder in Betracht ihres Karakters ober ihres Standes, zum Besitze geeignet sind, um Beibehaltung dieser Bücher sich eigens anmelden, und, wenn überhaupt solche Betrachtungen bei ihnen eintreten, welche für die Bewilligung verbotener Bücher erga schedam entscheiden. Erben, bei denen diese Eigensschaften oder Rücksichten nicht vorhanden sind, müssen dergleichen verbotene Bücher an das N.-A. abgeben, von wo aus sie dieselben, wenn sie wollen, in jener Art, wie es den Buchhändlern gestung ist, ins Ausland zum Berkause befördern können. ††)

<sup>\*)</sup> Defret ber oberften Juftigftelle vom 19. April 1804, Appellat. 3irfnlare vom 30. April 1804.

<sup>\*\*)</sup> Defret ber oberften Juftigftelle vom 19. Februar 1802.

<sup>\*\*\*)</sup> Defret ber oberften Justigftelle vom 18. April 1804.

<sup>†)</sup> Appell.:Berordn. vom 17. Juni 1825. R. d. Rep.:Defret v. 23. Juni 1825.

<sup>††)</sup> Defret ber oberften Juftigftelle .vom 19. Febr. 1802.

Jedes über eine Bücherverlaffenschaft zu errichtende Berzeichniß muß a. den Ramen des Berfaffers, wenn er auf dem Titel steht, b. den abgefürzten, aber den Hauptgegenstand enthaltenden Titel, c. den Ort, d. die Jahreszahl der Auflage, und e. das Format bei jedem Buche angeben. (Berordn. v. 15. Aug. 1796.)

Auch wurde in den Sperrelazionen bes n. d. Landrechts eine eigene neue Rubrik für etwa vorhandene Bücher eröffnet, und das R.A. in Wien angewiesen, über die von den Sperrkommissären des n. d. Landrechts angezeigten Schriften ein eigenes Bormerkbuch zu suhren. (Dekret der Bolizeihofft. v. 16. April 1825.)

Dieses Berfahren beeinträchtigt auch die materiellen Interessen ber Erben. Denn wird ihr Gesuch, die geerbte Bücherversammlung besiehen zu dursen, zurückgewiesen, so bleibt ihnen nur die Wahl, die Bücher in der Haft vermodern zu lassen, oder sie auf ihre Kosten über die Gränze zu senden, wo sie, wenn die verwiesenen und bereits alten und abgenützten Werke nicht sehr selten sind, dieselben schwerlich oder nur mit Verlust an den Mann bringen können. Es wäre höchst wünschenswerth, daß hier die Grundsätze Iosephs Geltung erlangten, nach welchen solche Verzeichnisse nur in dem Falle verfaßt werden sollten, als die vorgesundenen Bücher zum öfsentlichen Gebrauche ges bracht werden sollen.

<sup>&</sup>quot;) Graf Barth Barthenheim, und noch andere ofter. juriftische Schriftfeller zitiren. wo sie von Buchern in Berlassenschaften sprechen, Josephinische Berordsnungen neben ben spater erlassenen. Wie diese Anordnungen in die Gesellschaft jes ner kommen, durste schwer zu erflären sein. Ausbrücklich verbot Joseph, Büchersverzeichnisse einzusorbern, wenn die Bücher zu keiner öffentlichen Berfteis gerung gehören. (H. D. v. 6. Junius 1783.) Bald darauf sprach der Kaiser seinen Willen noch entschiedener aus. Die Zensur-Aufsicht, hieß es im H. D. vom 11. Februar 1784 L. 2, hat sich, wosern in einer Juventur, es sei eine geringere oder zahlreichere Sammsung von Büchern, vorkommt, die aber nicht zum össentlichen Gebrauche gebracht werden, damit durchaus nicht zu bemengen, mithin kein Berzeichnis, um so weniger also ein Buch abzusordern und zurud zu behalten. Eben da sprach der Raiser den wichtigen Grundsap aus, daß Bücher, von welch immer für einem Inhalte, welche in dem Gigenthume eines Privaten sind, nicht mehr der Zensur unterworfen seien, und unter dieselbe nux dann wies Desereich Bensur.

### d. Borfichten bei Bucher : Ligitagionen, Bucherverzeichniffen und Anfunbigungen

Wer Bücher, Bilder, Kupferstiche u. s. w. die sein Sigenthun sind, in einer Lizitazion verkaufen will, muß das Berzeichnis, in welchem diese Gegenstände spezisizirt aufgeführt werden, eigenbändig untersertigen, und in zwei Exemplaren dem R.-A. vorlegen. Das R.-A. streicht die Titel der verbotenen Werke in diesen Berzeichnista aus, und versieht sie sodann mit seinem Vidi. Dasselbe gilt, wem Bücher in einer Berlassenschaft seil zu dieten sind. Mit besonden Strenge sollen die Verzeichnisse behandelt werden, welche die Indaba von Leihbibliotheken in ihre Büchersammlungen aufnehmen wolken. Lestgenannte Berzeichnisse müssen dem R.-A. überreicht werden, welche sie in Wien unmittelbar, in den Provinzen aber durch das LandebPrässdum der Polizeihosstelle vorlegen muß, die mit Zuziehung einzger Jensoren bestimmt, welche Bücher in die Leihbibliothek ausgenommen werden dürsen.

Melben sich Private um die Erlaubniß, ihre Bucher ohne Mbhaltung einer Lizitazion zum Verkause ankündigen zu dürfen, so werden sie nach der vorläusigen Erhebung, daß die Bücher wirklich ihr Eigenthum sind, an das R.-A. gewiesen, um hier vorläusig die nothwabige Druckbewilligung zu erwirken.\*)

Wer Verzeichnisse von verkäuflichen Büchern ben Zeitungsblätten beilegen, ober auf andere Art durch den Druck bekannt machen wil, muß die im §. 14 der Z. D. enthaltenen Vorschriften beobachten, die überhaupt bei der Zensur von Verzeichnissen in Anwendung kommen. Die verbotenen Bücher, die in diesen Verzeichnissen aufgeführt erscheinen, müssen dem R. A. übergeben werden, und sind

ber zurücklehren, wenn sie abermals zum öffentlichen Berkaufe ausgeset werden. Man vergleiche bamit die nachfolgenden, jest bestehenden Borschriften, die so oft wiederholt, so oft eingeschärft wurden, die an das Leichenbett so viele bückerteiligeiliche Apparate knüpfen. Barthe Barthenheim führt S. 131 sogar die alle, in dieser Schrift Seite 110 erwähnte, Berordnung als noch bestehend an, eine Angabe, die wir billig bezweiseln.

<sup>\*)</sup> Regier. Berorbn. v. 20. April 1808.

nach \$. 15 ber 3. D. zu behandeln. — Reine wie immer geartete Ankandigung des Berkaufes von Guter-Lotterie-Loosen unter ihrem gesetzlichen Preise, ober mit einer Aufgabe von andern Gegenständen, darf zum Drude zugelaffen werden. \*)

Anklindigungen, die das Imprimatur für die Rundmachung in ben politischen Blattern erhielten, burfen ohne bie Zeitung weber ausgetragen, noch jum Anheften an ben Eden ber Strafen und Blate bestimmt werben. Dem R.-A. wurde aufgetragen, die Barteien bierauf aufmertsam zu machen. Die Runft- und Buchhandler, bann Buchbruder und Buchbinder murben barauf beschränft, ihre Berfaufsund Berlagsartifel bem Bublifum entweber mittelft ihrer eigenen Rataloge, ober mittelft Einschaltung in bie Biener Zeitung ober Beilegung eigener Anfundigungen zu ber Wiener Zeitung, ober auch burch Affigirung bei ihrem Berfaufsgewölbe ober Stanbe befannt m machen. \*\*) Die Uebertreter biefer Borfchrift verfallen in eine Strafe von 20 Riblr. Besonders ftreng wurden Romane behandelt. "Die Anfundigung ber Romane," heißt es in mehreren Defreten ber Polizeis hofftelle, "fo wie abnlicher nus umb gehaltlofen Drudfchriften burch Anschlagzettel ift übrigens icon niemals zu gestatten. "\*\*\*) Diefe Anordnungen werben jeboch wenigstens in Bien nicht mehr vollzogen, da jest Romane so wie andere erlaubte Bucher auch auf Anschlage zetteln angefündigt erscheinen.

Bu jeber Anklindigung burch Anschlagzettel muß jeboch eine bes sondere Bewilligung nachgesucht werden. +)

Außer ben R.-A. ist auch ben Länderstellen und Polizeibirekzionen bie Zenfur ber Anfündigungen, Anschlagzettel u. s. w. übertragen.

Indessen ist die Kompetenz bieser Behörden rudsichtlich ber versschiedenen Berlautbarungen keineswegs gehörig abgegränzt. In Wien weist oft das R.-A. den Prasentanten einer Ankundigung an die

<sup>\*)</sup> Defret ber Bolig. Dofftelle vom 80. Janner 1825.

<sup>\*\*)</sup> hofverorbn. an bas Buch. R. . A. vom 9. Ang. 1802.

<sup>\*\*\*)</sup> Defrete ber Bolig. Dofft. vom 29. Juni 1818, 30. Juni 1820 und 31. Degbr. 1824.

t) Ebenbaf.

Regierung, diese erklärt sich ebenfalls für nicht kompetent, die Drudbewilligung zu ertheilen, und weist die Partei wieder zu dem R.A. oder zur Polizei.

Die Anfundigung eines neuen Werkes, Aupferstiches ober einer Landkarte ist übrigens an die Erfüllung ber bei ben Bedingungen ber Debitsfähigkeit unter 5 erwähnten Pflicht geknüpft. (Bgl. S. 325).

### e. Burudfenbung ber verbotenen Schriften.

Die in ben R.-Ae. zurudbehaltenen verbotenen Bucher werben baselbst so lange aufbehalten, bis die Eigenthumer entweder einen Räufer sinden, der die besondere Erlaubnis erhält, sie zu kunfen, oder bis sie solche unter der gewöhnlichen Borsicht außer Land schiefen.

Die Zurucksendung verbotener Schriften, die auf dem gewöhnlichen Wege an inländische Buchbändler gelangen, wird durch \$ 3 der 3. D. unbedingt gestattet. Anders sollen nach demselben Gesete \$ 15 jene verbotenen Werke behandelt werden, welche den inländischen Buchkändlern bei Ueberreichung von Bücherverzeichenissen, die sie zum Druck befördern wollen, abgenommen werden. Sind diese Bücher nämlich im hohen Grade religiones, sittens oder staatswidrig oder pasquillantisch, ehrenrührerisch und offenbar boshaft, so soll sie das R.A. sogleich vertilgen.

In neuester Zeit, ba bas damnatur nec erga schedam auftaucht, wurde bieser wesentliche Unterschied in ber Behandlung verbotener Schriften aufgehoben, und man konfiszirte Bucher, welche die auswärtigen Buchhändler an inländische, ohne Umschiffung ber Revision, gesendet hatten. (Vergl. Seite 346.)

Dieses Versahren widerstreitet ber 3.-D., die nicht ohne Grund die erwähnten Unterschiede macht, und die, fremden Buchhändlern geshörigen, Berlagsartikel ohne Ausnahme zurud zu senden gestattet. Es war nämlich bereits zur Zeit, als die 3.-D. kundgemacht wurde, nicht üblich, die Verzeichnisse ber verbotenen Bücher zu veröffentlichen, man konnte daher den auswärtigen Buchhändlern die Hereinsendung verbotener Schriften nicht zurechnen, oder sie für eine Unwissendet büßen lassen, die im Sisteme der öfter. Prespolizei liegt. Später,

als die Berbote sich häuften, und von Handelsverbindungen mit Desterreich zurudschreckten, ward ausbrudlich in der B. von 1810 \$. 13 gestattet, durch die Rezensur verbotene Werke, wenn sie in neuen Auflagen erscheinen, oder aufs neue aus dem Auslande hereinstommen, wieder in die Zensur zu leiten.

Die B. von 1810 besteht noch, bie 3..D., einige Aenberungen ausgenommen, ebenfalls, eine Beschlagnahme frember, bie Revision nicht umgehender Bucher, widerstreitet baher beiben.

Uebrigens können bie verbotenen Bücher, wenn es nicht an Raum gebricht, nach ber Praxis länger als sechs Monate in den R.-Ae. unter Berschluß bleiben, und wegen verzögerter Zurucksendung tritt die Konsiskazion nicht ein. \*)

Bas die §. 3 der 3. D. erwähnten Borsichten betrifft, unter welchen die verbotenen Schriften wieder aus dem Lande geschafft werden sollen, so bestehen sie darin, daß die verbotenen Schriften im R.-A. selbst verpackt, und unmittelbar von da auf die Hauptsmaut befördert werden mussen. Für die zurückgesendeten Bücher soll den Buchhändlern gesehlich der dafür bezahlte fünsprozentige Einsuhrszoul zurückerstattet werden, allein diese Jurückerstattung ist an so viele Kormalitäten, so viele Erhebungen, Nachweise u. dgl. gebunden, daß die Buchhändler oft genug auf die Rückerstattung Berzicht leisten.

# Defondere Aufficht über gemiffe verbotene Schriften.

Gewiffe Schriften sollen, theils wegen ihres gefährlichen Inhalts, theils ohne Rudficht auf ben Inhalt, befonders ftreng behandelt werden.

Hieher gehören a. Religionsschwärmerische Schriften. b. Bibeln ber Missionsgesellschaften. c. Uebersetzungen von Schriften, die in ber Ursprache tolerirt sind. d. Kalender. o. zu einer Ordensversassung gehörige Werke. f. Hebraische Bucher. g. Gebete und Lieder.

<sup>&</sup>quot;) In ber neuesten Beit verfallen fo viele Bucher bem Berbote, bas bie Buchhandler, ba es in ben R.Ae. an Raum gebricht, genothigt werben, bie Bus rudfenbung biefer Schriften zu beschlennigen.

## a. Religionsschwärmerische Schriften.

Schon unter Maria Theresia wurden solche Schriften, und alle andere, die Aberglauben verbreiten, strenge verboten. (Bergl. S. 121.) Joseph ging noch strenger zu Berke, und buldete keine religiösen Schriften, die der Auskärung entgegenarbeiten, und eine vernünstige Andacht untergraben. Die Aufregungen, die sich im Jahre 1817 in Oberösterreich kundgaben, sührten zu einer neuen Maßregel.

"Die Gefährlichfeit," heißt es in dem Regier. Detr. v. 13. Sept. 1817, "mit welcher die in dem Lande jenseits der Emms ausgebrochene, jedoch unterdrückte, sogenaunte politische Schwärmerei um sich gogriffen hat, und als ein neuer Beweis gelten kann, wie nothwendig es sei, dem Emporkommen eines fanatischen Geistes der Art nach Möglichkeit entgegen zu wirken, um diese verzehrende Gluth gleich bei ihrem Entstehen zu erstäden, hat die Hosffankei bestimmt, mit Berordn. v. 7. Juli 1817 zu besehlen: die Berbreitung schwärmerischer Druckschriften in Form von Bolksscheinund Bolksgebetbüchern, so viel möglich zu hindern, dem Emportonmen derlei, den sanatischen Wahn begünstigenden Schriften auf alle Weise zu steuern, und zu diesem Ende den Kreisämtern und Ortsobrigkeiten die nöthige Ausmerksamkeit zur Pflicht zu machen."

"Es wurde daher eine Abschrift ber von der k. k. Censur-Hofftelle mitgetheilten Berzeichnisse ber in dieser Beziehung verbotenen Bucher mit dem Auftrage zugesertigt, die Dominien und Ortsobrigseiten anzuweisen, die in benselben vorkommenden Bücher, sobald als eines im Umlauf erscheinen sollte, sogleich in Beschlag zu nehmen, und in das Kreisamt abzuliefern."

Später wurden die Schriften der Editores catholici collections raziorum scriptorum als besonders streng verbotene bezeichnet, \*) und der Beschlagnahme unterworfen.

Als fich ber Fall ereignete, baß eine Weibsperson burd bie Borlesung einer in bem ohnehin ftreng verbotenen Erempelbuche bes

<sup>&</sup>quot;) Defret ber Polizeih. v. 6. Dez. 1821.

Bater Martin Rochem enthaltenen Geschichte verleitet wurde, ihr unseheliches Kind unmittelbar nach der verheimlichten Geburt in der Zusversicht zu tödten, daß sie durch eine strenge Buße dieses Berbrechen gänzlich tilgen könne, wurden die Länderstellen durch Hosfanzleis. D. v. 7. Januar 1826 auf das sehr Schädliche berlei abergläubischer Lefturen in der Absicht ausmerksam gemacht, damit sie vereint mit den Ordinariaten die Wegnahme dieses Buches, wenn es sich in einem Berlasse oder bei einer Bücherveräußerung sindet, durch die untergeordneten Behörden erwirken, und von Seite der Ordinariate der Klerns zur Einsuhrung besserer Lefturen vermocht werde.

Bald darauf wurden alle vor dem Jahre 1790 aufgelegte Berke des P. Martin Kochem als verboten bezeichnet, und sollen, wenn sie in einem Rachlasse, oder bei was immer für einer Bücherversaußerung vorgefunden werden, jeder weitern Verbreitung entzogen werden, \*)

Diese und andere heilsame Berordmungen werden leiber in neuester Zeit auf mannigsache Weise illubirt, und es gibt jeht mehr solche retigionsschwärmerische und dumpsen Aberglauben verbreitende Schriften in Desterreich, als je. Der Orden der Redemptoristen macht es sich zum regelmäßigen Geschäft, streng verbotene, religionsschwärmerische Schriften, Trastätechen namentlich, aus dem Auslande zu beziehen, um sie um den dreis und viersachen Preis, Dienstdoten und andern Personen der unteren Bolsstlassen in und außer dem Beichtstuhle zu verkausen. So sehr auch die Hostanzlei, die Polizeihosstelle, manche Ordinariate, die Revisions-Ammter und Polizeibehörden diesem schwirfen unter Maria Theresia streng verbotenen Handel entgegen zu wirken suchen, so wissen doch die Redemptoristen Wittel und Wege zu sinden, diese, wie Maria Theresia sich ausdrückte, "zum größten Rachtheile der Religion und wahren Andacht gereichenden Büchel" \*\*) unter das Bols zu bringen.

Es ift, wie Wiener Buchhanbler mit eigenen Augen faben, ber

<sup>\*) .</sup> Meg. . D. v. 9. Aug. 1826.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. G. 121 biefer Schrift.

Fall vorgekommen, daß als ein Ballen solcher streng verbotenen, von dem Orden der Redemptoristen in Wien verschriebenen Traktaten im Rev. Amte mit Beschlag belegt wurde, der pabstliche Runtius den Ballen als sein Eigenthum reklamirte, und auf diese Weise die Emanspirung der so streng verbotenen Schriften bewirkte. \*)

### b. Bibeln ber Diffionegefellichaften.

Die auf was immer für eine Art erfolgende Berbreitung der von ausländischen Bibelgesellschaften herrührenden Bibeln soll nicht zugegeben, und berlei Bibeln auch dann, wenn sie im Wege des Buchbandels, oder in sonstigem Verkaufe, wie immer vorkommen, mit dem Berbote belegt, und diesem gemäß von den R.Ae. behandelt werden.

### o. Ueberfepungen in ber Urfprache tolericter Schriften.

Bucher, die in einer fremden Sprache geschrieben und blos tolerirt sind, sind verboten, wenn sie in die deutsche oder in eine andere landedübliche Sprache übersett werden. (H. D. v. 20. Dez 1789.) Diese unter Joseph gegebene Berordnung hat gegenwärtig, wo die Zensoren am wenigsten etwas von der Josephinischen Presegesetzgebung wissen, eine ganz andere Wirtung, als zur Zeit ührer Entstehung, wo das Toleratur, das jett bei Drudschristen gar nicht üblich ist, nur bei dem Rachdrucke eine Wirtung hatte, sonst aber das damit bezeichnete Werf undeschränkt erlaubte. (Bergl. Seite 148 und 181 dieser Schrift.) Gegenwärtig, wo die Zensurmaschine wieder ihre ureigene Konstruszion hat, scheint sich das Wort "tolerint" blos auf Schristen zu beziehen, die in der Ursprache mit erga schedam abgeurtheilt wurden.

<sup>\*)</sup> Unter ber Regierung bes gegenwärtigen, fo aufgeklarten Babftes wird wohl ber Runtins auf folche Protekzionen verzichten.

<sup>\*\*)</sup> Beifung ber Bolizeih. v. 26. Rov. 1816 und 13 Februar 1827. Die Borfchrift Josephs v. 10. Aug. 1781: Insbesonbere ift bem gemeinen Bolle eine Bibel zu laffen, wird jeht beim Ankauf neuer Bibeln bei Katholiken auf tathe lifche Bibeln befchrankt,

#### d. Auswärtige Kalenber.

Das unter Maria Theresia (1772) erlaffene allgemeine Berbot ber auswärtigen Kalenber, besteht nicht mehr. Gegenwärtig werben bie auswärtigen Kalenber, wie andere Schriften, behandelt, mussen ohne Unterschied, ob sie admittitur, transeat, erga schodam erhalten, stets ber vorgeschriebenen Stempelung unterworsen werden. Bei dem Aufschwung, welchen das Kalenderwesen in neuester Zeit nahm, und der vollsthümlichen Richtung vieler dieser Zeitmesser, ist die Aussicht strenger geworden. Uedrigens kommen hier die Seite 312 und 313 erwähnten Berordnungen in Betracht.

### o. Bu einer Orbensverfaffung gehorige Schriften.

Antiphonalien, Miffalien, Direktorien, Brevlarien und andere zu einer Ordensverfaffung gehörige Werke sollen die Buchhanbler nicht einführen.

Dieses unter Joseph verhängte Berbot fand rücksichtlich ber Breviere und Meßbücher eine neue besondere Begründung in dem ansschließenden Privilegium, das die in Wien befindliche Mechitaristen-Kongregazion in den Jahren 1812, 1813 und 1824 auf die Drucklegung solcher Werke erhielten. Dieses Privilegium gilt nur für jene beutschen Provinzen, welche in den Jahren 1812 und 1813 zum der. Staate gehörten, und es soll dafür gesorgt werden, daß die Rechitaristen die Gränzen ihres Privilegiums und die Bedingungen besselben genau erfüllen.\*)

#### f. Bebraifche Bucher.

Sier gelten bie oben Seite 311 rudfichtlich bes Rachbruds bebraifcher Schriften erwähnten Berordnungen.

#### g. Bebete und Lieber.

Hier kommt außer ben oben Seite 312 erwähnten und oft erneuerten Berordnungen, welche bem Berkaufe und ber Verbreitung

<sup>&</sup>quot;) Allerh. Entichliefung v. 26. Aug. 1825. D. ber Polizeih. v. 80. Sept. 1825.

362

anstößiger und unsittlicher Lieber Schranken seben follen, auch bie besondere Strenge gegen folche Lieber in Betracht, die feineswegs anftobig, keineswegs unfittlich find, vielmehr fonft in gang Deutschland harmloses Eigenthum bes Bolfes wurden. Bir erwähnen bier um bas Arnbt'iche Bollolieb: Bas ift bes beutschen Baterland? beffen öffentlicher Vortrag auch in neuester Zeit sehr ungern gesehen, zuweilen auch untersagt wurde. Bahrend fich bie Aufmerkfamielt ber Bucherpolizei auf Lieber, bie nur eine entfernte, wenn auch noch fo lovale Anspielung auf die politischen Zeitverhaltniffe enthalten, immer bober fleigerte, ließ die gesetzlich so oft vorgeschriebene Strenge gegen wirflich anftößige, ja unfittliche Lieber so bebeutenb nach, baß gegenwärtig eine bebeutende Anzahl biefer Brodufte im Umlauf ift.

## Befondere Aufficht über die answärtige Cagespreffe.

Sier wirfen nebft ben orbentlichen Auffichtsbehörben noch bie Staatsfanglei und die Hofpoftamts-Haupt-Zeitungs-Expedizion, und bie Bostverwaltungen zusammen. Der Breis-Tarif, ben bie genammte Poft-Expedizion jahrlich veröffentlicht, enthalt jene Zeitungen und Journale, die burch die Boft verschrieben werben burfen. Rebatzion biefes Tarifs und feine politische Bebeutsamteit giebt bie Berordnung ber Bolizeih. v. 16. Oft. 1804 genfigende Aufschluffe:

Die Zeitunge-Expedition bes f. f. Oberften-Sof-Boftamtes bolt nach biefer Berordn. von Beit zu Beit bei ber Benfurhofftelle bie Weisung ein, welche auswärtige politische Zeitungeblatter fur bas kommende Jahr ihr anzukundigen, und aus bem Auslande zu verschreiben erlaubt sei. Die Benfurhofftelle bezeichnet bierauf, nach Einvernehmen mit ber geheimen Sof- und Staatsfamlei, bie andwartigen politischen Zeitungen in einer Konfignazion, und biefe können bemnach ben Parteien ohne Unterschied, und ohne weitere Renfur verabfolgt werben. Alle anderen Zeitungen bingegen, welche in blefem Berzeichniffe nicht vorkommen, find "wegen bes allenfalls bemerkten üblen Beiftes, worin fie geschrieben find, und weil sie aus mehreren Rudfichten-einzeln nicht zensurirt werben tonnen,"

als verboten anzusehen, und ben Parteien, welche sie ebenfalls zu besten wünschen, nicht anders, als nach erhaltener besonderer Erstaudniß hinaus zu geben." "Dem Oberst-Hos-Postamte in Wien" heißt es, "wurde nebst dem bewilligt, mehrere ausländische, gelehrte und wissenschaftliche Zeitungen und Journale anzusündigen, nachdem aber diese der ordentlichen Zensur unterzogen werden, so versteht es sich von selbst, daß ohne besondere Erlaudniß kein Stück dieser gelehrten Journale und Zeitungen hinausgegeben werden darf, welches nicht zuvor von der Zensur als unbedenklich anerkannt, und in dem halbmonatlichen Berzeichnisse als erlaubt angemerkt worden ist."

Die Aufnahme in ben Tarif außert bemnach eine verschiebene Birtung bei ben verschiebenen Erzeugniffen ber periodischen Preffe.

Bolitische Blätter werden durch die Aufnahme in den Tarif zensurfrei, oder wenn fie deutschen Ursprungs sind, eigentlich rezensurfrei, denn fie werden in Desterreich ohne weitere Zensur verabfolgt.

Diese Zensurfreiheit auswärtiger politischer Zeitungen begründet eine auffallende Anomalie, da die inländischen Blätter mit so außersordentlicher Strenge bevormundet werden,\*) da sonst alle auch die unbedeutendsten Schriften, die außer Desterreich gedruckt wurden, der inländischen Zensur unterliegen, da endlich die Korrespondenten dieser Blätter doch, wie bekannt, Inländer sind, welche ohne Paß der österreichischen Zensur "nichts außer Landes auf was immer für eine Art" veröffentlichen dursen.

Während die politischen Blätter des Tarifs diese große Besginfligung genießen, erhalten unpolitische, ja selbst gelehrte und wissenschaftliche Journale durch die Aufnahme in den Tarif nur eine gesfährliche Auszeichnung. Diese Erzeugnisse der periodischen Presse werden nämlich Stück für Stück der Zensur unterworfen, und kein Stück darf verabsolgt werden, das nicht Admittitur oder Transoat erhielt, oder mittelst einer Scheda einzelnen Bittwerdern erlaubt wurde.

<sup>&</sup>quot;Die inländischen politischen Beitungen burfen auch Artifel, welche jene bes gunftigten auswärtigen über inländische Angelegenheiten bringen, nicht in ihre Svalten aufnehmen.

Diese Regel gilt auch von ben wissenschaftlichen Journalen, benen die auszeichnende Aufnahme in den Tarif nicht zu Theil ward. Wenn nun einzelne Hefte eines im Tarise verzeichneten Journales einzelnen Abonnenten selbst gegen Erlaubnisszettel nicht verwilligt werden, was oft genug der Fall ist, so leiden sie einen beträchtlichen Schaden. Auch sollen diese periodischen Blätter und Heste nicht eher versendet werden, als die in Wien über dieselben entschieden worden, \*) wodurch die Abonnenten in den Provinzen in die unangenehme Lage gerathen, die Journale im besten Falle erst zu einer Zeit zu erhalten, wo sie bereits ihr Zeitinteresse verloren haben.

Eine andere Wirfung der Aufnahme in den Tarif besteht darin, daß die im Tarife enthaltenen politischen Zeitungen in Raffeehäusern und an andern öffentlichen Orten aufgelegt werden durfen, keineswegs aber die literarischen und wissenschaftlichen Blätter und Journale, die "Stud für Stud" von der Zensur erlaubt wurden.

Das Berbot, literarische Journale ohne Unterschied in ben Raffeehausern aufzulegen ward burch Hoffanglei-Defret vom 13. September 1798 verhängt.

Daffelbe lautet :

"Als in ben Raffeehäusern und an andern öffentlichen Orten nebst ben politischen Zeitungen auch literarische Journale gehalten wurden, hierdurch aber die von der Censur verbotenen Bucher in Auszügen zur öffentlichen Kenntniß gelangen, und eine Art von Lesekabineten entsteht; so haben Se. Majestät zu befehlen geruht, daß von nun an in den Kaffeehäusern und andern öffentlichen Orten außer den erlaubten politischen Zeitungen feine literarischen Journale oder Flugschriften zum Lesen gehalten werden sollen."

Die Beranlaffung zu biesem Berbote lag also in ber Beforgs niß, baß bie Kaffeehauser und andere öffentlichen Orte burch bas

<sup>&</sup>quot;) In ben bem Tarife vorgebruckten Erlanterungen und Abonnements-Bedugungen heißt es sub 8: "Alle Literarischen Zeitschriften aus bem Anslande unterliegen ber f. f. Benfur, und tonnen vor ihrer Erlebigung nicht ansgegeben ober versenbet werben.

Auflegen literarischer Journale ben Schein von Lesekabineten erhalten würden. Diese Besorgniß war maßgebend, ba nicht blos verbotene, sondern literarische Journale überhaupt an öffentlichen Orten nicht gebuldet werden sollten.

Einige Monate nachdem bas Bundesprefgeset von der Bundesversammlung als ein Komplex vorbeugender Maßregeln gegen den Mißbrauch der Presse genehmigt worden, hielt es die Polizei-Zensurhosstelle für angemessen, das erwähnte H.D. mit einer kleinen Modistazion wieder in Erinnerung zu bringen.

Sammtliche Behörben wurden angewiesen, "bas Röthige zu verfügen, damit fich in den Kaffee- und Gasthäusern, dann in allen öffentlichen Bersammlungsorten genau nach jener Borschrift geachtet, und jeder sich ergebende Uebertretungsfall strenge geahndet werbe."\*)

Man konnte sich wohl nicht überreben, daß diese Bestimmung sich unter den obwaltenden Berhältnissen des tiefen Friedens auch auf wissenschaftliche Zeitungen und Journale erstrecke, welche von der Zensur selbst erlaubt wurden; allein eine Rote des Herrn Prastbenten der Bolizei-Zensurhosstelle drückte die entgegengesete Ansicht aus.

"Bon ben literarischen Zeitungen und Journalen," heißt es in biesem Aftenstüde, "bursen bie Kaffeesteber blos bie inländischen halten; bie ausländischen gelehrten literarischen Zeitungen und Zournale aber sollen sie ebensowenig, als die auswärtigen politischen Zournale, in ihren Kaffeehausern, wenn solche auch sonst von der Censur zugelassen worden sind, auslegen."

Diese Bestimmungen, bie noch gegenwärtig gelten, zeigen ebenfalls, daß die österreichische Zensur sich nicht blos auf die Zwede vorbeugender Maßregeln gegen Mißbrauche der Presse beschränkt. Sie lassen sich daher keineswegs rechtfertigen. Während bie Zensuranstalten aller andern Bundesstaaten die Schreib- und Lesesriebeit

<sup>\*)</sup> Regierungs Defret v. 25. Dez. 1819 über Einschreiten ber Bol. Benf. s Gofftelle v. 13. Dez. 1819. Reg. Defret v. 19. Februar 1823 ebenfalls über Einschreiten ber B. 3. 4.

<sup>\*\*)</sup> Rote bes herrn Braftbenten ber Boligeihofftelle v. 10. Februar 1820. Reg. . Intim. v. 19. Februar 1820.

nur in Bezug auf gefährliche Schriften beschränken, und sich ausbrücklich gegen ben Argwohn verwahren, ber streng wissenschaftlichen Forschung Gewalt anzuthun, ober die Entwicklung und den Fortgang der Wissenschaft zu hemmen, tressen wir hier auf entgegenzesetzte Ansichten. Denn wenn wissenschaftliche Journale von öffentlichen Orten ausgeschlossen, baher in ihrer Wirtung gehemmt werden, so erhöht die Bücherpolizei Schranken, die den preiswürdigen Fortschritt hemmen, den geistigen Verkehr ungebührlich schmakern und die Wissenschaft gefährden. Dabei geräth die Zensur mit sich selbst in Widerspruch, da sie auch gelehrte Journale, die sie selbst erlaubte, nur auf den Bezug mittelst Abonnements beschränkt, und, was einem Debitsverdote gleichkommt, gerade von jenen Orten ausschließt, an welchen sie am eiserigken gesucht werden.

Die Wiederbelebung des Hoffanzleidefrets vom 13 Sept. 1798 bezeugt ebenfalls, daß die B. v. 1810, welche die Ueberzengung ausspricht, daß die Berbreitung nüglicher Kenntnisse, die Bervollkommung der Einsichten u. s. w. zu den vorzüglichken Mittein gehören, das Wohl Aller und der Einzelnen zu befördern, räcklichtich der wenigen trefflichen Bestimmungen, die sie enthält, nicht ins Leben trat, während die mannigsachen Hemmisse, die sie in das Zeusurwesen brachte, noch jest bestehen.

In neuester Zeit ist man von der Strenge des erwähnten hofe kanzleidekreis etwas abgewichen, indem man, wie schon früher die belletristischen Blätter des Inlandes, jest auch einige illustrirte des Auslandes in den Kaffeehausern und an andern öffentichen Orten duldet!

Außer ben im Tarife enthaltenen zensurfreien politischen Beitungen, gelangen in Wien alle andern auswärtigen Blätter, bie strengwissenschaftlichen nicht ausgenommen, von der Post oder den Buchhändlern in das R.-A., das sie, wie andere Schriften, "in die Zensur leitet." Rach gefälltem Spruche gelangen sie wieder an das R.-A. zurud, das sie in den Amtsprotosollen umftändlich mit den erhaltenen Zensursprüchen u. f. w. verzeichnet, dann in die alle 14 Tage zu versassenden Berzeichnisse überträgt, und diese Berzeichnisse

ben R.-Ae. in ben Provinzen mittheilt, bie vor erfolgter Entscheibung von Wien tein Blatt herausgeben sollen. \*)

So hangt sich in ber That Gewicht an Gewicht, um bie so reiche periodische Presse bes Auslandes, die einen Ersat für die aufs gedrungene Armuth der inländischen geben könnte, für Desterreich uns fruchtbar zu machen.

Die Postverwaltungen wirfen auf diesem Gebiete insofern hemmend ein, als sie verbotene Zeitungen nur gegen Ersaubnisscheine (Scheben) verschreiben dürsen. \*\*) Auch sollen sie darüber wachen, baß mit den Scheben sein Mißbrauch getrieben werde. Zuweilen machen sie durch willfürliche Deutungen der Zensurentscheidungen und prespolizeilichen Borschriften den Abonnenten vielen Berdruß. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) In nenefter Zeit hat die Boft in Wien die bei ihr abonnirten auswartigen Blätter der Zensur nicht unterbreitet, sondern den Abonnenten unverzüglich heranssgegeben, während dieselben durch Buchhändler bezogenen Blätter ins R. M. gessendet wurden, und alle vorgeschriebenen Barrieren passiren mußten. Die Bostsbeamten leitete bei diesem Berfahren einzig und allein die Rücksicht auf ihr Interesse, da sie bestimmte Prozente von den bei der Bost abonnirten Journalen beziehen. Im Winter dieses Jahres wurde dieses ungleiche Berfahren, das früher fruchtlos viele Rlagen veranlaßt hatte, in Folge eines auffallenden Borfalles plöhlich auf's schaffte untersagt, und die Bost in Wien muß nun, wie früher, die eintressenden Blätter in's R. M. senden, wo ke in die Zensur geleitet werden.

<sup>\*\*)</sup> Früher war ausschließend bie Zeitungs Expedizion berechtigt, Zeitungen überhanpt im Auslande zu bestellen, und die Buchhandler dursten fremde Zeitungen und Journale uicht verkaufen. (Hof. Entschl. v. 17. Mai 1751. Berordu. v. 10. April 1752, 23. Mai 1793, 20. Aug. 1796. Hoffanzl. D. v. 21. Mai 1788. Reggs. D. v. 25. Dez. 1819.) Gegenwärtig gelten diese Borschriften nur von politischen Blättern. Die Postämter dürsen übrigens auswärtige Zeiztungen nicht unmittelbar im Auslande bestellen, sondern müssen die bei ihnen beskellten Zeitungen, Journale und Zeitschriften durch die vorgesetzen Ober-Bostsverwaltungen bestellen und dieselben beziehen. Alle ausländischen Zeitungen und periodischen Schristen, welche von den k. k. Postämtern angefündigt und mittelst berselben bezogen werden, sind zollfrei, jene, die mittelst des Bostwagens unmittelbar an Buchhandlungen oder andere Bersonen anlangen, müssen den vorsgeschriedenen Zoll entrichten. (Hofsammer. D. v. 25. April 1825.)

<sup>•••)</sup> Ein Beifpiel ift ju faratteriftifc, um bier nicht eine Stelle ju erhalten.

Diese Zustande tragen ihre Gebrechen so offen an der Stirn, daß es keiner Erörterung bedarf, ihre eingreifenden Rachtheile in's Licht zu setzeit.

Die politischen deutschen Zeitungen, die erlaubt und zensurfrei sind, können den Gedanken, die im Inlande nach der Deffentlichken streben, kein Afil gewähren. Das Maß ihrer Mittheilungen über Desterreich ist sehr beschränkt. Das Damoklesschwert des brohenden Berbotes, das über den Herausgebern und Redaktören hängt, dewirft, daß man aus diesen zensurfreien Blättern nur wenig mehr erfährt, als aus den inländischen Organen der Presse, die nicht einmal diese kargen Mittheilungen in ihren Spalten wiedergeben durfen.

Die meisten politischen Blatter, die im Tarise verzeichnet erscheinen, werben in Desterreich gar nicht begehrt, und haben barin eine gan mußige Stellung.

Uebrigens werben im Laufe bes Jahres nach ber Pracis feine Berbote ber erlaubten politischen Zeitungen verhängt.

Werden Ton und Farbe der erlaubten Zeitungen anstößig, so verlieren sie in dem Tarise für das kunftige solgende Jahr ihren Posten, wodurch sie verboten werden. Kundgemachte spezielle Debitsverbote gibt es also hier eben so wenig, als in der Bücherwelt.
Indessen sinden diese schweigenden Berbote nur selten statt, da die Debitsbewilligung nur mit großer Borsicht, und nach langer Prüsung des Karakters der politischen Blätter ertheilt wird.\*

Ein in Wien mit hoher Bewilligung bestehender Leseverein erhielt von der Boligeis. Die Erlaubniß, zwei Exemplare der beutschen damals noch verbotenen allge meinen Zeitung halten zu dursen, und später die besondere Bergünstigung, diese Zeitung gleich am Tage der Ankunft in Wien zu beziehen. Die Bost verabsolzte nun regelmäßig zwei Exemplare von verschiedenem Datum. Das zweite Exemplar ward stets einen Tag zuruckbehalten, wahrscheinlich well die Bostbeamten es selbst lesen wollten. Als Grund dieses Bersahren ward angegeben: der Berein habe die Bewilligung erhalten, die deutsche Allgem. Zeitung gleich am Tage ihrer Ankunft zu beziehen, was sich offenbar nur auf die einsache Zahl, also um auf ein Exemplar beziehe. Daß die Bost, wo es ihren Bortheil gilt, wieder anders versährt, ist oben bemerkt worden.

<sup>\*)</sup> Das lette Berbot traf bie Kolnische Beitung, beren freier Debit um

## Befondere Vorschriften ruchfictlich der öffentlichen Bibliothehen.

Die Berabreichung verbotener Bucher in ben öffentlichen Bibliotheken wurde wiederholt auf's strengste verboten. \*) "Ganz verbotene Bucher, wie die Werke Boltaire's, Rouffeau's, Helvetius," durfen nur jenen Personen verabfolgt werden, welche diese Schriften benösthigen, um die darin enthaltenen Grundsate von Amtswegen in den Lehrvorträgen oder wie immer zu widerlegen.

Es sollen nur mit damnatur gerichtete Bücher diesen Beschränskungen unterliegen, da bas betreffende Defret nur von "ganz verbostenen" Schriften spricht. Nach der Praxis werden aber auch mit erga schedam oder transeat erledigte Bücher in den öffentlichen Bisbliotheken nicht verabsolgt. Für die Verwaltung der an den Gimnassien bestehenden Bibliotheken wurden durch Defret der Studien-Hofskommission vom 8. Mai 1841 eigene Bestimmungen erlassen, von

eine fehr furze Lebensbauer hatte. Sie foll, wie bas Gerücht fagte, bem Berbote verfallen fein, weil die niederofterreichischen Stande beabsichtigten, fie zum Organe ber ftanbischen Berhandlungen zu mablen. Das Beiblatt ber Oberpostamtszeitung wurde in Folge bes ewigen Juden verboten, der in demselben überseht erschien. Rach seiner Berbannung aus dem Beiblatt ward bieses wieder erlandt.

<sup>\*)</sup> Das hoffangleibefret vom 18. Juni 1802 erneuerte bieg Berbot, unb fcreibt bie Bebingungen vor, unter welchen gewiffen Personen verbotene Bucher in ben öffentlichen Bibliotheten verabreicht werben burfen:

<sup>&</sup>quot;Da Se. Majeftat, heißt es in biesem h. D., mit außerstem Diffallen vernommen haben, daß ungeachtet des schon bestehenden strengsten Berbots, an den öffentlichen Bibliothefen, ohne Rudsicht auf Berson, Charafter und Alter, jedem, der ein Buch zum Lesen begehret, solches, es möge verdoten sein, oder nicht, ohne Anstand verabsolgt wird; so ist den Borstehern der Universitäts oder Precums. Bibliothefen auf höchsten Befehl die wiederholte ernstliche Beisung zu geden, daß alle jene Bücher und Werke, welche wie immer religions, sitten, und staatswidrige, und nach dem überhand genommenen Revolutionsgeiste höchst gefährliche Grundsähe, als die eines Boltaire, Roussean, helvetius u. s. w. enthalten, ber Cassationsstrase des dawider handelnden Individuums, niemanden veradssolget werden sollen, als jenem, der eines solchen von nun an ganz verdotenen Bertes, von Amtswegen für sein Lehrsach zur Biberlegung dieser Grundsähe, oder wie immer zur Bertheidigung der guten Sache für Religion und Staat benöthigt ist. Dekerreis. Zensur.

welchen einige in den Bereich dieser Schrift gehören. Rach diesen Borschriften muß über die bei dem Gimnasium bestehende Bückerssammlung ein vollständiger Katalog verfaßt werden, welcher außer dem Titel des Buches, auch die bibliographischen Hauptdaten: als Format, Drucks oder Berlagsort, Jahreszahl u. s. w. zu enthalten hat. Bei der Beradreichung eines Buches an Studierende, hat der Präsest, welcher für jeden Nisbrauch verantwortlich ist, wohl zu erswägen, ob das Buch sur dieselben nicht nur unschäblich, sondern auch nützlich und brauchdar sei. (Art. 6).

"Um bei dem Bücherankause keine Borsicht außer Acht zu lassen," hat der Präsett das Berzeichniß jener literarischen Werke und Bildungsmittel, welche er aus der jährlichen Dotazion anzuschaffen beabstächtigt, jedes Jahr im vorgeschriebenen Geschäftswege der Landesstelle vorzulegen, welche darüber "in Zensurrücksichten das Zensuramt, über die Zweckmäßigkeit der Werke selbst, den Gimnasiendirektor der Provinz zu vernehmen, und hiernach das Geeignete zu verfügen hat. (Art. 9).

Der Lokalbirektor bes Gimnafiums hat übrigens längstens alle brei Jahre eine Revision ber Büchersammlung vorzumehmen, über ben Befund ein Protokoll aufzunehmen, und baffelbe, ber Landesstelle mit seinen Bemerkungen-vorzulegen.

Der Gimnasiendirektor der Provinz hat bei der Bereisung der Gimnasien die Büchersammlungen gleichfalls genau zu untersuchen, und in seiner Relazion hierüber zu berichten. (Art. 11).

Als die Bibliotheksverwaltung in Prag Uebersichten jener Berke einsendete, welche im Laufe des Jahres in der Bibliothek benühlt worden, ward auch der Universitätsbibliothek in Wien die Beisung ertheilt, dieses Beispiel nachzuahmen.

# Vesondere Anfficht über den Gewerbsbetrieb: a. der Schriftgießer, b. Buchdrucker, c. Buchhändler und Antiquare.

## a. Aufficht über Schriftgießer.

Runftlern und Handwerfern, die fich mit dem Gießen umd Ber fertigen der Buchftaben fur die Drudereien beschäftigen, ober bami

Handel treiben, ift die Berarbeitung ober Berhandlung berfelben an Andere, als befugte Buchbruder, streng verboten. \*) Doch ift den Buchbindern gestattet, sich für den Bedarf ihres Gewerdes Ornationaltere anzuschaffen.

#### b. Aufficht über Buchbruder.

Die Buchbruderei, die unter Joseph II. als freie Kunst behandelt wurde, erscheint jest in dem Berzeichnisse der Polizeigewerbe. Buchdrudereibesugnisse sind nur auf die Person zu verleihen; sie sollen nur nach dem genauen Bedürsnisse des Landes und des Ortes ertheilt, daher nicht, ohne daß es nothig ist, vermehrt, vielmehr die übersette Jahl nach und nach vermindert werden. \*\*) Die Borschrift, daß Buchdrudereien nur in den Hauptstädten der Provinzen oder in Städten, wo ein Kreisamt seinen Sis hat, errichtet werden dürsen, \*\*\*) macht die Berücksichtigung des Bedürsnisses unmöglich; denn bei einer derartigen lokalen Beschränfung kann weder auf das Bedürsniss des Landes, noch einzelner Städte, deren die Monarchie so viele zählt, billige Rücksicht genommen werden. †)

<sup>&</sup>quot;) 6. : D. v. 31. 3anuer 1793.

<sup>\*\*)</sup> Patent v. 18. Marg 1806. 3m Jahre 1817 wurde mit Gotangl. D. vom 4. Sept. Die Bermehrung ber Buchbrudereien verboten, weil nach ben von ber Boligeihofftelle gegebenen Daten Die Buchbrudereien in Wien faum jur halfte beschäftigt waren.

<sup>\*\*\*)</sup> Pat. v. 18. Marg 1806 S. 2. (Bergl. G. 208 bief. Schrift.)

<sup>†)</sup> Wenn vor mehr als einem Jahrhunderte unter Karl VI. das Bedürsiß, die Preffe zu benühen, so groß war, daß in unbedeutenden Orten Wintelbuch; bruckereien bestanden, und von dem Kunst und Wissenschaft sorbernden Monarchen geduldet wurden, so muß doch dieses Bedürsniß gegenwärtig viel größer sein, wenn man nicht das traurige, zum Glüd haltlose Geständniß wagen wollte, daß bei uns mehr als ein Jahrhundert tein höher entwickeltes gestiges Leben geförbert habe. Der geringe Grad, in welchem die inländischen Buchtuckerien im Jahre 1806 beschäftigt waren und noch beschäftigt sind, bezeugt nicht, daß man sie vermindern, sondern daß man die geistige Thätigkeit entsessen mitst. Unter dem unsterblichen Joseph erhielten die inländischen Bressen plohlich vollauf zu ihnn Sah man fricher im Aussande mit Spott auf sie herad, so tamen nun zahlseiche Bestellungen aus demselben, da hier die Geistesthätigkeit den größten Schub erhielt. Unter

Buchbrudereibefugnisse ertheilen die Länderstellen. Die 3. D. von 1795 ist nach (§. 18) als unverbrüchliche Richtschnur der Buchsbruder erklärt.

### c. Aufficht über Buchhanbler und Antiquare.

In der Regel ift außer den privilegirten Buchhändlern und Antiquaren Riemanden erlaubt, mit Buchern Handel zu treiben, fie für Andere aus dem Auslande kommen zu laffen, in Kommission zu nehmen, oder darauf Substripzionen zu sammeln. Der Umfang bes Handlungsrechtes ber Buchhändler und Antiquare ist genau bestimmt.

Das Befugniß eines Buchhändlers besteht in dem Rechte, mit allen Gattungen von Geistesprodukten, welche durch die Presse zum allgemeinen Gebrauche vervielfältigt werden, und von der Zensum nicht verboten sind, Handel zu treiben. Der Buchhändler ist berechtigt mit neuen und alten, gebundenen und ungebundenen Büchern, wie auch mit Aupferstichen und geographischen Karten, dei welchen sich ein gedruckter Tert besindet, zu handeln, Berlagswerke von in und ausländischen Gelehrten zu übernehmen, sie in und außer Desterreich zu verkausen, zu vertauschen, ausländische Bücher einzusühren, und sie sowohl in der österreichischen Monarchie als im Auslande abzusehen.

Der Antiquar Buchländler hat ein viel beschränkteres Handlungsrecht. Ihm ist blos gestattet mit alten, ober boch schon gebrauchten, gebundenen Buchern Handel zu treiben, Berzeichnisse seiner vorräthigen Bücher herauszugeben, und sie den öffentlichen Blättern beizusügen. Er muß ein Register über seinen Büchervorrath sühren, und in demselben die verkauften Bücher mit einem Sterne bezeichnen. Er ist nicht berechtigt, Bücher zu verlegen, oder einen Sortiments-Kommissionshandel mit neuen Büchern zu unternehmen.

Außer ben perfonlichen Eigenschaften, die von Bewerbern um ein handlungerecht gefehlich geforbert werben, muffen jene, die eine Berechtigung jum Buch- ober Antiquarbuchhandel erlangen wollen,

ben gegenwartigen Berhaltniffen, wo es feine freie Geiftesthatigkeit giebt, maffen viele Breffen gang überfluffig erfcheinen. (Bergl. S. 93, 177 und 209.)

- 1. Renntnisse ber Literatur ausweisen, ben Buchhanbel orbentlich erlernt, und wenigstens zwei Jahre als Handlungsbiener in einer orbentlichen Buchhandlung gebient haben.
- 2.. Muffen fie fich mit Zeugniffen eines orbentlichen und rechts fcaffenen Lebenswandels von Seite ber Buchhandler ausweisen, bei welchen fie ihre Lehrs und Dienstjahre zugebracht haben.
- 3. Muffen fie ein hinlangliches Vermögen nachweisen. Gin Buchhandler muß in Wien einen Fond von wenigstens 10,000 fl. in ben übrigen Städten von wenigstens 4000 fl. nachweisen. Der Fond bes Antiquarbuchhandlers beträgt für Wien wenigftens 4000 fl., in ben übrigen Städten 2000 fl.

Buch- und Antiquar-Buchhandlungen burfen an keinem ans bern Orte, als in ben Hauptstädten ber Provinzen, ober in Städten, wo ein Areisamt feinen Sit hat, errichtet werben.

# Ausnahmsweise Bestimmungen 3n Gunften der Buchdrucker, Schriftsteller, Buchbinder und Aunsthändler.

Bon ber Regel, daß außer den privilegirten Buchhändlern und Antiquaren Riemand mit Buchern handeln darf, finden mehrere Aus, nahmen zu Gunften der Buchbruder, Schriftsteller, Buchbinder und Kunfthändler Statt.

An Orten, wo sich keine Buchhändler und Antiquare befinden, und ein Areisamt seinen Sis hat, kann von der Landesstelle nach vorläusiger Untersuchung einem Buchdrucker oder Buchbinder der Kommissionshandel mit Buchern gestattet werden. \*) Auch ist den Buchdruckern ausnahmsweise gestattet, diesenigen Schriften, die sie zur Beschäftigung ihrer Pressen auf eigene Rechnung drucken, in öffentlichen Gewölbern zu verkausen; doch dürfen sie nicht unter dem Borwande des Selbstwerlages anderwärts gedruckte Bücher verkausen und den Sortimentshandel ausüben, noch mit Büchern Handel treiben, die sie auf fremde Rechnung gedruckt haben.

<sup>\*)</sup> Bat. v. 18. Marg 1806. S. 9.

Buchbinder burfen mit Rormals, Gimnafials und Gebetbuchern, so wie mit Kalendern Handel treiben, auch können fie Kalender selbst verlegen.

Schriftstellern ift gestattet, die Ausgaben ihrer eigenen Werfe, welche sie auf ihre Kosten bruden ließen, auf eigene Rechnung auch in ihrer Wohnung zu verkaufen.

Kunsthändler durfen weber Bücher auslegen, noch damit Handel treiben. Eine Ausnahme sindet nur in dem Falle Statt, wenn bei einem Werke Bilder, Aupferstiche, geographische Karten das Borzüglichste sind, und den Werth des gedruckten Tertes bei weiten übersteigen. \*\*\*)

Ausländische Buchandler und Bucherframer durfen die inlans dischen Marke mit Buchern nicht beziehen. Das herumtragen der Bucher von haus zu haus ist streng verboten. (Bergl. "Strafbes stimmungen"). Den Tröblern, Bistualienhandlern u. a. m. ward der handel mit Büchern zu wiederholtenmalen streng verboten.

## Defondere Aufficht über den Gewerbbetrieb der Leibbiblisthehare.

Im Jahre 1811 wurde die Errichtung der seit dem Jahre 1798 verbotenen Leihbibliotheken, mit Ausschluß der Lesekabinetet), unter zahlreichen Modistazionen und Beschränkungen wieder gestattet. Rach der Rote des Präsidenten der Polizeihosstelle an den Präsidenten der n. d. Regierung, vom 26. Januar 1811, dursen Leihbibliotheken um in Wien, Prag, Osen, Pest, Graß, Linz, Brünn, Lemberg, Presburg und Ollmüß errichtet werden. H) (Bergl. Seite 208). Die Erlaubniß, eine Leihbibliothek zu errichten, wird in den deutschen Provinzen von der Polizeih. nach vorgängigem Einvernehmen mit dem

<sup>&</sup>quot;) Ebenba S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Ebenba S. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenba S. 14.

<sup>†)</sup> Das Lesetabinet bes taufmannischen Bereins in Bien warb bamals nur "anenahmeweise" gestattet.

<sup>††) §. 1</sup> ber oben ermabnten Rote.

Lanbed - Prafibium, in Ungarn aber von ber Statthalterei unmittels bar ertheilt. \*)

Unerläßliche Bedingungen, an welche biese Erlaubniß geknüpft ift, find:

- a) bag ber Unternehmer ein Mann von unbescholtenem Rufe, von geprüften politischen Gefinnungen, von literarischer Bilbung fei;
- b) daß er entweder ein eigenes hinreichendes Bermögen besithe, ober Gesellschafter habe, welche die oben erwähnten Eigenschaften besitzen. \*\*)

Andere Burgichaften werden ebenfalls gefordert. Jeder Unternehmer muß nämlich nach erhaltener Erlaubniß ("Concession") außer einem Reverse noch eine Rauzion, die in Wien 500 fl., in Prag und Best 400 fl., in den übrigen Städten 300 fl. beträgt, für die Ersfüllung der ihm gesetzen Bedingungen in Staatspapieren erlegen. \*\*\*) Die Manipulazion bei den Berzeichnissen der Bücher, welche die Unternehmer in ihre Bibliothes aufnehmen wollen, wurde bereits früher geschildert (Seite 354). Die Zensoren mussen die sensurung dieser Berzeichnisse nach den Grundsätzen vorgehen, die sesssen, welche Bücher:

- a) jeber Unternehmer haben muß,
- b) welche jeder Unternehmer haben barf. †)
- Bu ben Buchern, welche ber Leihbibliothefar haben muß, gehören 1. gute historische, statistische, naturhistorische, geographische, topographische, öfonomische, staatswirthschaftliche Werke über die österreichische Monarchie, "und ausgewähltere instructivere" Reisebeschreibungen, Geschichten und Statistiken bes Auslandes. Solche Schriften muffen auch in verhältnißmäßiger Anzahl vorhanden sein.
- 2. Die vorzüglichsten, lateinischen und griechischen Rlassifer in ber Ursprache und in Ueberschungen;

<sup>\*)</sup> Ebenba \$. 2.

<sup>&</sup>quot;") Ebenba f. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenba S. 4.

<sup>†)</sup> Ebenba S. 9.

- 3. bie "bebeutenberen (nicht bie bebeutenbsten, bie noch großentheils verboten waren) Klassifer ber Deutschen und Franzosen;
- 4. eine Auswahl vorzüglicher Kinders und Jugendschriften; eine Auswahl moralischer Schriften für Erwachsene; endlich
- 5. auch beffere Berte über die altere und neuere Kriegsgeschichte, Taktik und Staatswirthschaft. \*) Unter die Bucher, die gehalten werben burfen, gehoren:
  - a) Alle im Inlande mit Bewilligung ber Zensur gedruckten ober nachgebruckten Werfe, mit Ausnahme jener, welche während bes Krieges nur mit dem französischen Imprimatur gedruckt, ober burch die frühere Rezensirung verboten wurden.
  - β) Bon Werfen bes Auslands mit Ausschluß aller blos auf Unterhaltung berechneten, jene, die durch die Bolizeizensurhofstelle von Zeit zu Zeit befannt gemacht werben durften. \*\*)

Diese Bekanntmachung fand nicht Statt, und das Berbot Unterhaltungsschriften, die im Auslande erschienen, zu halten, konnte nie praktische Geltung erlangen, da Leihbibliotheken größtentheils nur für eine unterhaltende Lekture benütt werden. — Den Unternehmern soll die Bermehrung nicht ausbrücklich vorgeschriebener Werke nur in dem nämlichen Verhältnisse gestattet werden, in welchem sie die belehrenden Schriften ihres Institutes vermehrten.

Rein Berk, welches nicht in dem zensurirten Ratalog des Leihbis bliothekars enthalten ift, darf "bei augenblicklichem Berluft der Konzession" ausgeliehen werden. \*\*\*)

Um ber Uebertretung dieser Borschrift, und jedem möglichen Dissbrauche entgegen zu wirfen, wird nach dem Abbruck des Katalogs ein zensurirtes Manustript desselben bei dem R.-A. aufbewahrt. Gine besondere Borsicht, Misbräuchen vorzubeugen, besteht darin, daß jeder Unternehmer die Bücher, die er ausleiht, mit einem Stempel versehen muß. †)

<sup>\*)</sup> Ebenba S. 7.

<sup>\*\*) @</sup>benba S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenba S. 8.

<sup>†)</sup> Ebenba §. 12.

Rudsichtlich ber Abonnenten, welche die Unternehmer annehmen durfen, bestehen folgende Beschränfungen: Reinem Zöglinge eines öffentlichen oder Privaterziehungs-Institutes darf ohne schriftliche Bewilligung des Borstehers, und keinem Kinde ohne Bewilligung seiner Neitern oder Lehrer ein Buch geliehen werden.

Die Leihbibliothefare muffen auch ein genaues Berzeichniß ihrer Abonnenten führen.\*)

Die besondere Aufsicht auf die Leihbibliotheken haben in ben Provinzen die Polizei=Direktionen und die Revisiones-Aemter unter Leitung bes Landes-Brafidiums.

Wer, ohne dazu befugt zu sein, eine Leihbibliothet halt, begeht eine schwere Polizei-Uebertretung, und wird nach §. 64 bes II. Theils bes Strafgesethuches behandelt.

Außer ber erwähnten Rauzion muffen bie Leihbibliothefare eine besondere jährliche Abgabe, "Recognizion" entrichten, die in Wien 200 fl., in Brag und Best 150 fl., in ben übrigen Städten, in welchen Leihbibliothefen gebulbet werben, 100 fl. beträgt.

In neuester Zeit wurden in einigen Hauptstädten Lesevereine ausnahmsweise gestattet; die Bewilligung einen Leseverein zu gründen, stößt jedoch auf sehr viele Schwierigkeiten, da Lesekabinete für schäblich gehalten werden. \*\*) Solche Lesevereine stehen unter einer besondern Aufsicht.

Diese Beschränkungen ber Lesefreiheit können burch keine gefährlichen Zeitumftanbe, die im Schatten bes tiefen Friedens ohnehin nicht vorhanden find, also selbst nicht burch ein Rothrecht gerechtfertigt werden.

Richt von einer zwedmäßigen Leitung ber Lesefreiheit ift hier bie Rebe, \*\*\*) sonbern von einer Erschwerung ber Lekture, bie ein

<sup>\*) @</sup>benba \$. 13.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Lefetabinete find literarifche Berfammlungsorte" heißt es in ber Eingangs ermähnten Rote, "gegen eine bestimmte Eintrittsgebuhr." Sie wurden mit hoffanglei. D. v. 3. Aug. 1798 verboten, "ba ber Erfahrung gemäß biefe fogenannten Lefetabinete statt einigen Ruben zu fliften, schablich geworben finb.

<sup>\*\*\*) §. 7</sup> ber Rote fest eine folche Leitung voraus, indem in bemfelben bie Bezeichnung ber Bucher, bie Leibbibliothefare haben muffen und burfen, mit ben

Beburfniß bes Boltes geworben ift, ohne bie tein geiftiger Bertebr, feine fortschreitenbe Rultur, feine Beredlung ber Gefinnung möglich ift.

Wenn Leihbibliothefen nur an einigen Orten einer so großen Monarchie, Lesevereine nur ausnahmsweise gestattet werden, während ohnehin Buchbruckereien und Buchhandlungen auf eine verhältnismäßig sehr kleine Zahl von Städten beschränkt sind, so entsteht die Frage: auf welche Weise soll bas Bolt sein geistiges Bedurfniß befriedigen?

Es ift hier nicht von verbotenen Schriften bie Rebe, sonbern von erlaubten, beren Benützung aber für die große Mehrzahl ber Staatsbürger unmöglich gemacht wird, die eben nicht die Mittel bestitzen, ohne in hinlanglicher Anzahl vorhandene Leihbibliotheken, ohne Lesetabinete, ober Lesevereine ihre geistigen Bedürfniffe zu befriedigen.

Sonst hangt die Freiheit zu lesen genau zusammen mit ber Preffreiheit. "Benn und in so weit der Staat Preffreiheit anerstennt," sagt Belfer, der unermüdliche Kämpfer für geistige Freiheit, "wird er auch die Lesefreiheit gestatten." Allein wie die österreichische Bücherpolizei einen ganz andern Karakter zeigt, als sonst die gewöhnsliche Gedankenbeaussichtigung, so zeigt sich auch dier kein Berhältniszwischen der Schreibs und Lesefreiheit. So vernichtend auch die Zemsur mit ihrer Scheere eingreift, so kann man doch schreiben, weil bei Anwendung einer selbstmörderischen Selbstzensur noch Gedanken übrig bleiben, deren Bappenzeichen den Zensoren unbedenklich erscheinen. In diesem Verhältnisse sollte man doch wenigstens auch Lesefreiheit haben! Allein die große Mehrzahl der Bevölkerung ist dieses mächtigen Bildungsmittels beraubt, weil Leihbibliotheken und Lesevereine in dem größten Theile der Monarchie verboten sind.

Durch biefe Buftanbe wird gerabe bas hervorgerufen, was man vermeiben will — bie Gesehübertretung muß nothburftig erfeben, was bas Gefet nicht nehmen follte.

Daß bie alten Ansichten bei ber Polizei noch gang unmobifizit

Borten eingeleitet wird: Um mittelft ber Leifbibliotheten ben Gefchmad ber Lesowelt zum Beften zu leifen, und fie zu wirflichen Bofdrbeuungsanstalten ber Bilbung zu erheben u. f. w.

Geltung haben, beweift die Aeußerung bes Präsidenten ber Bolizets zenfurhofftelle über ben in Wien bestehenden juribisch politischen Leses verein. Obgleich dieser Berein in der politischen Lesture ungemein beschräuft ist,\*) so äußerte doch Se. Ercellenz, als abermals um die Erlaudniß gedeten wurde, einige in ganz Deutschland geachtete Organe der Presse halten zu dursen, sein großes Mistrauen gegen den Leseverein mit den benkwürdigen Worten: "Dort lesen sich die Leute zu Berbrechern."

## Besudere Aufficht aber bildliche Geiftesmerke.

Die Aufficht auf bilbliche Geifteswerke ift so umfassend, wie bie auf schriftliche. Sier kommen in Betracht

- L Eigentliche Benfur Borfdriften.
- II. Gewerbevorschriften.
- III. Die besondere polizeiliche Aufficht auf Gemalbe, Zeichnungen zc.

## L Gigentliche Benfur Borfdriften.

Der praventiven Zensur unterliegen A. Holzschnitte, Kupferstiche, Lithographien, B. Zeichnungen auf Stoffen, Manufakten, Fabrikaten aus was immer für einem Materiale, C. Schilder und Ueberschriften mit Indegriff von Grabschriften, D. Denkmungen.

#### A.

Bon Aupferstichen jeder Art und Borstellung, Landkarten, Prospecten, Miffen von Städten, Festungen, Gränzen, Kuften, Handsteichnungen mußte früher nach 8. 13 der 3. D. vor der Gravirung das Original der Zeichnung beim R. A. eingereicht werden. Später ward gestattet, daß bei Aupferstichen und Landkarten aller Art auf

<sup>\*)</sup> Bergebens bittet biefer Berein um bie Erlaubnif, einige mifliebige politische Blatter und Journale halten zu burfen. Die Granzboten, ber Derold, bie Bremer, die Beferzeitung, bie Kölnische, die Konftituzionellen Jahrbucher, Biesbermanns Gegenwart und Jufunft wurden ihm beharrlich verweigert.

bie Gefahr bes Berlegers ber erfte Probeabbrud gur Zenfur vorgelegt werben fonne; boch soll jeber andere vor erhaltener Zensubewilligung gemachte Abbrud mit berselben Strafe belegt werben, welche auf Zensurübertretungen in bem Strafgesethbuche angebroht ift. \*)

Denselben Borschriften unterliegen Lithographien. Diejenigen, bie auf Steinbruderei und Papierographie Befugniffe erhalten haben, muffen fich ben Zensurvorschriften aufs genaueste unterziehen.

Zebes Eremplar ber von ben Rupferbruckern zum Drucke be förberten Zensurgegenstänbe, auf welches die Druckewilligung gesett worden, muß von den Druckern mehtere Jahre hindurch aufs sorg-fältigste ausbewahrt werden, damit sie sich in vorkommenden Fällen damit gehörig auszuweisen vermögen.

Besondere Borfichten fommen in Anwendung: a. bei Landfurten, b. bei Portraits, c. bei Spielfarten.

#### a. Bei Canbfarten.

Bei Landfarten gelten folgende besondere Bestimmungen:

- 1. Bei jeber zur Zensur kommenden ober neu aufzulegenden Karte, welche in einer inländischen Kunsthandlung zu erscheinen bestimmt ist, muß der ganze Titel berselben vorgelegt, und dieser auch auf den Zensurzettel vollständig übertragen werden.
- 2. Auf Debikazionen von Karten muffen biefelben Borfchriften av gewendet werden, welche für Dedikazionen gedruckter Bette bestehen. (S. 313.)
- 3. Bei neuen inlandischen Original-Rarten, benen amtliche Deffungen zu Grunde liegen, muß immer die Bewilligung jener Behörbe, welche die Meffung veranstaltete, beigebracht werben. †)
- 4. Bon feiner neuen ober neu aufgelegten Rarte barf eine An-

<sup>\*)</sup> hoffanglei D. v. 7. Mai 1813.

<sup>\*\*)</sup> Rommerg. hoftommiffions : Detret v. 12. Rai 1818. Reg. . 3irf. v. 20. Dai 1818.

<sup>\*\*\*)</sup> Reg. : Birf. vom 17. Juli 1825 über Einschreiten ber Boligeit. v. 4. Juli 1825.

<sup>†)</sup> Berorbnung ber Boligeih. v. 23. August 1810.

kindigung jum Drude jugelaffen werben, ehe bie festgesetten Pflicht-Exemplare abgeliefert worden find. (S. 325—328.)

## b. Bei Portraits. (S. 285.)

Die Polizeis Zensurs Hofstelle erklarte, baß bas Bildniß Seiner t. L. Majestät sich zur Darstellung in Zivil-Aleibern nicht eigne; es könne bagegen allenfalls eine einfache Unisorm mit ben Orbens Destorazionen geziert, gewählt, und sonach biese Darstellung für ben öffentlichen Berkauf in Aupfer gestochen werben. Aus benselben Bes weggründen, aus welchen das Bildniß Seiner Majestät sich zur Darstellung in Zivilkleibern nicht eigne, sollen übrigens auch die Bildnise ber Prinzen des allerhöchsten Kaiserhauses in Kupferstichen ober Steindruden niemals in Zivilkleibern, sondern nur in Unisorm mit der Ordens Deforazion dargestellt, zum öffentlichen Berkause zugeslassen werden. \*)

Bon dieser Borschrift wird zuweilen mit besonderer Bewilligung abgegangen.

Die in Kupfer gestochenen, ober auf Stein gezeichneten Portraits lebender Personen durfen nur dann zum Abdrucke zugelassen werden, wenn lettere ihre Einwilligung zum Abdrucke schriftlich ertheilt haben. (Bergl. S. 314.) Das R.-A. ist verpflichtet, diese Borschriften genau zu befolgen; da aber hier und da, besonders bei Fürsten und regierenden Häuptern, bei berühmten in- und ausländischen Staatsmännern, Gelehrten, Künstlern zc. zc. Ausnahmen von der erwähnten Regel Statt sinden durften, so hat das R.-A. in solchen Fällen derlei Portraits lebender Personen jedesmal vor dem Abdrucke der Polizeih. zur Prüfung vorzulegen, ob die schriftliche Einwilligung der dargestellten Person nothwendig sei oder nicht. \*\*)

#### c. Bei Spielfarten.

Um jeder Nebertretung ber wegen ber Zenfur, bann bes Rachbrudes und Rachstiches bestehenben Borschriften bei Berausgabe ber

<sup>&</sup>quot;) Defret ber Boligeib. v. 26. Oftober 1825.

<sup>\*\*)</sup> Defret ber Bolizeih. v. 9. Rovb. 1820.

Spielkarten zu begegnen, haben die Obrigkeiten ben Kartenmalern zu bebeuten, daß sie in allen Fällen, in welchen ihre Erzeugnifie von den seit unvordenklichen Zeiten üblichen allgemein bekannten Figuren, sie mögen mittelft Holze, Kupfere, Steinstiches, oder auf welch immer für eine Art hervorgebracht werden, abweichen, sobin auf neue bildliche Darstellungen mit ober ohne Text sich gründen, die in Hinsicht der Zensur bestehenden Gesetze sich gegenwärtig halten und befolgen sollen.

Wenn Holz-, Kupfer- ober Steinstiche jeder Art und Borstellung zum öffentlichen Berkause bestimmt sind, so werden sie ohne Unterschied, ob sie im In- ober Auslande herausgegeben wurden, abermals zensurpslichtig, und mussen dem R.-A. vorgelegt werden, das über die Zensurbewilligung entscheibet. \*\*)

Roch ist zu bemerken, daß die Borschriften, welche k. k. Untersthanen verbieten, irgend eine Schrift außer Landes ohne Bewilligung der inländischen Zensur drucken zu lassen (S. 286), auch auf Aupsersstiche, Lithographieen u. s. w. angewendet werden. Um jeden Zweisel in dieser Beziehung zu beseitigen, wurde mittelst HoskanzleisBerordu. vom 18. Dezd. 1823 bekannt gemacht, daß kein Aupserstecker, Steinsdrucker oder anderer Kunstler dieser Gattung, wenn er sich nicht der gesehlichen Ahndung aussehen will, die von ihm für einen ausständischen Berleger versertigte oder zu versertigende Stichs oder Druckarbeit in das Ausland versenden darf, ohne dieselbe vorher entweder in der Zeichnung oder auf seine eigene Gesahr in dem ersten Abdrucke der inländischen Zensurbehörde zur Prüfung vorgelegt, und von ihr das Erkenntniß der Zulässigseit erwirkt zu haben.

B.

Bei Stoffen, Manufakten und Fabrikaten mit Zeichnungen sollen nicht blos die Rommerz Borschriften in Anschlag gebracht werben,

<sup>\*)</sup> Rieb. offt. Reg. : Berordn. v. 18. Juni 1828 an bie f. L. Rreissanter. ber Biener Magistrat und bie Dominien Biens.

<sup>\*\*) §. 13</sup> ber 3. . D.

<sup>\*\*\*)</sup> Defret ber f. f. Polizeih. v. 31. Dezb. 1823. Reg. 3irf. v. 4. 3anner 1824.

sondern in so ferne Zeichnungen jeder Art auf was immer für einem Materiale, und wie immer solche angebracht erscheinen, dem allgesmeinen Zensurgesetze unterliegen müssen, so müssen auch die Stosse und Kabrikate selbst, auf welchen unzulässige Embleme und Zeichsnungen, wie immer ausgenommen worden sind, nicht blos nach den Kommerz-Borschriften beurtheilt, sondern auch den Zensurgesetzen gesmäß als verbotene Zensurartikel behandelt werden. \*) Zene Handelsseute, welche solche Stosse entweder der Zensur entziehen, oder vor der Zensur oder auch nach dem ausgesprochenen Zensurverbote verskausen, sollen der strasselselschen Ahndung unterliegen. (Bergl. "Strasbestimmungen").

Mit Erlaß ber Polizeih. vom 27. Juni 1831 wurde verordnet, daß kunftig die Maler, Steindruder, Modellisten, Bolls und Seidensschriftanten, Druder, Dosenfabrikanten, Ladirer, Spengler und bers gleichen Gewerbsleute, wenn sie ein zum Berkaufe gewidmetes Stud mit einer Abbildung versehen wollen, vor allem die Zeichnung dieser Abbildung ober einen hievon verfertigten Probeabbrud in der Hauptstadt des Landes der PolizeisDirekzion, in den Kreisen aber dem bestreffenden Kreisamte zur Prüfung vorweisen, und sofort die Bewilligung zur Ausführung derfelben nachsuchen sollen, um sich in vorssommenden Fällen darüber ausweisen zu können, indem widrigenfalls gegen sie wegen Lebertretung der Zensurgesetze das Amt gehandelt werden müßte. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Eröffnung ber Boligeib. v. 25. Dezbr. 1821. Berordnung bes mabr. fchles. Guberniums v. 12., bes bohm. v. 20., bes fleiermark. v. 23. 3anner 1823.

<sup>\*\*)</sup> Das Brafibium bes bohm. Guberniums, bas biefen Erlaß mit Berordnung vom 18. Juli 1823 kundmachte, außerte in berselben: "Bielfältige Bahrnehmungen haben gezeigt, daß häufig Darftellungen auf Dofen, Tabatpfeifen, Bruftnabeln, Ringen, Taffen und selbst auf Aushängschildern, so wie auf hanbschuhen, Raffeetüchern, Tischblättern von Bachsleinwand, Schnupftüchern und andern Mobegerathschaften und Stoffen vortommen, welche theils in politischer Beziehung auftößig erscheinen, theils wegen Obschnität und Schlüpfrigkeit der dargestellten Gegenstände den bestehenden Censurvormen zusolge beanstäubet werden muffen.

In die erfte Rathegorie gehören unter anbern bie Bilbniffe ber Koriphaen ber verfchiebenen Revolutionen, bann Anfpielungen auf biefe Revolutionen und

C.

Innerhalb ber Linien Wiens darf Riemand ohne Bewilligung Schilder und Ueberschriften an Häusern, Fabriken, Gewöldern, Rieberlagen, Kirchen und Grabstätten ohne Bewilligung anbringen. Die Bewilligung ertheilte früher nach dem n. öster. Reg. Zirk. v. 13. Ang. 1812 die k. k. Stadthauptmannschaft, jest ist sie nach Reg. Berordn. v. 10. Septbr. 1824 der Regierung selbst vorbehalten. Alle Ansschriften und Schilder, die von der Regierung bewilligt werden, müssen jedesmal, wenn sie von den Schriftzeichnern, Lacirern oder Walem nach Maßgabe der Bewilligung ausgeführt worden, der Obrigkeit vorgelegt werden, welche sich überzeugen muß, daß keine Abweichung von der Borschrift eingetreten sei.

Für die Zensur der Grabschriften der Juden in Böhmen bestehen besondere Rormen. Die Juden in Böhmen muffen alle Grabschriften in dreifachen Exemplarien zur Zenstrung und weitern Amtshandlung überreichen. Ein Exemplar muß von dem Ortsrabina

Scenen aus benfelben; in bie zweite Rathegorie find insbesondere mehrere ber ber tannten Rrahwinkliaden zu rechnen, bei benen unfittliche Objette und plumpe 3mei beutigkeiten bem Bublifum zur Schan gestellt werben.

Da sich bie handhabung ber in Kraft ftebenben Censurnormen nicht bios auf eigentliche Gemalbe und auf bie Erzeugniffe bes Grabstichels und ber Lithor graphien beschränken fann, und ba es zur Beseitigung politischer Anstößigkeinen, wie aus Rudsichten für die öffentliche Sittlichkeit unumgänglich notigig ift, bas bei Behandlung ber Eingangs bezeichneten Kunsterzeugniffe und Mobeartikel allent halben in dem Umfange der Monarchie nach gleichen Grundsaben vorgegangen werbe; fo etc. —

Bugleich schreibt biese Berordnung für Bohmen vor, über die ertheilten Zenssundern eine eigene Bormerfung mit Ramen, Stand, Beschäftigung, Wohnort des Erzeugers ober handelsmannes, Angade und Jahl der Zenfurdbiefte, der kurzen Darstellung der Zeichnung etc., Anmerkung über die ertheilte ober verweigerte Bewilligung zu führen, und die lettere, wo es zulässig ift, auf das vorgelegte Zenfurstud zu sehen. Diese Borschrift wurde in Böhmen mit Berordnung vom 28. Juli 1839 republizirt, und den Kreishauptleuten zur Pfickt gemacht, durch wiederholte Knudmachung dafür zu sorgen, daß bieselbe ron den obrigkeitlichen Aemtern und Magistraten genau überwacht werde.

zum Beweise, daß er gegen die Grabschrift nichts zu erinnern habe, beutsch unterfertigt sein. \*) Später wurde diese Borschrift erneuert, und ben Steinhauern, Tischlern und allen Gewerbsleuten, die sich mit der Eingrabung oder Zeichmung dieser Grabschriften auf Stein, Blech, Eisen oder Holz befassen, mit dem Beisahe bekannt gemacht, daß sie keine solchen Grabschriften eingraben, malen oder zeichnen sollen, wenn der ihnen vorgelegte schriftliche Aussah nicht mit der Zensurbewilligung versehen ist. Die Bewilligung sollen die Gewerbsleute zu ihrer Deckung genau bewahren. \*\*)

#### D.

Unter Joseph ward die Ausprägung ber von Privaten verfertigten Kunst-Medaillen blos an die ertheilte Bewilligung der Zensur gebunden. \*\*\*)

Im Jahre 1816 wurden jedoch Denkmungen noch einer besonbern fritischen Beurtheilung unterworfen, und die Verfertigung und Ausprägung berselben wird jest nur unter folgenden Borsichten gestattet:

- 1. Hat es ben Gold- und Silberarbeitern und andern Privaten in Fällen, wo sie die Prägstempeln zu Tauf-, Firm- und Schulpfennigen auf eigene Rechnung verfertigen laffen wollen, frei zu stehen, solche durch die munzämtlichen Graveure ober durch andere in diesem Fache geubte Privatkunstler versertigen zu laffen, jedoch muß jeder solchen Schau- und Denkmunze der Rame des Graveurs beigefügt sein.
- 2. Die Ausprägung folder Schau- und Denkmungen, fie mag in was immer für einer Medaille beabsichtigt werben, barf nur bei bem Mungamte geschehen, ba Privaten nicht gestattet ift, berlei Gegenstände felbst zu prägen.
- 3. Private ober auch mungamtliche Graveurs, welche bie Auspragung folder Schaus und Denkmungen bei bem Mingamte für

<sup>\*)</sup> Bohm. Guber. : Berorbn. vom 10. April 1810.

<sup>••) &</sup>quot; " vom 7. Juni 1813.

<sup>\*\*\*)</sup> Softammer Berorbn. vom 20. Mary 1783. Deflerreid. Benfur.

ihre Rechnung bewerkftelligt wunschen, haben selbe mit Beibringung von Abbruden ober Paußirungen, ober boch ber Zeichnungen berselben, bann ber Zensurbewilligung bei bem Munzamte anzwsuchen, bieses hat solche ber Landesstelle vorzulegen, bamit dieselbe allenfalls über Einvernehmung ber bortigen Afabemie ber bilbenben Kunfte in Absicht auf bas Kunftfach hiezu nach Befund die Beistimmung ertheilen könne.

Wenn die Stode zu berlei Medaillen aber von Munz-Graveuren für Andere oder für ihre Rechnung verfertigt werben sollen, so sind diese Bewilligungsgesuche gehörig instruirt dem Munzamte vorzulegen, um sie an die Hosfammer einbegleiten zu können, damit solche durch den Kammer-Medailleur, dann Munzgraveur-Akademie-Direktor in Absicht auf das Kunstfach beurtheilt werden können, und von Munzgraveuren nur kunstmäßige Arbeiten im Bublifum ersicheinen mögen, worüber sohin die dießfällige Bewilligung erfolgen wird.

- 4. Rur nach erfolgten berlei Bewilligungen von ber Lanbesfielle, ober, nach Maßgabe bes erwähnten Borbehaltes, ber Hofftelle,
  barf bas Müngamt die Ausprägung solcher Müngen für Brivate nach
  Zulaß anderer amtlichen Arbeiten vornehmen.
- 5. Berftehet fich, bag berlei Schaus und Denkinfungen in bem für Mebaillen vorgeschriebenen Golbs und Silberfeingehalt ausgen mungen tommen. \*)

Diese vielsache politische und kunftrichterliche Zensur ift mit so vielem Zeitverluste verbunden, daß schon beswegen ein einsachens und zwedmäßigeres Versahren höchst wünschenswerth wäre. Uebrigens gilt hier von der kritischen Zensur dasselbe, was oben von der kritischen Bücher-Zensur gesagt wurde.

So wenig die literarische Kritit ber Zensoren, ihrem Zwede go maß, mittelmäßige, seichte, ja schlechte Bucher unterbruden tonnte, eben so wenig vermag die eben erwähnte, tunftrichterliche Kritit bit

<sup>\*)</sup> hofbetret vom 2. Mai 1816. Bohm. Guber. Berord. vom 15. Jui 1816; republigirt in Bohmen mit Prafib. Berordnung vom 25. Juli 1839.

Runft auf eine hohere Stufe ju bringen, ober ichlechte Probutzionen ju unterbruden.

Rur bort, wo bie Runft frei ichaffen barf, fann fie eine große Bufunft haben, wo jeboch bie Gelbstftanbigfeit bee Runftlere an fo vielen Schranken icheitert, wird bie Runft nie Bebilbe ichaffen, welche Griechen und Romer ohne Benfur ins Leben riefen.

## U. Gewerbevorfdriften.

Die Bilbergenfur wird burch bie Beaufsichtigung bes Gewerbs. betriebes ber Rupferbruder, Lithographen, Runfthandlungen und Haufirer unterftüst.

Es ift unterfagt, Steinbruds ober Rupferbrudpreffen ju halten, ohne dazu befugt zu sein. Dhne einer befonbern Bewilligung zu beburfen, tonnen jedoch Gewerbeleute Stoffs und Prefroerte halten, in fo ferne folche jur Betreibung ihres Gewerbes nothwendig finb.\*)

Die Kartenmaler gehören nicht unter bie Gewerboleute, welchen ber Gebrauch einer Rupferbruchpreffe gestattet ift, weil eine folche Breffe jum Betriebe ihrer Fabrifazion nicht nothwendig ift. \*\*)

Berfonen, welchen auf Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen im Sache ber Tipographie und Lithographie von allerhöchften Orten Brivilegien verliehen worben, find nicht berechtigt, barauf ben Anspruch ju begrunden, diese Privilegien selbst auszuüben, oder fogar neue Buch -, Stein - und Rupferbrudereien ju errichten. daher verordnet, daß bei Berleihung von Brivilegien im Fache ber Tipographie und Lithographie immer bie ausbruckliche Klaufel beis gefest werde, daß die Brivilegien-Inhaber, so lange ihnen nicht felbftftanbige Befugniffe auf bie erwähnten Befdaftigungen verliehen worben, ihre Privilegien nur burch lleberlaffung an bereits befugte Druder ju benüten berechtigt feien. \*\*\*)

Bei Berleihung von Befugniffen jur Ausübung ber Rupfer-

<sup>&</sup>quot;) hoftangl. Detret vom 2. Juni 1807.

<sup>\*\*)</sup> Gubern. Berorbnung in Steiermart vom 15. Darg 1826.

<sup>\*\*\*)</sup> Berord. ber Polig. : und Benfurhofftelle vom 29. Juli 1826.

bruderei muß Rudficht genommen werben, theils auf den Ort, in welchem man die Druderei betreiben will, theils auf die Zahl der bereits ertheilten Besugnisse, endlich auf die personlichen Eigenschaften der Bewerber.

Die Bestimmungen, welche bei Ausübung ber Steinbruderei und Bapierographie als Richtschnur gelten, find folgende:

- 1. Die Ausübung ber Steinbruderei, so wie ber Papierographie ift nur bemjenigen gestattet, ber ein Befugnif hierzu erhalten hat.
- 2. Die Verleihung eines solchen Befugnisses in erfter Infang steht ben Länderstellen im Einverständnisse mit ber Polizeis und Zensurbehörde zu.
- 3. In Refursfällen entscheibet bie allgemeine Hoffammer im Emvernehmen mit ber Bolizei und Zensurhofftelle.
- 4. Die Errichtung einer Steinbruderei wird ausschließlich nur in Haupt : und Provinzialstädten, wo eigene landesfürstliche Bolizeibehörden bestehen, gestattet.\*)
- 5. Wer ein Befugniß ansucht, muß seine Geschicklichkeit barthun, zugleich ein Mann von erkannter Rechtlichkeit, auch bemittelt und angeseffen sein.
- 6. Diejenigen, die solche Befugnisse erhalten, haben sich nicht mu ben Zensurvorschriften auf das genaueste zu unterziehen, sondern es wird ihnen auch zur Pflicht gemacht, für jeden Unfug, der durch ihre Leute getrieben wird, selbst zu haften, jedes Individuum, welches sie dabei verwenden wollen, mit genauer Bezeichnung der Art seiner Berwendung, der Polizeibehörde vorläusig namhaft zu machen, auf die Handlungen ihrer Leute auch außer den Werkstätten genaue Obsicht zu tragen, bei dem mindesten Verdachte, daß eine solche Person außer den Werkstätten sich mit Steinbruckarbeiten besasse (was durchaus streng

<sup>\*)</sup> Rach bem Patente v. 18. Marg 1806 (ber Buchhanblerorbnung) § 2 burfen Rupferbrudereien eben so wie Buchbrudereien und Buchhanblungen unt in Provinzialhauptftabten ober in Stabten, wo ein Kreisamt feinen Sit hat, er richtet werben,

verboten ist) die Polizei hierauf aufmerksam zu machen, endlich auch der Polizei jedes Individuum, welches aus der Arbeit tritt, immer namentlich mit Beifügung der Beranlassung des Austrittes und der sonst dabei obwaltenden Umftande anzuzeigen.

7. Die Uebertreter biefer Borfchriften find nach bem Gefetbuche über Berbrechen ober nach bem Gefetbuche über fcmere Bolizeis übertretungen zu bestrafen.

Diese Normen wurden im Einverständnisse mit der Polizeih. und in dem Geiste der bereits vorausgegangenen Anordnungen durch Defret der Kommerz-Hoffommission vom 12. Mai 1818 sestgestellt; die darin enthaltenen Berbindlichkeiten erstreckten sich auch auf die bereits erstichteten Steindruckereien. Die unter 4 und 6 enthaltenen Bestimsmungen, so wie die rückwirfende Kraft berselben wurden bereits früher durch die n. dft. Reg. Berordnung vom 10. Dezb. 1816 sestgestellt.

Um ben hanbelsverkehr mit bilblichen Geifteswerken ju übers wachen, bestehen noch folgende befondere Borfchriften:

Runfthandlungen in Kreisstädten, wo fein Bucher Rev. Amt fich befindet, durfen nur solche Kunftsachen führen und verkaufen, welche fie über Wien bezogen haben, und die sohin bei bem Zentrals Bucher Rev. Amte ber Revision gehörig unterzogen wurden. \*)

Bon dem Hausirhandel wurden zwar durch das Patent vom 5. Mai 1811 SS. 6 und 7 Bilder ausgeschlossen; allein, wenn gleich das Hansiren mit Bildern verboten ist, so kann doch keinem Hausirer, so wenig wie jedem andern Inländer versagt werden, mit Bildern und andern gestochenen Blättern auf Jahrmärkten Handel zu treiben. Auf den Jahrmärkten wird nach der bestehenden Marktifteriheit von keinem Marktifteranten, und sohin auch nicht von jenen, welche Bilder oder Kupferstiche zum Marktverschleiße bringen, der Ausweis eines besondern Besugnisses geforbert.

Es bleibt jeboch ahnungswürdig, wenn verbotene Bilber zum Marktverschleiße gebracht werben. Solche verbotene Bilber find bei ber Revision abzunehmen, ber Sanbler ift noch besonders zu bestrafen,

<sup>&</sup>quot;) Reg. . Berorbn. vom 17. Rovbr. 1818.

und zu verwarnen, daß et bei ftrengerer Ahnbung fich von Ginführung verbotener Bilber bei seinem Marktverschleiße zu enthalten habe. \*)

III. Befonbere polizeiliche Aufficht über Gemalbe, Beichnungen u. bgl.

Die Polizei hat ihre Aufmerksamkeit auf ärgerliche, ausgesehte Gemälbe zu richten, \*\*) und über bie genaue Beobachtung ber ans geführten Borfdriften zu wachen. Sie wird hierin von ben R. Ne. unterftüht.

Besonders strenge haben die Dominien und Obrigkeiten darüber zu wachen, daß nicht auf Ringen, Kreuzen, Dosen u. s. w. simbolische Gemälde oder Zeichen der verbotenen geheimen Gesellschaften, als der Freimaurer, besonders der Karbonari, in Umlauf kommen. (Bergl. Seite 262.)

Um jebe Anstößigkeit bei Kirchengemalben und Statuen, jebe unpassenbe und unanständige Darstellung bieser Art zu beseitigen, darf kein solches Gemälbe ober andere Darstellung in einer Gott geweihten Stätte zur Schau ausgestellt werden, ohne vorher um die dießfällige Bewilligung unter Anschließung des Gemälbes oder wenigstens einer treuen Stizze davon, bei dem Ordinariate angesucht, und die Beswilligung erhalten zu haben.

In Theaterbeforazionen burfen keine Figuren ober Gemalbe ersscheinen, welche die Sittlichkeit ober Anständigkeit verlehen. Auf der Buhne darf weder das Aeußere oder Innere einer Kirche, einer Kaspelle oder eines Klosters, noch ein Kruzisir oder ein Heiligenbild vorgestellt werden. \*\*\*)

# Organisazion der ordentlichen Auffichtsbehörden.

Es giebt wie gezeigt wurde, gar feine Behorbe ober öffentliche Anftalt, die nicht nach bem Gefete, ober ber eingeriffenen Braxis an

<sup>\*)</sup> hoffanglei : D. rom 10. Febr. 1826.

<sup>\*\*)</sup> Reg. Defret vom 1. Rovb. 1791.

<sup>\*\*\*)</sup> Inftrut. fur bie Theater-Infpet. v. 5. Dezbr. 1803.

ber Aufficht über bie Preffe wenigstens in gewiffen Fallen Theil zu nehmen berufen mare, ober fich bagu' berufen fühlte.

Das Berfahren bei ber Zensur ber Handschriften zeigt, baß sowohl die höchsten Hofstellen, als die untersten Organe der Polizei Praventiv-Maßregeln gegen die Presse handhaben. Ferner geht aus der vorangehenden Darstellung hervor, daß die österreichische Zensur theils eine weltliche, theils eine geistliche, theils eine Fakultäten und Fachzensur ift, wodurch auch der Karakter der Aussichtsbehörden ein verschiedenartiger wird. Wir haben jedoch hier nur jene Behörden und phisischen Personen im Auge, die vorzugsweise an der Beaufsichtigung der Presse Theil nehmen und ordentliche Glieder der weltlichen Zensur sind.

Bu biefen gehören

- a. Die Boligei-Benfur-Bofftelle.
- b. Die ganberftellen.
- c. Die Rreisamter.
- d. Die Revisionsämter.
- e. Die Benforen.
- 1. Die Boligeibehörben.

## a. Die Boligei . Benfur : hofftelle.

Die Bolizei-Zensur-Hofftelle steht an ber Spite ber Zensurvers waltung. Sie ift im Grunde die einzige Zensurbehörde von entschies benem Einflusse, da alle Schriften von einiger Bedeutung oder einisgem materiellen Umfange von ihr die Drudbewilligung erhalten. Der Prafident entscheidet über alle berlei Borsommnisse ausschließlich. Eine tollegialische Berathung und Schlußfassung über die Zenssurobjekte sindet nicht Statt.

#### b. Die Banberftellen.

Die Länderstellen haben die Leitung des Zensurwesens in den Provinzen. In einigen Provinzen sind die Revisions-Aemter mit denselben vereinigt. Ihre bereits im Laufe dieser Schrift bezeichnete Wirksamkeit auf dem eigentlichen Gebiete der Zensur bezieht sich auf

wenige, aber sehr wichtige Objekte. Sie üben auch richterliche Funks zionen bei Zensurkontravenzionen. Ihre Berichte und Anzeigen in Zensurangelegenheiten muffen sie der Bolizeis Zensurs Hofftelle ers statten. \*) Unter Joseph II. hatten sie einen viel größeren Wirkungsskreis. (Bergl. S. 147 u. 149.)

#### c. Die Rreisamter.

Es ist die Sache der Areishauptleute, den Gebrauch oder Mißsbrauch der Druckfreiheit zu kennen. (Instr. für die Areishauptleute v. 9. März 1792.) Die Areisämter sollen kein Buch ohne Zensur drucken oder verkausen lassen,\*\*) sie überwachen die Buchhandlungen und Buchdruckereien, die sich in den Areisstädten befinden, so wie Bücher= und Bilderkrämer. Bücher der Reisenden, die angehalten werden, sollen an dieselben oder an die R.-Ae. gesendet werden u. s. w. \*\*\*) Sie veranlassen die Aundmachung der Zensurverordnungen in den Areisen, denen sie vorstehen, und wachen, daß sie streng besfolgt werden. (Bergl. S. 383.)

#### d. Die Revifione : Memter.

Die Wirksamkeit ber Revisions-Aemter wurde im Berlaufe biefer Schrift bereits angegeben. Die R.-As, sind die Mittelpunkte bes Zensurverkehrs, die Antichambres oder Borhöfe der niedern, hohen und höchsten Zensur. Solche Aemter befinden sich in Wien, Ling, Salzburg, Grät, Innsbruck, Laibach, Triest, Prag, Brunn.+)

<sup>\*)</sup> S. D. v. 18. Sept. 1801.

<sup>•\*)</sup> Berorbn. v. 26. Nov. 1785.

<sup>· \*\*\*)</sup> S. . D. v. 6. Marg 1798.

<sup>†)</sup> In ben nicht jum beutschen Bunbe gehörenben Gebietstheilen find eigene Rev. Memter, wie in Lemberg fur Galigien, Besth und Prefiburg fur Ungarn, in Bara fur Dalmatien.

In ben italienischen Provinzen bestehen eigne Benfurbehorben, und zwar in Mailanb

<sup>1.</sup> eine proviforifche Benfurbebotbe mit vier Benforen; (zwei weltlichen, zwei geiftlichen Stanbes).

Das Personale in dem Zentral Bucher Revisionsamte in Wien wurde in neuester Zeit vermehrt, und besteht gegenwärtig aus einem Direktor mit dem Range eines f. Rathes, vier Revisoren, zwei Kanzelisten, einem Afzessisten, einem Amtsregistranten und drei Konzepts- Braktikanten.

In den Provinzial=R.=Ae. besteht das Personale gewöhnlich aus einem Revisor und einem Praktikanten; dus R.=A. in Prag vers fügt auch über zwei k. k. Gubernialkanzelisten. In Prag ist auch ein Revisor für hebräische Werke bestellt, ebenso in Lemberg.

Die Revisionsbeamten find bie einzigen fichtbaren Glieber ber öfterreichischen Zensurverwaltung, und muffen beghalb bie volle Laft bes Grolles ertragen, welchen bie hohen und niebern Schriftrichter burch ihr geheimes Balten hervorrufen. Besonbers hat bas Zentral-Bucher-Rev.-Amt fehr viele Mube und Arbeit, um Die Seite 339 - 342 erwähnte Zettelgesetzgebung ber Beamten ber Bolizeihofftelle in Ginflang mit ben bestehenben Befegen gu bringen, benen fie häufig gang wiberfprechen. Deffen ungeachtet find fie oft genug ungerechten Angriffen ausgesett, und bilben in mehrfacher Beziehung bie Guhnopfer ber geheimen Zenforen. Obgleich bas Revistons-Amt in Wien ben Titel eines Zentral=Bucher=Rev.=Amtes führt, und in fietem unmittelbaren Berkehre mit ber Boligeih, fteht, fo ift es boch nach einer anffallenden Anomalie viel befdranfter als bie R. - Ae. in ben Bro-Bahrend namlich lettere befugt finb, fleineren Auffagen harmlosen Inhalts die Drudbewilligung zu ertheilen, ift bas Zentral-Bucher-Rev.-Amt in Wien fo beschränkt, bag es nicht einmal einen

<sup>2.</sup> Ein provisorisches f. f. Bucher-Revisions-Amt mit einem Borfteber und zwei Revisoren.

Sonft bestehen noch in ber Lombarbei provisorische Bacher Benforen und Revisoren in Breecia, Mantua, Cremona, Bergamo, Lobi, Como, Pavia, Sondrio.

In Benebig besteht eine f. f. provisorische Zensurbehorbe, die mit bem Buchers. R. . A. vereinigt ift, und einen Borfteber, vier Zensoren (theils weltlichen, theils geiftlichen Standes) und einen Revisor gablt. Im Benetianischen bestehen noch Zenssoren und Revisoren, in Berona, Bicenza, Baffano, Rovigo, Padua, Treviso, Ubine.

belletristischen Artifel von einigen Zeilen, wenn er auch einem größeren erlaubten Werfe mit Bewilligung des Bersassers entlehnt ware, das Imprimatur ertheilen darf. Zedes derartige Produkt muß das R.A. in Wien wie irgend ein anderes bedeutendes Werf protokuliren, rezgistriren und in die Zensur leiten. Die R. A. werden in den Gessehen als Zensurbehörden bezeichnet, besorgen aber jeht kaum mehr als die Einreichungs und Expeditsgeschäfte. Die oben Seite 339 erwähnte Rachzensur der Wiener Journale ist nicht dem R. A., sond bern ausnahmsweise einem vertrauten Beamten desselben auf understimmte Zeit zugewiesen. In Gemeinschaft mit der Polizei haben die Revisionsbeamten unvermuthet in den Buchhandlungen zu forschen, ob sie nicht verbotene Bücher führen. (Bergl. S. 390.)

#### e. Die Benforen.

Die Zensoren, d. h. jene, welche in keiner amtlichen Berbindung stehen, werben eingetheilt in wirkliche Zensoren, und in Aushilfsgensoren. Sie werden von der Bolizei-Zensur-Hofftelle ernannt. In der Regel werden nur Bersonen, die bereits ein öffentliches Amt haben, nach dem Bedürfnisse der Fachzensur zu Zensoren bestellt.

Gegenwärtig sind in Wien vierundzwanzig sogenannte ordentliche ober politische Zensoren aufgestellt, von welchen 11 wirkliche, die übrigen Aushilfszensoren sind. Lettere haben dieselben Berpsichtungen, wie die wirklichen Zensoren. Die wirklichen Zensoren sind mit Dekret angestellt, haben demnach als solche auch die Rechte der Beamten; die Aushilfszensoren haben dagegen keine seste Stellung, und können jeden Augenblick entlassen werden. Unter dieser Zahl der ordentlichen Zensoren sind weder jene Gedankenrichter begriffen, die bei den verschiedenen weltlichen und geistlichen Behörden sich mit Zensuraugelegenheiten befassen, noch sene, welche an den Universitäten die ihnen von den Studiendirektoraten zugewiesenen Objekte begutachten. Die ordentlichen Zensoren sind besoldet. Uebrigens wirken auch in Prag, Lemberg, Pesth, Presburg ordentliche Zensoren, die jedoch, was deutsche Schriften betrifft, nur dem Umfange und Inhalte

nach unbebeutenden Produkten bie Druckbewilligung zu ertheilen bestugt find. \*)

#### f. Die Boligeibeborben.

Die Birksamkeit ber Polizeibehörben wurde im Laufe bieser Schrift signalisirt. Sie haben besonders darauf zu sehen, daß verbotene Bucher dem Berkehr entzogen werden. (Bergl. 390.)

## Strafbeftimmungen.

Rach ben bestehenden Gefegen konnen burch Uebertretung ber Benfur und prefipolizeilichen Borfdriften

- a. Bergeben,
- b. Schwere Bolizei Uebertretungen, ober
- c. Berbrechen

## begangen werben.

## a. Benfur : Bergeben.

Alle Uebertretungen ber Zensur- und prespolizeilichen Vorschriften, welche weber in ben zweiten Theil bes Strafgesethuches aufgenommen wurden, noch in die Kathegorie der Berbrechen fallen, begründen Zensur-Bergehen.

Diese Bergehen find theils in ber 3..D., theils in zahlreichen politischen Berordnungen enthalten, die im Laufe bieser Darftellung angeführt wurden.

Die Strafen find in diesen Berordnungen keineswegs gehörig abgeftuft, ober nach dem Maße der Gefährlichkeit der Uebertretungen bemeffen. Es fehlen hier die richtigen hochsten Grundsate. Manche

<sup>&</sup>quot;) In bem Staatshandbuche bes Konigreichs Bohmen für 1847 werben für Bohmen ein Zensureserent (Gubernialrath), bann bie Direktoren ber verschiebenen Kalultaten, ber Direktor ber Gimnafialftubien, ber Schulenoberaufscher, ein or, bentlicher Zensor "im gemischten Fache" und ein Anshilfszensor außer ben Revisftonsbeamten nahmhaft gemacht.

bieser Borschriften, wie bie \$8. 4, 5, ber 3. D., wurden burd ben zweiten Theil bes Strafgesethuches außer Wirksamseit geset.

Die meisten bieser Berordnungen beziehen fich auf prespolizeiliche Borfichten, wie jene, welche das Schedenwesen betreffen, und gaben auch diesem Zweige bes öfterreichischen Zensurwesens eine eigenthumliche Karbung.

Unter ben eigentlichen Zenfur Bergeben\*) ift besonbers jenes bemerkenswerth, bas burch bie Drucklegung einer Schrift, eines Aufsfates, Journalartikels u. bgl. im Auslande, ohne Genehmigung ber inländischen Zenfur begründet wird.

Diefes Bergeben wird namlich gerade fo bestraft, wie eine ber Besenheit nach verschiedene Uebertretung, namlich jene, die durch Drudlegung einer der inlandischen Zensur nicht unterbreiteten Schrift, im Auslande, unter einem fälschlich vorgedruckten inlandischen Drudorte begangen wird. \*\*)

Schon biese Andeutungen liefern den Beweis, daß auf biesem Gebiete die klaren, höchsten Grundsate vermißt werden, die sonft im Gebiete des gemeinen öfterreichischen Strafrechtes mit so vieler Konsequenz durchgeführt erscheinen.

Unstreitig sind die zulest angeführten zwei Bergehen wesentlich verschieden, da durch das zweite eine Irresührung des Publikums und der Behörden beabsichtigt erscheint, welche für inländische Buchbrucker höchst nachtheilige Folgen haben kann, während bei dem ersten einzig und allein die Umschiffung der inländischen Zensur, die an und für sich kein gefährliches Moment enthält, die gleiche Behandlung vor dem Gesehe nach sich zieht.

## b. Sowere Polizei : Uebertretungen.

Als die öfterreichische Regierung im ersten Dezennium bieses

<sup>\*)</sup> Die Gesehe machen teinen Unterschied zwischen eigentlichen Benfur und andern prefipolizeilichen Borschriften; beibe werben unter bem Gattungenamen "Zensurvorschriften" begriffen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hieruber bie Berordnungen, bie Sette 286 ff. angeführt erscheinen. Bergl. auch §. 10 ber 3. . D.

Zahrhunderis das Signal des Fortschreitens auf dem legislativen Gebiete zu geben beschloß, und ein neues Strafgesethuch ins Leben trat, wurden in dem zweiten Theil desselben, der die schweren Bolizeis Uebertretungen umfaßt, einige Schuldhandlungen gegen die bestehenden Zensurvorschriften aufgenommen. (Bergl. S. 209.) Diese Resorm hatte zur Zeit, als sie ins Leben trat, einen Werth, den die, ohne Rücksicht auf die früheren Geset, unternommene Kritik den neuen Strafbestimmungen nicht einzuräumen vermag.

Die Verbefferungen welche nothwendige Folgen diefer Reform waren, find folgende:

- 1. Da im Strafgesetbuche verhältnismäßig wenige Uebertretungen ber Zensurvorschriften als schwere Polizeis Uebertretungen, noch weniger Schuldhandlungen, die durch Schriften begangen werden, als Berbrechen bezeichnet sind, so wurden eben dadurch die meisten ber so zahlreichen Kontravenzionen gegen die Zensurs und prespolizeilichen Borschriften, die in das Strafgesetbuch nicht aufgenommen wurden, in die Klasse der blosen Bergehen gestellt.
- 2. Somit sielen auch die endlosen Gefängnisstrasen weg, die nach der 3..D. verhängt werden konnten, da nach dem Strafgesete die hochste Dauer einer politischen Strafe den untersten Grad der gesehlichen Kriminalstrase (6 Monate) nicht überschreiten darf. (Bergl. S. 203, 206.)

3m U. Theile bes Strafgesehbuches, bas seit bem 1. Januar 1804 in Wirtsamfeit ift, treffen wir folgenbe Bestimmungen:

#### **S**. 57.

Folgende Falle find in Rudficht auf Bucher-Zenfur als schwere Polizei-Uebertretungen zu behandeln:

Erfter Fall. Benn ein Buchbruder ober Buchhanbler ein Bert, Flugschriften, ober einzelne Blatter von was immer für einem Inhalte und Umfange ohne Zenfur brudt, ober verkauft.

## **s.** 58.

Die Bestrafung biefer Nebertretung ift, nebft Berftorung bes

Schriftsases, und bem Berfalle der Auflage, oder ber bavon vorshandenen Eremplare, das erste Mal eine Gelöstrase von zweihundent bis fimshundert Gulden; das zweite Mal nebst der Gelöstrase einsbis dreimonatlicher Arrest; auf den dritten Rudfall der Berlust der Gerechtsame, der Buchdruckerei oder des Buchdandels. Bei dieser Uebertretung ist zugleich auf den Inhalt des Wertes, und auf den Umstand zu sehen, in welcher Menge dasselbe verbreitet worden.

## **S.** 59.

3weiter Fall. Wenn ein Buchbrucker ein Werk, das von der Zensur im Ganzen verworfen worden ist, druckt, oder nachdruckt; wenn ein Buchhändler ein solches Werk, es sei im Lande oder auswärts, verkauft, verbreitet, oder sonst auf eine Art in Umlauf bringt.

#### **\$.** 60.

Im Allgemeinen ift diese Uebertretung sogleich bas erfte Mal nebst bem Berfalle ber vorhandenen Exemplare, mit einer Gelbstrase von zweihundert bis funfhundert Gulden und eins bis dreimonatlichem

<sup>&</sup>quot;) Durch biesen S. ward die Strasbestimmung des S. 4 der 3. D. anser Birksamkeit gesett. Konsiskazion der Auslage und Zerkörung des Schriftsabes sanden in diesem Falle, oder wenn man sich nicht nach den Beisähen und Beschäustungen des Imprimitur achtete, auch nach S. 4 der 3. D. Statt. Der Inself der Sechrift kam dort nicht in Betracht, hier wird nur bei dem Ansmaße der Gelde und Arreststrase auf denselben Bedacht genommen. Der Gewerdsverlusder nach der 3. D. S. 4 deim ersten Uebertretungsfalle verhängt werden sollte, tritt hier bei m dritten ein. Dagegen ward nach der 3. D. eine besondere Gelde buse erst dann verhängt, wenn Eremplare der Schrift wirklich verbreitet worden, während sie hier schon durch den Druck verwirkt wird, und die Berbreitung nur bei dem Ausmaße der Gelostrase in Erwägung sommt.

Rach bem Anhange neuerer Berordnungen über den II. Thl. des Str. G. Bs. Nro. II., ift auch jeder vor erhaltener Zensur-Bewilligung gemachte Abbrud von Aupferstichen und Landsarten, (ber erste Probeadbruck der der Zensur vorgelegt wird, ausgenommen) mit derselben Strase zu belegen, welche auf die Zensur Uebertretungen in dem Gesethuche serstelles ift. (h. D. v. 7. Mai 1813.)

Arrefte; bas zweite Mal noch mit Berluft ber Buchbruderei ober bes Buchhandels zu bestrafen. \*)

#### **S.** 61.

Diese Strafe ift auch bann zu verhängen, wann in einem Berte einzelne Stellen ober Börter von ber Zensur weggestrichen, bas Beggestrichene aber in ben Drud wieber aufgenommen, ober, wann in einer schon zensurirten Handschrift ber Sinn burch Zusätze ober hinweglassung verändert worden. \*\*)

## **S.** 62.

Dafern das gegen das Berbot ber Zensur gedruckte, oder verstaufte Werk zum Berberbniffe der Sittlichkeit gereicht, ift der Schuldige nicht nur sogleich mit dem Berluste der Buchdruckerei oder des Buch-handels zu bestrafen, sondern als ein Werkzeug der Verführung auch jum strengen Arreste, nach Maß der geschehenen Verbreitung, von einem die zu sechs Monaten zu verurtheilen.

Und die Aufnahme solcher Stellen ober Borier, ober harmlofer Zusate. um burch die Zensurmanipulazion entstandene Breschen anszufüllen, soll ebem so bestraft werden, wie der Druck und die Berbreitung eines im Ganzen verworfesnen Buches! Es wird also hier berselbe Grundsah beodachtet, der in §. 4 der 3.-D. maßgebend war. Rur Berbesserungen des Stils und der Rechtschreibung, bie den Sinn nicht andern, sind nach §. 5 der 3.-D. gestattet.

<sup>\*)</sup> Der inlandische Berfasser, ber sein von ber Zensur jum Drud nicht zusgelaffenes Bert in's Ausland jum Drud und jur Berbreitung schickt, macht fich eines Bergebens schuldig, bas nach \$. 10 ber 3. D. bestraft wirb.

<sup>\*\*)</sup> Es wird sonach bie Aufnahme einzelner geftrichenen Borte in ben Drud ebenfo bestraft, wie die Drudlegung ober Verbreitung eines von der Zensur im Ganzen verworfenen Wertes. Abgesehen bavon, daß zwei Uebertretungen von so verschiebenem Umfange mit ganz gleicher Strenge bestraft werden sollen, so versliert baburch anch die im §. 59 gemachte Bezeichnung "im Ganzen verworfen" alle Bebeutung. Durch die Instr. vom 10. Sept. 1810 erhielt diese Bestimmung ein noch drudenderes Gewicht. Denn sie erhob die Zensoren auch zu literarischen Richtern. Wie leicht streichen diese polizeilichen Kunstrichter harmlose Worte, weil sie ihrem afthetischen Geschmade, überhaupt ihrer Anschauungsweise nicht behagen!

#### **S.** 63.

Bare ber Inhalt bes verbreiteten Werfes bie öffentliche Ordnung und Ruhe zu ftoren geeignet; so geht bie Uebertretung in ein Berbrechen über, für welches im ersten Theile bie Strafe bestimmt ift.

## S. 64.

Dritter Fall. Wer mit Buchern ober anbern gebruckten Sachen hausiret, ober auf was immer für eine Art unbefugten ober geheimen handel treibt. Die Bestrafung im Allgemeinen ift, nebst ber Abnahme ber Bucher Arrest von einem Monate.

Dafern aber die auf solche Art in Umlauf gebrachten Drudsschriften verboten find, soll der llebertreter, nebst der Abnahme berselben, mit einer Gelbstrase von zweihundert die fünshundent Gulden und mit dreimonatlichem Arreste; und sind die Buder zugleich sittenverderblich, nebst der Geldstrase mit strengem Arreste zwischen einem bis zu drei Monaten bestrast werden. Ist der llebertreter ein Ausländer; so ist er in den letzten Fällen nach ausgestandener Strase aus sämmtlichen Erbländern abzuschaffen.\*)

<sup>\*)</sup> Durch biefe Bestimmungen wurde §. 11 ber 3. D. außer Birkfamkeit geset, nach welchem außer ber Konsistazion ber Bücher eine schwere angemessene Strase nur bann eintreten sollte, wenn bie vertauften Bücher im hohen Grabe sittenverderblich, religionswidrig oder flaatsgefährlich waren. Die Landesverweissung der Ausländer, die sich bieser lebertretung schuldig machten, war nur in biesem Falle zu verhängen. Dagegen werden nach §. 64 die Subjekte dieser Uebertretung 1) mit Konsissazion, 2) mit einer Gelbstrase, die im geringsten Ausmaße schon sehr bebeutend ist, 3) mit dreimonatlichem Arreste, und 4) wenn sie Ausländer sind, auch noch mit Landesverweisung bestrast, wenn die in Umlauf gedrachten Schriften blos verdoten sind, was die Insulpaten bei der Heimlichseit der öster. Zensur jest gar nicht wissen können. Sind die Bücher seinlichseit der öster. Zensur jest gar nicht wissen können. Sind die Bücher keit verhängt werden, in welchem der Berurtheilte nach §. 12 des Strasgessess mit leichten Eisen an den Füsen belegt, täglich nur mit einer warmen Speise genährt, zum Trunke auf Wasser beschränkt wird, während ihm kein

Bierter Fall. Wenn Buchbruder ober Buchhanbler Gebete, Lieber, Gebichte, Kriegenachrichten, Beschreibungen u. b. gl. einzelne Blatter, ohne für jeben Fall bie Erlaubniß ber Behörde ershalten zu haben, ausrufen und verkaufen laffen. \*)

## **§**. 66.

Der Buchdrucker oder Buchhandler, der dieses Berbot übermit, soll das erste Mahl mit einer Gelbstrase von zweihundert Gulden, und mit einmonatlichem Arreste bestrast; das zweite Mahl die Enase verdoppelt; das dritte Mahl ihm der Buchhandel oder die Druckerei abgenommen werden. Enthielten dergleichen Flugblätter ganz falsche und beunruhigende Nachrichten von vaterländischen Angelegenheiten, oder wären sie auf Sittenverderbniß, oder Störung der öffentlichen Ordnung und Ruhe gerichtet, so ist die Strase nach den \$6.62 und 63 auszumessen.

## **§**. 67.

Diejenigen, bie fich jum Ausrufe folder Blatter haben gebrauchen

Befuch und feine Unterrebung als in Gegenwart einer obrigfeitlichen Perfon geflattet, und eine Arbeit zugewiesen ift. hieraus ersieht man, bag biefer Strafens fompler noch viel weiter als bie 3. D. greift.

<sup>\*)</sup> Fur Die jum Ausrufen bestimmten Flugschriften gelten feit bem Jahre 1816 folgenbe besonbere Borichriften:

a. Rur folde Flugschriften follen ausgerufen werben burfen, beren Drud auf uns mittelbare ober mittelbare Beranlaffung öffentlicher Beharben veranstaltet wirb.

b. Die Buchhanbler ober Buchbruder und Berleger, welche bie Berbreitung einer Flugschrift mittelft Ausrufs munichen, haben fich um bie Bewilligung bei berjenigen Behorbe zu bewerben, auf beren Beranlaffung biefelbe gebrudt wurde.

e. hat bas Befugniß jum Ausrufen in folden Fallen immer nur auf zwei, längftens brei Tage zu gelten.

d. Die erhaltene Bewilligung jum Ausrufen ift auf ben Abbruden felbst, jeboch mit Beirudung bes Datums ber Bewilligung, erfichtlich zu machen, bamit bie bestimmte Frift nicht überschritten werben tonne. (hoffanzlei : D. v. 4. Sanner 1816.)

laffen, sollen mit breitägigem Arrefte, bei seber weiteren Uebertretung aber mit fünf und zwanzig Streichen bestraft werben. \*)

#### **9.** 68.

Alle in Ansehung ber Bücher, Flugschriften und einzelnen Blätter genannten Uebertretungsfälle treten auch bei gestochen en Blättern von was immer für einem Gegenstande ein, und sind nach Beschaffenheit bes Falles und ber Umstände auch mit gleichen Strafen zu belegen.

#### **9.** 69.

Wenn Jemand, ber nicht zur Buchdruckerei befugt ist, eine Winkelbuchdruckerei, ober eine Handpresse mit einem Schriftsche halt, soll der Uebertreter nebst dem Berluste alles Buchdruckereigeräthes zu einer Geldstrase von fünshundert Gulden verurtheilt, und würde bewiesen, daß aus einer solchen Winkelbuchdruckerei ein Buch, oder irgend eine Flugschrift in Umlauf gesett worden, nach Beschaffenheit berselben noch mit der in den §\$. 62 und 63 ausgemessenen Strase beleget werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rach ber Einleitung in die 3.-D. war ber Ausruf neu gebruckter Blatter, wie Lieber, Kriegenachrichten u. bgl. ohne Ansnahme bei Buchthausstrafe fur bie Berbreiter, und noch empfindlicherer Ahndung fur ben Urheber verboten.

<sup>\*\*)</sup> heimliche hauspreffen zu halten, wurde schon burch hoffanzleib. v. 12. Oftober 1792 verboten und ber Bolizei eingeschärft, solche hauspreffen auszussorschen, damit sie abgestellt und vernichtet werden mogen. 3m Jahre 1793 wurde die Abstellung der Privatbuchbruckereien mit h.D. v. 21. Janner abermals befohlen und den Schriftgießern verboten, Drudkaraktere Bersonen zu verkaufen, die nicht befugte Buchbrucker sind. (Bergl. Seite 371.)

S. 12 ber 3. D. enthält zwei Bestimmungen. Die eine verbietet, ohne Beifügung einer Straffaufzion, allen Brivatpersonen, die nicht privilegirte Buchhändler sind, Buchbruder: ober handpressen und Drudsaraftere zu halten, und wurde burch &. 69 bes Strafgesehes erseht, ber die Uebertretung biefer Borsichrift hart genug bestraft. (Bergl. Seite 92 biefer Schrift.) Durch hoffanzleib. v. 10. Nov. 1825 wurde seboch erklatt, daß ber blose unbesugte Besit einer Bresse mit Drudsarafteren (bie zusammen einen Schriftsat bilben) noch nicht hins

In die Reihe der schweren Polizeiübertretungen in Rucksicht auf Bücherzenfur gehört auch jede unbefugte Haltung einer Leihbibliothek. Diese Uebertretung soll nach 8. 64 des 2. Theils des Strafgesetzes behandelt werden. Hoff. D. v. 19. Mai 1825.

Unter ben schweren Bolizeiübertretungen gegen bie Sicherheit ber Ehre ift §. 237 bes 2. Th. bes St. G. Be. folgenber Kall angeführt:

"Wann Jemand durch Schmähschriften, ober durch bildliche Schilderung, von was immer für einer Gattung, es sei nahmentlich, oder durch auf ihn bestimmt, und einzeln anwendbare Kennzeichen dem öffentlichen Spotte ausgesehet wird. Die Strafe ist Arrest von einem bis zu drei Monaten."

Sonft giebt es nach bem Gesete teine schwere Polizei-Uebertretung mit Rudficht auf die Zenfur.

Wenn in einer Berordnung des bohmischen Landesprästdimms vom 7. Juni 1813 über die Zensurpstichtigseit der Gradschriften der Inden, hinsichtlich der Bestrasung der Uebertreter der betreffenden Borschrift, auf \$. 68 des 2. Th. des St. G. Bs. hingewiesen wird, so sam dadurch keine neue schwere Polizeiübertretung begründet werden, da Strasgesetze im strengsten Sinne ausgelegt werden mussen, und \$. 68 die dei Druckschriften genammten Uebertretungsfälle nur auf ges

reiche, eine fcwere Boligeis Uebertretung ju begrunden, sondern bag ber Begriff bes haltens einer Bintelbuchbructerei schon einen Gebranch in fich fchließe.

Rach bem hoffangleib. v. 12. Sept. 1819 begründet anch ber Befit einer Steinbrucks ober Anpferdruchreffe, ohne hiezu befonders befugt zu fein, die in \$. 69 bezeichnete schwere Bolizeis-Uebertretung.

Insbesondere foll barüber gewacht werben, bag Anbferbruchreffen von teinem . Aartenmaler gehalten werben, wenn er nicht bagu ansbrucklich bie Bewilligung erhalten hat. Die Uebertreter biefer Borschrift unterliegen ber burch \$. 69 and gesprochenen Strafe von 500 ff. und bem Berlufte ber Preffe. Bergl. 6. 387.

Die zweite Bestimmung, die S. 12 ber 3..D. enthalt, und burch die allen Buchbrucken, unter ber bort erwähnten Staffantzion verhoten wird, Preffen an entlegenen, unzugänglichen ober verborgenen Orten anfzustellen, und auf heimliche Beise seben ober brucken zu laffen, ward durch S. 69 bes Strafgesesbuches nicht entltästet.

ftochene Blatter ausbehnt, bie burch Abbrude vervielfältigt werben, und einer eben fo großen Berbreitung fahig find, als Drudfdriften

Ebensowenig kann es eine schwere Polizeinbertretung begründen, wenn in der Berordnung der Polizeis und Zensur-Hofftelle v. 25. Dez. 1821 welche Zeichnungen auf Manufakten und Fabrikaten den Zensurgesehen gemäß zu behandeln befiehlt, jene, welche solche Stoffe entweder der Zensur entziehen, oder auch nach dem ausgesprochenen Zensurverbote verkaufen, unbedingt der ftrafgesehlichen Ahndung unterworfen werden.

Man benkt leiber bei ber hermeneutischen Schöpfung neuer schweren Polizeiübertretungen ganz und gar nicht an ben VI. Absah ber Einleitung in bas Strafgesehbuch, ber wörtlich lautet:

"Als ein Berbrechen, und eben fo als eine schwere Polizeinbertretung fann nur dasjenige behandelt und bestraft werben, was in diesem Strafgesehe ausbrudlich für ein Berbrechen, ober für eine schwere Polizeinbertretung\*) erklärt wird."

Bei bieser unverkennbaren beutlichen Beschränfung ber schweren Polizeinbertretungen auf die im Gesetze ausbrücklich benannten Fälle widerstrebt es ganz und gar bem hie und da bei bergleichen Deutungen angerufenen Geiste bes Gesets, Uebertretungen in daffelbe zu verpflanzen, die bort nicht ausbrücklich bezeichnet find.

Ebenso sehr widerstreitet es bem Gesete, wenn man ber geseslichen Berjährung, burch die Untersuchung und Strafe erlischt, bei Breg- und Tendensprozessen keinen Raum geben will.

Uebrigens gehören Uebertretungen gegen bie Zensurvorschriften zu jenen, bei welchen fogleich die Anzeige an die Landesstelle gemacht werben muß. (§. 286 II. Thl. St. G. B.)

Die Oberbehörde ist berechtigt, die Berhandlung von der orbentlichen Behörde abzurusen, und einer andern zu übertragen. (§. 287 vergl. auch §§. 282 — 286 II. Thl. St. G. B.)

Die Urtheile muffen schon wegen ber bebeutenben Gelbstrafen

<sup>\*)</sup> Die mit gesperrten Lettern gebruckten Borte find in ber angeführten Gosehftelle ebenso hervorgehoben.

vor der Bekanntmachung mit den sämmtlichen Akten der Landesstelle zugeschickt werden (§. 402 II. Thl. St. G. B.), und bei den §§. 62, 64, 69 enthaltenen Uebertretungen sind die Urtheile der Landesstelle noch vorläusig an die oberste politische Behörde (Hoskanzlei) zu senden.

#### a. Berbrechen.

Die Berbrechen, welche durch Druckschriften begangen werden können, und auf die §. 63 II. Thl. St. G. B. hinweist, sind Hochsverrath und Störung der öffentlichen Ruhe.

Sucht man boshafter Weise durch auswieglerische Schriften eine gewaltsame Beränderung der Staatsverfassung herbeizusühren, so wird das Verbrechen des Hochverraths begründet. (§. 52 l. Thl. St. G. B.) Sucht man aber boshafter Weise andern Ritburgern durch schriftliche oder bildliche Darstellungen solche Gestimmungen einzustößen, woraus Abneigung gegen die Regierungsform, Staatsverwaltung oder Landesversassung entstehen kann, so wird das Berdrechen der Störung der öffentlichen Ruhe begangen. (§. 57 l. Thl. St. G. B.)

In beiden Fällen muffen diese Schriften verbreitet worden sein, wie aus §. 63 II. Thl. St. G. B. hervorgeht, der von dem Inhalt des "verbreiteten Werkes" spricht. Ueberdieß kann man auch durch Druckschriften das Verbrechen der Religionsstörung begehen, wenn man nämlich in denselben "Gott lästert, oder durch Schriften öffentslich der Religion Berachtung bezeiget." (§. 107 I. Thl. St. G. B.)

Auch in diesem Falle muß die Schrift verbreitet worden sein, ba sonft eine Störung ber Religion burch die Drudschrift nicht bentbar mare.

· · · · · · ·

# Anhang.

- I. Die Petizion der Wiener Siteraten.
- IL Vortrag des Fürsten Samberg auf dem bohmischen Sandtage 1847.
- III. Petizion der böhmischen Stande gegen das Bensursifiem.
- IV. Der 18. Artikel der Bundesakte.

.

#### L

# Dentfdrift

über die gegenwärtigen Juftande ber Benfur in Gefterreich, \*)

"Sein Lichtstraßt, er fomme woher er wolle, foll in Infunft unbeachtet und unerfannt in ber Monarchie bleiben, ober feiner möglich nublichen Birtfamfeit entjogen werben" —

Seist es in der "Borfcrift für die Leitung des Cenfur-Befens und für das Benehmen ber Cenforen" vom 10. September 1810, welche jum Eingange einer "wedmäßig geleiteten Leses und Schreibes Freiheit" bas Wort führt. —

Der S. 4 ber Borfdrift fpricht inebefenbere ben Grunbfat aus, bas wiffenicaftliche Berte mit ber größten Rachficht behandelt, und ohne außerft wichtige Grunde nicht verboten werben follen, und ber S. 8 enthalt wortlich folgende Stelle:

"Werke, in benen bie Staatsverwaltung im Sanzen, ober einzelnen 3weigen gewürdigt, Jehler nub Riggriffe aufgebedt, Berbefferungen angebeutet, Mittel und Wege zur Erringung eines Bortheils angezeigt, vergangene Greigniffe aufgehellt werben u. f. w., follen ohne hinlanglich anbern Grund nicht verboten werben, waren auch die Grundfage und Anfichten bes Antors nicht jene ber Staatsverwaltung."

Der §. 12 raumt ferner ben Schriftftellern, beren Sanbichriften von ber f. f. Bolizeis und Censur-hofftelle bie Julaffung jum Drude versagt wurde, bas Recht ein, diese hanbichriften mit Beifugung ber Rechtfertigungsgrunde an bie "politische bofftelle ihres Lanbes" überreichen zu burfen, welche barüber an Ge. Majeftat Bericht zu erflatten hat.

Der S. 14 enblich macht ben Cenforen fo wie ben Revifionsamtern ble moglichte Schnelligfeit bei Abgabe ber Bucher und Erlebigung ber Manuscripte jur Pflicht.

Diefe und andere milbe und humane Bestimmungen, von benen bie bes f. 8 beinahe wörflich in die neue prenfische Cenfur/Inftrution vom 24. December

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Seite 273 biefer Schrift.

1841 \*) anfgenommen wurde, bilben ben Saubtinhalt ber Defterreichischen Cenfur-Borfdrift vom 10. Sept. 1810, welche jeboch nur als Inftruttion fur bie Cenforen, nicht aber ale Befet gelten zu follen fcheint, und bie baber auch niemals öffentlich fundgemacht wurde, benn ber Umftand, baß fie in mehreren Brivat-Berten (in Graf Barth : Barthembein's Spftem ber ofterreichischen Bolizeis Abminiftration, Fauller's Bolizei-Gefetenbe, Ranta's Sanbbuch ber Gefete über schwere Bolizei-Uebertretungen) abgebruckt ift, gestattet noch feineswegs, biefe Cenfur:Borichrift als officiell Innbgemacht ju betrachten, ba fich nach ben beftebenben allerhöchsten Rormen auf berlei Brivat-Gefetsfammlungen wirtfam nicht berufen werben fann. - 3m Jahre 1840 foll eine Bublifation biefer Borfcrift, und jugleich bie Aufhebung fammtlicher, nach biefer Cenfur-Inftraffice vom Jahre 1810 erlaffenen polizeilichen Berfügungen allerhochften Orts ange orbuet worben feyn. Unter biefen Berfügungen ericbeint inebefonbere bas hof-Defret ber f. f. Boligeis und Cenfur-hofftelle vom 14ten Juli 1812, worin ans geordnet wurde, daß alle Schriften, welche bie neuere Rriegegefchichte betreffen. mit bem Gutachten ber Cenforen gur befinitiven Entscheibung ber fogenenutes Sofftelle vorzulegen feven, ferner bas Sof- Defret berfelben Sofftelle vom Zien Oftober 1819, womit bie obige Bestimmung auf fammtliche Manufcripte und fpater auch auf Bilber, Lanbfarten, und Dufffalien ausgebehnt wurbe.

Die erwähnte Publikation war wohl nur Behufs ber Cenforen anbefohlen worben, um fie neuerbings auf die beinahe in Bergeffenheit gerathene Inftruktion aufmertfam zu machen, und ihnen die genaue Beachtung ber darin enthaltenen Grunbfahe einzuschärfen. Allein eine Aundmachung, selbft in diesem beschränkten Sinne, ift unsers Biffens bisher noch nicht erfolgt, ber Censor übt fein Am

<sup>&</sup>quot;) Enthalten in ber trefflichen Jusammenkellung: "die Breußische Preßgesetgebung, ihre Bergangenheit und Jusanst." Bon Franz Sugo heffe, tomiglich preußischen Regierungsrath. (Berlin 1843. Schröber.) Rachbem die preußische Gensur-Instruktion angeordnet, daß die Zessur keineswegs in einem engherzigen Sinne gehandhabt werde, und daß der Zessor eine freimukhige Besprechung auch der innern Laudesangelegenheiten sehr wohl gestatten könne, lautet die betressung auch der innern Laudesangelegenheiten sehr wohl gestatten könne, lautet die betressens Parallel-Stelle; "hieraus folgt insbesondere, daß Schriften, in denen die Staatsverwaltung im Ganzen oder in einzelnen Iweigen gewürdigt, erlassene oder und zu erlassende Geseh nach ihrem innern Berth gedrüft, Fehler und Rißgriffe aufgedett, Berbessfreungen angedeutet oder in Borschlag gebracht werden, um der willen, weil sie in einem andern Sinne als dem der Regierung geschrieben, nicht meinend ist." — Der preußische Regierunge-Rath hesse und ihre Lendenz wohlmeinend ist." — Der preußische Regierunge-Rath hesse ihr wacht hiezu die Bemertung: "Diese Bestimmung ist aus dem österreichischen Censur: Patent, (Borschrift u. s.) vom 14. Tezember (10. September) 1810 entnommen, und dieser Umfand beweist allein schon, daß sie nicht geetgnet ist, gegen die Willschr der Sunforen einen wirssamen und danex noch schup zu verleihen." — Eine später preußische Gensur-Institution vom 31. Jänner 1843 (welche in hesse's Buch noch nicht ausgenommen sein sonnte) enthält eine nähere Erläuterung der früheren Institution vom 24. Dezember 1841.

fortvaljrend nach Gewohnheit und herfommen aus, und ber Schriftfteller tann fich auf tein Gefeh jum Schuhe feiner Rechte berufen.

Diese erceptionelle Stellung bes ofterreichischen Schrifthellers ift es, welche ber Unterzeichneten, nicht aus perfonlichen Rudfichten, sondern im Jutereffe ber gesammten vaterlandischen Literatur zu ber vorliegenben Dentichrift versausätte, welche fich insbefondere erlaubt, auf eine schmerzlich gefühlte Lude unserer Besetzebung aufmertsam zu machen, und vor bem Standpuntte bes Rechtes wie bie Billigkeit darzuftellen, wie bringend nothwendig die Berleihung eines Censsur-Befebes für Defterreich erscheint.

Der Buftanb ber Breffe, bem Genfur:Inftitute gegenüber, ift leiber ein volls tommen rechtlofer, ber. Schriftfteller wirb gerichtet nach Mormen, bie er nicht trant, und verurtheilt ohne gehort zu werben, ohne fich vertheibigen zu tounen.

Der geringfte handwerfer, ber armfte Taglohner, überhaupt jeber Staats, barger findet im Gefete Schut fur feine Thatigkeit. Die Grenzen berfelben find ihm vorgezeichnet, aber innerhalb biefer Grenzen kann er fich frei und ungehindert bewegen; Riemand barf ihn in ber Ausübung feiner, burch bas Ge-fet ihm zuerkannten Rechte ftoren.

hielt man viese Borsicht im Bereiche ber materiellen Interessen für unentsbehrlich zur Aufrechthaltung eines geordneten Rechtsqustandes, so burfte sie wohl ba nicht minder nothwendig befunden werden, wo es sich um die geistigen Guter bes Menschen, um die hochsten Interessen der Wiffenschaft, um die heiligken Ansstrucke der Bahrheit handelt. Allein wie troftlos ift die Lage des Schriftftellers gerade in dieser Begiehung!

Deflerreich befitt tein Cenfurgefes. Bo aber fein Gefes, fonbern nur bie individuelle Anficht bes Cenfors entscheibet, ba tann es leicht babin tommen, baf felbft bas an fich Erlaubte und Unschabliche, ja bas Gemein-Rügliche verboten wirb.

Der Cenfor — bei bem beften Willen — fann irren; er tann aus Mengftlichkeit, nnb Gorge für die Beibehaltung seiner Stellung gegen seine beffere Uebers
zengung so manches verdammen, was vielleicht zur Zierbe der Litteratur, somit
zum Beften des Landes gereichen könnte. Bei biesen Berhaltnissen arbeitet der Aerreichische Schriftheller unter dem stets bestehenden Drucke des Bewußtseins, fich vielleicht der Willfahr Preis gegeben zu sehen, die nach ihm unbefannten Rechtsnormen über seine Erzeugnisse aburtheilen kann; denn kein Geseh ift vorzhanden, unter dessen schrift werden Dache er sich gegen die Uebergriffe der Censoren schwen, auf das er sich zur Begründung seiner Rechtsansprüche berusen tonnte. Seine Schrift wird, "als zum Drucke nicht zugelassens bezeichnet, und er muß verstummen; nicht einmal die Frage um das "Warum" ist ihm gestattet, oder fann — wenn sie auch gestellt wurde — auf Beautwortung hosen. Bon allen skerreichischen Staatsbürgern ist es sonach der Schriststeller ganz allein, welcher ungehört verurtheilt wird, während doch selbst dem Angestagten, dem Berbrecher, ein rechtliches Behor und eine Bertheibigung verftattet wirb, und ihm mit bem Urtheile auch bie Beweggrunde beffelben befannt gegeben werben muffen.

. Um biefen Uebelftanben ju begegnen, hat zwar bie Cenfur-Inftruttion von Sahr 1810 bem Schriftfteller bas Recht ber Berufung an Die "politische hofftelle feines Lanbes" eingeraumt ; allein biefes Jugeftanbuiß ift bei ber gegenwärtigen Berfaffung ber Ceufur-Anftalt - wie man fich's nicht verhehlen barf - ein rein illusorisches, theils weil eben biefe bobe Refurs-Beborbe (bie politifde Sofftelle) nicht felten icon vorläufig ein Informations-Botum über bas ift in Borberathungewege burch bie Cenfurftelle vorgelegte Manufcript abgegeben bet. und baber ber Refure eigentlich gegen ihre eigene (mittelbare) Entscheibung an fie felbft gerichtet wirb; - theils weil bem Schriftsteller bie Rotive ber an furbehörblichen Abweifung nicht befannt gegeben werben, er bemnach auch feine Befchwerben nicht zu begrunden, nicht mit einer Entfraftung ber Abweifungs grunbe ju begleiten vermag: - und weil endlich bie Bollziehung ber burch bie Refursbehorbe gefällten Entscheibung immer wieber nur ber Genfurbeborbe felbft anheimgestellt, von berfelben aber nach allbefannter Erfahrung nur gu baufig gu: rudbehalten wird. Bahrhaftig, biefer im humanften Sinne bewilligte Returs: Bug mußte gang anbere organifirt fenn, wenn er bem Schriftsteller auch nur bie geringfte Barantie gewähren follte. - Richt beffer verhalt es fich mit ber im S. 8 ber Inftruttion bem Schriftsteller eingeraumten Berechtigung, bas Befen ber Staateverwaltung im Bangen ober in einzelnen 3weigen gu befprechen, und felbft gehler und Riggriffe aufzubeden, wenn bieg nicht aus Behaffigfeit, fonbern in ber guten Abficht ihrer Abftellung , und in einem auftaubigen und bescheibenen Tone geschieht. Auch biese humane Berfügung scheint ganglich in Bergeffenheit gerathen ju fein. Die meiften Auffahe, welche irgend einen 3weig ber Staats verwaltung berühren, werben nach abgegebenem Botum bes Genfore noch inebe: fonbere jenen hofftellen, in beren Reffort bie behandelten Materien geboren, ja nicht felten auch Brivat-Berfonen, beren Gelbftgefälligfeit vielleicht burch eine folche Bublication verlett werben tonnte, ober auch nur als Sache und Factinn: bigen gur Begutachtung mitgetheilt. Abgefeben von ber, burch biefes Berfahren herbeigeführten Bergogerung - bie in mehreren Fallen Jahre betrug, und bei febr gebiegenen, rein wiffenschaftlichen Berten nicht felten mit ganglicher 3m radhaltung bes Manufcripte enbete, werben bem Schriftfteller bierburd nur nene hinderniffe in ben Beg gelegt. Sat er in feiner Arbeit irgend eine Regie: rungemaßregel - wenn gleich mit gebuhrenber Bescheibenheit - einer wurdigen Rritif unterzogen, fo wird fich die Berwaltunge-Beborbe, von ber jener Fehlgriff ausgegangen, burch ben auch leife ausgesprochenen Tabel gefrauft fublen; fie urtheilt als Partei in eigener Sache, naturlich auf Dructverweigerung - und ift Antrag wird von ber Cenfurbeborbe, wenn er negativ lautet, je be 6 m al vollzogen. Um noch einmal auf bie Perfon bes Genfore gurudgufommen, welcher nicht

nach einem bestimmten Greete, fonbern nach Bertommen und Gewohnheit ober vielmehr nach feinem fubjettiven Ermeffen cenfirt, fo tann es baufig gefcheben, und geschieht wohl auch, bag er fich auf ben gang verschiebenen Standpunkt bes Rritifers ftellt, und einen Borfchlag, eine Bemertung, eine Erdrierung bloß beshalb ftreicht, weil er über bie vorliegenbe Frage anbere benft, ohne bag bie Reinung bes Schriftftellers irgend etwas Gemeingefahrliches ober fonft burch die Cenfur:Borfcbriften Berbothenes enthielte. \*) Dit einem, ohne alle Motie virung bingeftellten "typum non meretur" wirb nicht felten über eine Schrift ein Berbammungs - Urtheil ausgesprochen, bas die literarische Kritif vielleicht nicht getheilt hatte und jedenfalls nur biefer jugeftanden mare. Bie brudend ift aber ein solcher Buftanb! Er trifft nicht nur jene Erzeugniffe bes Beiftes, Die wirklich unter ber Scheere bes Cenfore fallen - fonbern auch gabllofe Reime, bie gar nicht jur Entwicklung gelangen, weil man fich fürchtet, feine Dube umfonft auf ihre Pflege zu verwenden. — Auch fur bie hohe Staatsverwaltung felbst werben burch ein foldes Spftem nicht unbebeutenbe Rachtheile berbeigeführt. Sie ents behrt baburch bes wirffamften Mittele, ju Renntnig ber etwaigen Gebrechen ju gelangen, die eine Berbefferung bedürfen; fie beraubt fich ber Unterflühung aller Intelligengen, bie außerhalb ihrer eigenen Berwaltungsorgane verbreitet finb: fie verliert ben tuchtigften Dafftab fur bie Beurtheilung bes Ginfluffes, ben irgenb eine neue Dagregel auf bie Befinnungen und Anfichten bes Bolles außert; enblich, wo niemals eine Ruge gehort werben barf, findet auch ein wohlverbientes Bob feinen Glauben. Bie febr burch ein folches Berfahren ber conventionellen Luge, ber Gleignerei und Beuchelei, biefen Ertobtern bes focialen wie bes Staatslebens Thur und Thor geoffnet werben, liegt am Tage.

Bei solchem Zuftanbe ber Dinge mußte fich ber besteren Schriftfteller eine solche Muthlosigkeit bemächtigen, baß sie sich freiwillig jum Schweigen verur; theilen, anbere, in benen ein mächtiger Geist sich regte, saben sich genothigt, einen ungesehlichen Beg einzuschlagen, und ihre Berke, von benen einige bereits zur Zierbe ber neuen beutschen Literatur gereichen, unter angenommenen Namen ohne Bewilligung ber österreichischen Censur zu verössentlichen. Der weitere Berlauf hat übrigens bewiesen, baß die humane österreichische Regierung ber freien Aeußerung bes wissenschaftlichen ober bichterischen Gebankens keineswegs so abhold ift, wie die aussuhrenden Organe ber Eensur mit allzugroßer Aengklichkeit vorans zu sehen scheinen; benn die Regierung hat das eigenmächtige Berzsahren jener Autoren badurch stillschweigend gut geheißen, und gewisser Maßen gerechtserigt, daß sie nachträglich dem Debit ihrer Berke kein hinderniß in den Beg legte. (?) Der Schriftseller liebt es jedoch nicht, sich in die Literatur nur einzuschwärzen; er zieht es vor, den Beg des Gesehes zu geben, und jeden

<sup>\*)</sup> Bergl. 6. 224-226, 228, unb 279-284 biefer Schrift.

Defterreicher von herz und Geftunung hatte ber Ruhm, welcher bem Talente seiner Landsleute gezollt warb, mit geboppelter Freude erfüllt, wenn der Menfer rung diefes Talentes gleich von vorne herein die Justimmung der öfterreichischen Genfur zu Theil geworden ware, mas auch nach Wort und Geist der Cenfure Institution vom Jahre 1810 unzweiselhaft geschehen konnte.

Der wunderlichste 3wiespalt zwischen ber Instruktion und ihrer handhabung. fo wie ber langft fchmerglich gefühlte Mangel eines Gefeges tritt aber insbefonbere banu hervor, wenn wir beobachten, was in Defterreich und gwar mit Bewilligung ber Regierung, (?) gelefen wirb, welche Maffe von Sbeen um allein burch bie in allen Schenfen aufliegenben literarischen und politischen Beitungen auch in ben nieberen Rlaffen ber Gefellichaft fich verbreiten. (?) Biffenfchaftliche und belletriftifche Berte ber neuen beutschen Preffe, wenn beren Tenbeng nicht geradezu verwerflich ift, werben felten verbothen, und im Falle ihrer Bulafing in ben inlanbifchen Journalen angezeigt, von ben inlanbifchen Buchhandlungen an Jebermann ohne Unterschieb vertauft. Daffelbe Bert aber eines Preugen ober Sachfen, ober auch eines Defterreichers, ber es im fogenannten "Ansland" mil bem "admittitur fur's Ausland" hat bruden laffen burfen, - baffelbe Bert, welches bann fpater im Inland ungehindert verfauft und gelefen werben barf, barf - im Juland nicht gebrudt werben. Diefer Drude Berboth fin bas Inland eines fonft erlaubten Bertes ift fur ben vaterlandischen Schrift: fteller ale Berfaffer ichon an fich außerft franfend und ichmerglich; er bringt aber auch noch andere geiftige und materielle Rachtheile mit fich. Ins besondere wird bem öfterreichischen Buchhandler baburch bie Ehre entzogen, ein mehr ober minber geiftreiches Bert eines In e ober Anslanders verlegt gu fo ben, überbieß aber auch ber materielle Bewinn entriffen; benn bie Berweigerung bes "Imprimatur für bas Inland" hat gerabezu bie Birfung einer Pramie, bie man bem nord : ober fubbeutschen Buchhanbler jum Rachtheil bes ofterreichischen bezahlt, und zwar fur biefelbe Baare bie ber Inlander gleichfalls probucin fann; - beilaufig ale verbothe man bie inlanbifde Glas: ober Leberfabritation und nothigte une, Blas und Leber, bie wir ju Saufe in berfelben Bute erzeuge fonnen, von Auslandern um theures Gelb zu fanfen. Daburch, bag Bucher, welche im Inlande ju lefen erlaubt ift, im Inlande nicht gebruckt werben burfen, wird bem buchanblerifchen Berfehr jahrlich wenig ftens eine Million Gulben entzogen, mahrend bie wichtigern geiftigen Rachtheile: bie Berfumpfung ber Literatur, bie Berachtung von Seite unserer Lanbeleute, Die gangliche Ertsbing bes nationalen Sinnes, bas Burudbleiben bes lefenben Bublifums unter ben Rivean ber gewöhnlichen Bilbung, unberechenbar bleiben. Diefer Unmöglichtit bas Boll burch feine ihm angebornen Lehrer, burch feine guten vaterlanbiffen Schriftfteller ju bilben, ift es vorzugeweise jugufchreiben, bag ber ofterreicife Lefer ohne eigenes Urtheil und ohne gelauterten Gefchmad, begierig und mit

Borliebe nach ben vertonten Buchern und Broschuren bes Auslands greift, und zwar besonders nach benen von verwerslichen und unstitlichen Tenbengen und nach ben, über die öffentlichen Justande unseres Baterlandes maßlos schmähenden Bumphleten, die eben weil sie ihm verbothen sind, einem gebildeten Geiste aber durch ihren Mangel an Gehalt sich von selbst verbiethen wurden, den öfterreichischen lefer zum Genuffe der verberblichen und faulen Frucht zumeist anzureigen scheinen.

Allein Die mehr ermahnten Genfur Befchrantungen, welche gunachft gegen Die Erzengniffe ber ephemeren ober leichteren Literatur gerichtet icheinen, fie laften noch mehr als man auf ben erften Blid anzunehmen geneigt fein mag, auch auf allen ernften Probuttionen ber Biffenfchaft mit ber gangen Schwere ihres Gewichtes und bie traurige Folge eines fo beflagenswerthen Buftanbes ift es, baß fich auch ber eigentliche Sachgelehrte angftlich bie Grenzen feiner Aufgabe abfteden muß, und auf jebe Birffamfeit in weitern Rreifen, wie fie gerabe von ihm die Richtung und bas Bedürfniß ber Beit forbern, ju verzichten fich genothigt fieht. Co bleibt er in bem Berfehre mit bem Auslande und in bem Bezuge feiner bulfemittel vielfach gehemmt und immer abhangig, - von fleinen aber beständig wieberholten Bladereien ermubet, und burch bas entwurbigenbe Diftrauen mit bem ber überwacht und feine Arbeit inquirirt wirb, entmuthigt als ein vielfach geangftigter und peinlicher Stubengelehrter binter ben Forberungen ber Begenwart jurud, ober er wendet fich im Digbehagen über bas ungerechte aber erflarbare Borurtheil, mit welchem bas einer freieren Bewegung gewohnte und feiner geiftigen Ruhrigfeit fich bewußte Ausland, bie beften Erzeugniffe vaterlanbischer Biffenschaft zu ignoriren ober zu beseitigen gewohnt ift, zuleht bem Leben und seinen Forberungen entfrembet, gang unpraftifchen Richtungen gu, wenn er überhaupt noch Selbftverläugnung und aufopfernbe hingebung genug befigt, um nicht lieber ben bornenvollen Bfab einer cenfurmäßigen ichriftftellerischen Thatigfeit gang ju verlaffen und ben heiteren Beg bes Schlenbrians und bes materiellen Erwerbes ju betreten.

Bie fehr aber auch bei ben ohwaltenden Gensur Berhältniffen die gänzliche Erlahmung des commerziellen Gebels der Literatur, des Buchhandels nämlich, und vor allem des so sehr gehemmten, ja in einer ersprießlichen Ausbehnung ganz unmöglichen Berlaggeschäftes, auf die Biffenschaft zurückwirken muß, braucht bei einiger Renntniß der Kräfte, welche in dem Getriebe menschlicher Dinge wirksam find, gar nicht erwähnt zu werden. Und doch scheint gerade dieses Berhältniß die Rücksicht einer einsichtigen und sonst den Interessen der Biffenschaft wohle wollenden Staatsverwaltung um so mehr zu sorbern, da sie nicht wie anderwärts durch freien Ausstuß ihrer Munisicenz das zu ersehen gewohnt ist, was wir durch den Mangel reich gewordener und eine großartige Industrie entwickluber Berleger voter botirter wissenschaftlicher Corporationen entbehren. —

Betrachtet man biefen gang betrubten Buftanb unferer literarifden Berhalbniffe, fo wird gewiß jeber billig Gefinnte ben lebhaften Bunfc ber bfterreichifden Schriftfteller, ja fammtlicher, in materieller ober geistiger Richtung thatigen Bolfeflaffen unferes Lanbes begreiflich finden, biefen Uebelftanben endlich Schranken gefeht zu feben, was einzig und allein auf bem Wege bes Gefehes gefchen tann.

Rach biefer Darftellung wurden sonach bie Unterzeichneten folgende unvergreisliche Maßregeln vorschlagen, welche fie nach ihrem besteu Wiffen zur Absulfe ber gerügten Uebelftanbe, so wie zur Belebung bet bsterreichischen Literatur für eben so zweitbienlich als in ber hauptsache für unerläßlich erachten.

Diefe Dagregeln finb :

- 1) Erlaffung eines Cenfur-Gesehes auf Grundlage ber Inftruttion vom Jahre 1810, und öffentliche Rundmachung biefes Gesehes.
  - 2) Berleihung einer unabhangigen Stellung für bie Benforen.
  - 3) Grunbung eines wirffamen Reture : Juges in Cenfur : Angelegenheiten.

#### 1) Erlaffung eines Cenfur : Gefeges.

Die Instruktion vom 10ten September 1810 zum Gesetz zu erheben, ohne vorläufige Revision sowohl ber Form als ber Materie nach, burfte um so minder genügen, als ihr Ausbruck nicht immer korreit und präcis, auch theilweise veraltet ift, und überdieß verschiebene Bestimmungen, wie z. B. die über den Rachdruck, darin enthalten sind, welche für die inzwischen gesehlich geregelten Berhältnisse der Literatur und des Buchhandels längst nicht mehr passen. Als Grundlage einer legislativen Arbeit könnte jedoch diese Instruktion immerhin dienen, wodei wir im Allgemeinen nur bemerken zu müssen glauben, daß der milde Geist der Instruktion vom Jahre 1810 (insbesondere des mehr erwährten S. 8) nicht desschäftnist werden durfte, sondern ihm im Jahre 1845 vielmehr ein noch humanerer Ausbruck zu verleihen wäre, was auch bei den gegenwärtigen auf tiese und ernste Bildung und wahrhaste Berbesserung der Justände gerichteten Beit-Berhältnisten ohne alle Gesahr geschehen kann, und zum wahren Rugen und Frommen des Landes gereichen wird.

Im Ganzen burften bie Cenfur-Berbothe, welche gegenwärtig Regel find, nur ausnahmsweise eintreten, und basjenige, was eigentlich bem Dructverbothe unterliegt, scharf und genau umgränzt ansgesprochen, und nicht mit allgemeinen Ausbrücken angebeutet werben, burch beren hilfe sich jedes beliebige Berboth rechtfertigen ließe. Das Geseh burfte insbesonders so abgefaßt sein, daß es bem Censor nicht mehr frei stunde, die Drucklegung eines Werkes zu verbeithen, welches, wenn es im Auslande gedruckt wurde, im Inlande spater zu verkausen und zu lesen erlaubt ware.

Eines Migverhaltniffes barf hier noch erwähnt werben, bag nämlich ben übrigen beutschen Journalen, insbesondere der Augeburger allgemeinen Zeitung, manche Nachrichten über vaterlandische Juftande zu bringen gestattet scheint, beren Drudlegung einem ofterreichischen Journale verweigert werben wurde, welches boch bas natürlichte Depot für einheimische Interessen abgabe. Falls ber §. 8 ber Inftruttion jur Gesehtraft erwüchse, wurde wohl auch bieser Uebelftand von felbst wegfallen, baß ber Desterreicher über literarische, sociale und andere Ange-legenheiten bie sein eigenes Baterland betreffen, zuerst burch auswärtige Zeitunge-Draane unterrichtet wirb. —

Gine bebentenbe Erleichterung wurde fur ben ofterreichischen Schriftfteller Daburch entftehen, wenn ihm gestattet wurde, feine Schriften in benjenigen beutschen Bunbesftaaten, in welchen ohnehin Cenfur besteht, bruden ju laffen, ohne fie porter ber ofterreichischen Cenfur vorlegen ju muffen. Diefe Magregel wurbe Dem freunbicaftlichen Berhaliniffe entfprechen, welches bie ofterreichifche Regierung mit ben übrigen beutschen Bunbesftaaten verfnupft, von benen fich bagegen wohl nicht erwarten lagt, bag ihre Cenfur bie Drudlegung eines Buches bewilligen warbe, welches etwas feinbfeliges ober gehaffiges gegen bie ofterreichifche Regierung enthielte. Durch eine folche Conceffion wurben jugleich biejenigen jum Schweigen gebracht, welche ber ofterreichischen Regierung mit Unrecht vorwerfen, fie wolle einem freien Bebanten-Bertehr zwifden ben einheimifden und ben übrigen beutichen Schriftftellern folechterbings hemmend entgegen treten, jugleich murbe aber auch bei bem beutichen Lefe Bublitum großeres Bertrauen fur bie Leiftungen unferer, gegenwärtig häufig unbillig behandelten Literatoren erwectt, und felbft an ben im Inlande ericeinenben Berten ein marmerer Antheil gewonnen werben. Der ofterreichifche Schriftfteller, beffen Buch in einem beutschen Bunbesftaat ohne bfterreichifde Cenfur ericeint, mußte übrigens, wenn er fich biefer Begunftigung erfreuen will, verpflichtet werben, feinen Ramen als Autor auf bem Buche ju nennen.

Die öffentliche Aun'd machung bes geborig redigirten Genfur-Gefetes, welches Rechte und Berbinblichleiten ber Schriftfteller enthalt, ift eine Folge, die fich, wie bei jebem anbern Gefete von felbft ergiebt.

Rachstehenbes glauben bie Unterfertigten, bie fich anf ben Standpunft ber Biffenschaft stellen, übrigens und bemerten zu muffen: Das Recht, seine Gebanken zu veröffentlichen, gehört unter bie angebornen natürlichen Rechte bes Renschen, burch beren Anerkennung im §. 17 bes allgemeinen bürgerlichen Gesehbuches sich bie österreichische Gesehgebung nach bem allgemeinen Urtheil eines ber herrlichsten und unvergänglichsten Monumente gesichert hat. Möge biese in-haltvolle Gesehsestelle boch auch in Beziehung auf das ebelfte aller angebornen, natürlichen Rechte bes Menschen, in Beziehung auf sein gottentstammtes Recht ber freien Mittheilung seiner Gebanken zur vollen Ausübung gelangen!

Möchte ferner bebacht werben, bağ ber Schriftfteller, welcher vielleicht nach Jahre langer Anstrengung und Arbeit ein bebeutenbes Wert geschaffen, welches bas Reich bes Wiffens erweitert, ohne frembe Rechte zu beeinträchtigen, burch ben Berboth bieses Wertes nicht nur ber geistigen Früchte seines Strebens unb ber Ehre ber Authorschaft verluftig geht, sonbern ihm auch ber materielle bohn für seine Bemühungen, ber Erfat für die gemachten Andlagen, für die danger brachten Opfer entzegen wird, in bessen Erwerbe ja selbst ber niedrigste Laglohner geschützt wird! Denn die geistige Phâtigseit, in so ferne sie nach Ansen wirt, biethet auch eine materielle Seite dar, und darf als literarisches Eigenthum benfelben Schutz bes Staates ansprechen, wie jedes andere Eigenshum.

Der tüchtige und gerabsinnige Schriftsteller, ber für Biffenschaft, Aunt und schöne menschliche Bilbung wirft, und sich in seinem ebessen von Seite des Staates gesördert weiß, wird gewiß keinen Grund sinden, in seinen Schriften gegen das wahre Beste eben dieses Staates aufzutreten, er wird viels mehr gegen das Reich der Lüge und des Truges, für das der Bahrheit und des Rechtes mit den glänzenden Waffen des Geistes kämpfen; er wird und soll aber auch nicht beschängen und schmeicheln, wo er wirkliche Uedelstände, von denen sein irdisches Wert frei ist, gewahrt: er wird die Gebrechen und Irristimmer mit stillichem Ernste besprechen, und eben in dieser Besprechung die Rittel sber wenigstens die Beranlassung geben, ihrer Herr zu werden, sie zu heilen. Bon ähnlichen Ansichten war wohl auch der große österreichische Geschgeber durchtungen, als er in seinem Gensur: Editt die einsachen aber benkwürdigen Worte ausnahm, die nach mehr als einem halben Jahrhundert frisch und ermuthigend in die Gegens wart hineinklingen.

"Rritifen, wenn es nur feine Schmähfchriften finb, fie mogen treffen, wen fie wollen, vom Lanbesfürften an bis zum Unterften, follen, befonders wenn der Berfaffer feinen Ramen bazu bruden läßt, und fich alfo für die Wahrheit der Sache baburch als Bürgen barftellt, nicht verbothen werden, da es jedem Wahrheitliebenden eine Freude fenn muß, wenn ihm felbe auch in diesem Wege zw fommt." (Gesch über das Censure und Druder-Fach vom 11. Juni 1781.)

#### 2) Verleihung einer unabhangigen Stellung fur die Cenforen.

Die praventiv Maßregel ber Cenfur erheischt nicht nur flare und hamane Gesehe, sonbern auch tuchtige Organe ihrer handhabung. Wie wichtig zumeist bie Bahl ber hiezu tauglichen Berfonlichseiten sep, wurde in Desterreich schon vor mehr als hundert Jahren auersannt, indem eine Berordnung Kaiser Karls VI. vom 18ten Juli 1715, Winselbuchbruckereien betreffend, ansbrücklich gediethet, werständige und gelehrte Cenfores," anzustelleu. Die Aussicht über die noch in der Wiege besindliche Bresse war damals der Wiener-Universität anvertraut; erst im Jahre 1730 wurde der Landes flelle ausgetragen die geregelte Censur einzusühren; die Universität habe nur res mere academicas zu censurien; über publica waren besondere Censoren und Revisoren, und Final Dericht nach

bef angeorbnet. Balb barauf tam bae Amt ber Cenfur, trot wieberholter Gins bride von Geite ber Biener-Univerfitat auf einige Beit in bie Banbe ber Geifts lichtit, wahrend frater von ber Raiserinn Maria Theresia in den einzelnen Provigen Cenfure . Rommiffionen errichtet, biefe aber von Raifer Bofevft II. im Juhre 1781 wieber aufgelost wurden, und ju einer gleichformigen Berwaltung biefes Befcafte-3meiges eine Sanpt-Commiffion errichtet warb. 3m Jahr 1782 wurde Me Dberleitung ber Bucher-Cenfur ber Stubien : Soffommiffion ufgetragen, nach beren Aufhebung ihre Befchafte im Jahre 1792 auf bas Stus bien-Referat ber politifden Softanglei übergingen, bis endlich im Jahre 1801 bes gange Cenfur Befen ber Boligei Dofftelle anvertraut wurbe. - Dan unf gugefteben, bag biejenigen Anorbungen, welche bem Digbrauche ber Breffe verzubengen beftimmt finb, in ben Bereich ber Boligei-Gewalt im Allgemeinen gebien; Ginerfeits ift aber aus ber obigen Darftellung ein bemerkenswerther Becfel ber Genfur-Auffichte-Beborben ju entnehmen, bei beren Bahl, wie g. B. bei ber Stubien-Saftommiffion, jum Theil mehr ber Gefichtepunkt bes Forberns ber literarischen Thatigleit als ber bes Abwehrens vorgewaltet zu haben Geint. Andertheils laft fich nicht laugnen, bag bas Inftitut ber Cenfur, als eines literarifchen Richter-Amtes, bem wiffenfchaftlichen Berufe angehore, und fich auf ber bobe ber wiffenschaftlichen Fortschritte ju erhalten bestrebt fenn miffe, eine Richtung, welcher nachzugeben man billiger Beife von ber polizeilichen Thitigleit um fo weniger erwarten tann, als fie in der Sorge für die öffentliche Sicherheit, in ber praventiven Befeitigung eigentlicher Rechtsfibrungen, in ber Embedang von Berbrechen u. f. w. vollauf Beschäftigung finbet. Diese Rudfiche bei mogen nun wohl auch bie Regierungen ber gebilbetften ganber Guropas, in benen eine Cenfur befteht, bewogen baben, bie Oberleitung berfelben in Anertennung ber Burbe ber Biffenfchaft und bes Berthes berjenigen, welche fie betreiben, ent bem Reffort ber junachft ber Schattenfeite ber fogialen Berhaltniffe gewibunden polizeitichen Thatigfeit andzuscheiben, und fie berjenigen Beborbe zu znweisen, belde (wie in Defterreich bie Stubien-Bof-Commiffion) bie geiftige Entwidlung bes Lanbes ju leiten berufen ift.

Belde Sehörbe aber auch immer die Aufficht über die Eenfur führen mag, die Forderung: wiffenschaftlich gebilbete, rechtliche und humane Gensorm aufgustellen, bleibt immer die nehmliche. Allein wenn der öfterreichische Eenfor auch alle diese Eigenschaften besith, babei aber nicht in der Lage ift, seine Intschungen auf der deutlichen Grundlage des Gesehes fällen zu tonnen, so bleibt seine Stellung steis eine völlig untergeordnete und abhängige, was schon darans hervorgeht, daß dasselbe Wert häufig zwei auch drei Cenforen mitgespellt wird, welche nur ein berathendes Botum zu liefern, die eigentliche Antschung aber der ! 1. Polizeis und Cenfort wird, zeigt ferner der Umfänd, daß nur

wenige wirfliche, meistens aber sogenannte Aushülfs-Cenforen bestellt find, von welchen bieses Amt theils unentgelblich theils gegen eine Art von Rennmeration von 300 höchstens 400 fl. C.-M. ausgeübt wird, und vie ihr Amt mit um so größerer Aengstlichseit ausüben, als sie von dem Censurches nach Belieben entsent werden können.

Bei bem gegenwärtigen Berfahren, welches wie bereits erwähnt, auf her fommen und subjectiven Ansichten beruht, konnte die Bestellung der Gensur-Organe in der angezeigten Beise genügen, obwohl nicht selten vorkam, daß andgezichtete, wohlgesinnte und literarisch gebildete Manner das schwierige, so wenig ehrende und lohnende Amt des Gensors ablehnten, oder nach kurzer Ausübung wieder zurücklegten. Sobald jedoch die hohe österreichische Regierung sich vernulasst sinden wollte, ein Gensur-Geset zu erlassen, durste es auch unungänglich nothwendig befunden werden, den Gensoren eine unabhängigere Stellung zu versschaffen, in welchem Falle sich dann auch die eigentlichen Männer der Literatur zur lebernahme dieses Amtes bereitwillig zeigen würden. Der Gensor wie jeder andere Richter hatte dann über das Bert des Schristsellers nach dem Gesetz zu entscheiden, und wäre zugleich gehalten, seine Entscheidung durch Ansührung der betressen Gesetsessellen motivirt hinauszugeben.

#### 3) Grundung eines Returszuges in Cenfur : Angelegenheiten.

Ein zweilmäßig organisirter Inftanzenzug wird allgemein als eine unerläßtliche Garantie für die Ausmittelung ber Bahrheit, als eine unabweisliche forberung ber Gerechtigkeit anerkannt, und besteht auch wirklich für alle bürgerlichen und Rechtsverhaltniffe in unserm Baterlande. Es läßt sich baher wie man bereits früher anzuführen sich erlaubte, nicht wohl absehen, weshalb ber Schrifte fteller in seinem heiligsten Rechte bes Gebantens minder beschüht sein follte, als ber letzte handwerfer in bem bes täglichen Erwerbes, als selbst ber Berbrecht in bem Rechte seiner Bertheidigung.

Bon ber Entscheibung bes Censors in erfter Instanz, welcher als einzelnes Individuum in vielen Fällen irren kann, durste bem Autor ber Refurs an eine Oberbehorbe unbenommen bleiben, wie er zum Theil in ben Provinzen (ren ben Gubernien an die Bolizei und Gensur-Hofftelle) bereits besteht. Diese Censur-Oberbehorbe hatte gleichfalls auf der Basis des Gesehes, (welches alle möglichen häusig höchst verwidelten literarischen Berhältnisse nicht in Borhinein bebenkn kann, und somit mehr als jedes andere Geseh eine Auslegung nach seinem Geinen Geiste erheisch, von einem höhern Standpunste in zweiter Instanz zu entscheiben, und würde dem Schriftseller, theils durch die collegiale Bersassung des richtenden Organs, theils durch die Borschrift der Motivirung der richterlichen Sentenz eine doppelte Bürgschaft gewähren. Was serner die Art der Insammensehnst

vieles Censur-Organs betrifft, so durfte bei bem Umftande, als man auch bei bem gewöhnlichen Civil-Richter ftrenge Proben der Befähigung zu seiner Amtsthätige leit erheischt, die Forderung nicht mehr als billig befunden werden, daß die Mitz glieder der Ober-Censurdenderde vorzugsweise der wifsenschaftlichen Nichtung augehören haben. Um endlich der Analogie mit dem in allen übrigen politischen um Rechts-Berhältniffen geltenden Berufungswege vollkommen zu genügen, durfte es dem Schriftkeller noch üderdies freigelaffen werden, seine Borftellungen gegen die Entscheung der Gensur-Behörde unmittelbar Seiner Majestät zu unterbreiten.

Durch bie Ausführung biefer und ahnlicher Dagregeln mare fo giemlich basjenige gefcheben, womit fich Schriftsteller, Buchhanbler und Lefe : Publitum bes bentigen induftriellen und gewerbfleißigen Defterreich begnugen tonnten, und wire zugleich bie Möglichfeit gegeben, in unserem Baterlanbe, welches neuerlichft burch bie fegenreichen Schopfungen bes Staate: Gifenbahn: Syftems, ber Inbuftries und Aderbau-Bereine einen fo bebeutenben materiellen Aufschwung nimmt, unb veldes fo viele reiche geiftige Rrafte in fich fchließt, eine noch halb im Reime liegenbe Defterreichische beutsche Literatur weiter auszubilben, beren Erftars tung insbesonbers ju einer Beit nicht gleichgultig erscheint, wo fich bas gesammte bentiche Baterland bie Forberung einer ernfteren Entwidelung, einer tieferen Bildung ftellt. Bie bringend nothwendig es bei folden Berhaltniffen fei, end ber oferreichifchen Literatur besonders in bem gemeinschaftlichen Bebanten, bie gehörige Geltung jn verschaffen, liegt am Tage; auf welche Beife ein geitgemaß milberes Benfur-Gefet gur Erreichung biefes 3medes mitwirfen bonne, wagten biefe Blatter jeboch nur anzubeuten, inbem fie bie Mobalitat ber Ausführung getroft ber boberen Beurtheilung ber Manner überlaffen ju burfen glaubten, welche ber hoben ofterreichischen Regierung bei Berathung ihrer wich, hgften Intereffen, fomit auch ber ber Literatur jur Geite fteben, und beren Gins fict, Boblwollen und echtem Patriotismus bei Losung ber vorliegenben, minder towierigen als hochft wichtigen und unverschiebbaren Aufgabe, ein eben fo glangenbes als fegenreiches Felb bes Wirkens fich erschließen wurbe.

Bien am 11. Mary 1845.

### Solgen die Unterschriften.

Grillparger. — A. v. Ettingshaufen. — Bauernfeld. — A. Baumgartner. — Feuchtersleben. — Otto Brechtler. — L. L. v. Littrow. — A. Schrötter. — Johann Labislans Pyrfer. — Freiherr v. Munch, hofrath. — Dr. Moris v. Stubenrauch. — Jenull, hofrath. — Dr. L. Reumann. — Joseph Bergsmann, L. L. Rath. — Ferbinand Dr. Gobbi. — Dr. Franz Romeo Selige

mann. — Juline Rrone. — Professor Spe. — Aubler, Meglerungsteath. — Max Löwenthal. - 3. 8. Caflelli. - Lubwig Auguft Frankl. - Johann Springer. - Joseph Bertheimer. - Theobor Georg v. Rarajan. - Anton Bf. v. Auersperg. - Somaruga Junior. - Bilheim Marfano. - Friedrich Fürft Schwarzenberg. — Dr. Ignag Bilbner, Ebler von Raufftein.") — Dr. Abolph Schmidl. - 3. F. Schlager. - Friedrich Raifer. - Bofch Rant. - herrmann Rollet. - Dr. v. Frant. - 3. R. Bogl. - Frang Stellbammer. - Dr. Johann Berg. - Joseph Bar. Beblin. - Stebben Enblicher. — hammer-Burgftall. — 3. G. Lobifd. — Dr. Morit hepfter. - Abolph Biedner. - Dr. Beer. - Defferty. - G. DR. Gelinger. -Dr. Siegfried Becher. - Bb. Rothfogel, Brofeffor. - Dr. Jofeph Ren: mann, f. t. Brofeffor. - Joseph Bestiba, f. f. Profeffor. - Dr. 2. C. Schulg von Strafnigto, t. f. Profeffor ber Mathematif. - Dr. Meifdmann. - Bannafch, Dberftlieutenant. - Frang Graffer. - Jofeph Siegmund Chereberg, Fürftbifchoflicher Rath, Rebalteur bes Biener Jufchaners x -R. G. Saphier. - Siegmund Rolifc. - Baron Lannov. - Malbert Stifter. - Frang Stober, t. f. Professor ber Afabemie ber bilbenben Ranfe. - Gottfried Brener, t. f. Bice-hoffapelimeifter, Direttor bes Conferratoriums ber Mufit und Profeffor ber Compositionelehre. - heinrich Brod, & & hofoperntheater-Rapellmeifter. — Dr. August Schmibt, Rebatteur ber allgemeinen Biener Rufifgeitung. — Carl Sugo, Dr. Beruftein. — Friedrich Bitthauer. - Frang Fitinger. - Ferbinant Graf von Collorcho Mannt felb. - Frang von holbein. - Johann Gf. Barth von Barthenbeim. -Friedrich Ritter von Bartich, Ruftos ber f. f. hofbibliothet. — Bubwig Sellier von Moranville, Amanuenfis ber f. f. hofbibliothet. - Abrecht Rraft, f. f. Scriptor. — Joseph Deffauer. — Buftav Barth. — Rarl hod. - Dr. Johann Mitolafch. - Dr. Schub, Brofeffor ber Chirurgie. - Dr. E. Melly. - Dr. Rotitansty, f. t. Professor. - Dr. Scoba. - Gerl Freiherr von Pratobevera ju Biesborn, jubilirter Bice Prafibent bes f. t. nieber-bfterreichischen Appellations-Gerichts. — Abolph Freiherr von Brate: bevera, Appellationsrath. — Dr. Theobald Rizzi, Hofs und Gerichts: A: volat. — Joseph Fischof, Brofessor am Confervatorium ber Ruft. - Rett Ab. Raltenbrunner. - Joseph Rriehnber. - Lubwig Millichofer. - Die rettor von Schreibers. — Bingeng Rollar. — Dr. Eduard Fengel. — Beul Bartich. - Dufing. - Leopold Figinger. - Joseph Jat. Bedel - Frang 6. Fritich. - Dr. Löbner.

<sup>\*)</sup> Um-so mehr einverftanben, als in Ungarn bereits eine viel größere Drudfreiheit besteht, als bier angestrebt wirb.

II.

# Bortrag

des Surften Camberg auf dem bohmifchen Candtage 1847. \*)

Ce ift mir wirklich unbegreiflich, welche Urfachen es gewefen fein mochten, bie unfere bobe Regierung bewogen haben, bie Drudführung ber Ginführungemos belitaten in ben Laubtag nicht zu genehmigen. Es fcheint faft, bag überhaupt ber Grundfat galte, bag es beffer mare, wenn lieber gar nichts gebruckt murbe, ale bochftene Runbmachungspatente, Stectbriefe, Borfen get tel und bergleichen. If benn aber ein folder Grunbfat in bem gegenwartigen Beitpunkt noch halts bar, wo bie verbotene Baare bes Gebanfens bei ben erleichterten Communifationsmitteln mit galvanischer Schnelligfeit von einem Endpuntte ber Monarchie ich bis jum andern verbreitet? Führt nicht biefes Spftem gerade ju bem entgegengefesten Biele, als welches bie bobe Regierung beabfichtigt, namlich babin, bas ber große Buft von Schriften, welcher unfere Berhaltniffe und unfere Regierung oft tabelnb befpricht, nur mit um fo größerem Gifer und bem Reize einer verbotenen Frucht gelefen werbe, mabrend bie bobe Regierung burch ihre eiferne Benfurftrenge fich felbft bes Mittels beraubt, biefen oft irrigen Anflagen berichtis genb gu antworten? - Unfere inlanbischen Journale und Druckschriften vermogen nicht, bie Sache ber Regierung zu vertreten, weil ihr politischer Theil nicht gelefen wird, und fo fah fich benn bie hohe Staatsverwaltung geswungen, burch auswärtige Organe ju ihren Boltern ju fprechen. Gine Auge: burger Beitung ward befonbers erforen, bie Anfichten unferer Regierung ju vertreien und ben feinblichen Angriffen ber Auslander : Breffe ju begegnen, allein bie Stimmung bes großen Bublifums ift foon ber Art, bag es allen Diefen Artikeln keinen Glauben mehr bezeugt, feit es weiß, daß tiefe Beitung unter ofterreichischem Cenfur-Ginfluffe erscheine; und fo fieht fich benn unfere hohe Regierung oft in bie bemertenswerthe Lage verfest, in bie allers rabitalften answärtigen Zeitungen ihre Anfichten einruden ju laffen, nur bamit fie vom Publifum gelefen und beachtet werben.

In biefem factifchen Sachverhalte liegt allein icon bie evibentefte Unhaltbar, feit unferer Genfur. Bahrend in allen civilifirten Landern bie Prefigefebe fich immer freier und freifinniger gestalten, mahrend namentlich unfer großes beutiches Rachbarland hierin mit bem ebelften Beifpiele vorangest, ift es gar nicht möglich, baß bei uns die Genfur-Gefebe bei'm Alten bleiben follten.

<sup>&</sup>quot;) Aus ben Grangboten 1847, 23. Seft.

#### 424 Bortrag bes Fürften Lamberg in ber bohmifchen Stanbeverfammlung.

Es haben vor wenig Jahren bie ansgezeichnetften vaterländischen Schriftkeller ihre Bitten um Milberung ber Censur-Gesete ber hohen Regierung unterbreitet; hochgestellte und ansgezeichnete Bersönlichkeiten haben biese Bittschrift unterzeichnet, welche in dem herzen eines seben Baterlandsfreundes den hellsten Biederhall gefunden; ob diese Bittschrift abgewiesen wurde, weiß ich nicht, daß sie noch nicht bewilligt wurde, wissen wir Alle, wahrscheinlich ruht sie noch in dem weiten Schoose der Behörden. Dach stelle baher den Antrag: die herren Stände möchten, da sie nun in demselben Falle sind, daß man ihren eigenen Drudlegungen das "Imprimatur" verweigert, unter einem mit ihrer Sache, auch die Sache der vaterländischen Schriftsteller, die Sache des Baterlands unterstühen, die Regierung auf die Unhaltbarkeit der bisherigen Censur-Gesehe ausmerksam machen, sie um Zwanzigdogen-Freiheit und um mildere Gesehe für die Journalisti bitten, um so mehr, da selbst in unserm gegenwärtigen Gensur-Gesehe der leiber nicht besolgte Grundsa ausgesprochen ist: daß kein Lichtstrahl, er komme woher er wolle, unsbeachtet bleiben mäge. —

Benn bie herren Stande auf biesen meinen Antrag einzugehen belieben, so ftelle ich ben weitern Antrag, die herren Stande mochten zur Berfassung der an die hohe Staatsverwaltung bießfalls zu ftellenden Bitte ein Counité ernennen, welches die Beisung erhielte, diese Bitte in dem bescheidensten und loyalften Lone zu verfassen, und noch in der Dauer dieser Bersammlung den herren Ständen zur weitern Beurtheilung zu unterbreiten.

Ueber biefen Antrag wurde mit überwiegender Stimmenmehrheit ber Befchluß gefaßt:

Die herren Stanbe mochten in einer Sr. Majeftat zu überreichenben allers unterthänigsten Bitte, Se. Majestat auf bie Unhaltbarkeit ber gegenwartigen Gensurverhältniffe aufmerkfam machen, und Se. Majestat bitten, die gegenwartigen Genfur Gefete, sowohl in ihren gesehlichen Bestimmungen, als auch in ihren handhabung allergnabigst zu milbern.

Bum Entwurfe biefer Staatsschrift wurde ein Comité von brei Mitgliebern gewählt, bestehend aus bem Antragsteller Fürst Lamberg, und ben beiben Grasen Franz Thun und Erwin Roftig, und endlich folgender Entwurf genehmigt:

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 273 biefer Schrift.

### Ш

# Petizion

ber bohmifden Stande gegen bas bisherige Benfurfiften,

En. Majeftat. Die treugehorfamften Stanbe bes Ronigreiches Bohmen erachten es in ihrer Gigenfchaft als bie erften Rathe ber Rrone fur ihre beilige Pficht. Co. Rajeftat auf bie Rachtheile aufmertfam ju machen, welche bas langere Befthalten an bem bisherigen Cenfur: Spfteme mit fich bringen murbe. Em. Rajeftat haben ans allerh. Beisheit und in fleter Fürforge für bas fortichreitenbe Bobl allerhochft bero treu gehorsamften Unterthanen burch ben großartigen Bau von Eifenbahnen und Strafen Erleichterungen in ben beftanbenen Communitations. Mitteln getroffen, und noch weitere Erleichterungen in Ausficht gestellt. Die Bolfer, Die bas Glud haben, unter Ew. Majeftat milbem Scepter ju fteben, wurben baburch fowohl unter fich, als auch ben auswärtigen Staaten naber gerudt. Die Entfernungen verfcwinden. Es fann nicht in ber hoben Beisheit Gw. Dajeftat, noch in ber fleten allergnabigften Fürforge für bas Wohl allerbochft bero Unterthanen liegen, Die jur Unmöglichfeit geworbenen geiftigen Schranten, Die bas bisherige Cenfur : Spftem anferlegt, aufrecht ju erhalten. Die treugehorfamften bohmifchen Stanbe enthalten fich jeber weitschweifigen Erbrterung über biefen bon ber öffentlichen Meinung aller civilifirten Boller langft entschiebenen Gegen. Rand, und erlauben fich nur, Em. Maj. in aller Unterthan. auf jene besonbern Rachtheile aufmertfam ju machen, welche bie Genfurvorschrifen in ihrer gegen, wartigen Anwendung in ihrem Baterlande hervorriefen. Da es eine allgemein anerfaunte, und gewiß von allen Boligeibeborben beftatigte Babrheit ift, baf es ber größten Bachfamteit ber Beborben nicht gelingt, bas Lefen von cenfurwibrigen Buchern und Beitschriften in feiner größtmöglichften Ausbehnung nur zu bemmen, gefdweige zu vernichten, fo entfällt bieburch aller Bortheil, welchen bie Reinbe ber freien Preffe fur Die Cenfurftrenge fo gerne in Anfpruch nehmen, und es gefellt fich ju ben Rachtbeilen, welche bie Berbreitung mancher verwerflichen Schriften wirflich mit fich führt, unr noch ber weit größere Rachtheil, baf alle Rlaffen ber Bevollerung in ber Uebertretung biefer Gefebe wetteifern, ohne ben moralichen Abichen gu fublen, ben jebe Gefegubertretung mit fich fuhren muß. Das fann aber gefährlicher fein, als wenn in einem Staate bie Achtung vor bem Gefebe (fei es and nur vor einem fpeciellen Gefege) in ber Bruft aller Staafsburger erlifcht?

Beber bie Diener ber Kirche, noch bie Diener bes Staates, weber ber Abel noch ber Burger, noch weniger ber gemeine Mann wird bas Lefen eines verbotenen Buches mit jenem Abschen betrachten, ben eine Gesehübertretung verbient. Ran gewöhnt fich an die Richtbeachtung, an die Uebertretung der Gefehe, und verliert bierburch an moralischem Werth.

Aber nicht nur Gründe ber Moralität, sondern auf Gründe ber Bolitit widerstreiten der Beibehaltung des gegenwärtigen Genfurspstems; benn mahrend die hohe Staatsverwaltung den schonungslosen Angriffen der ausländischen Preffe burch tausend verdreitete Drudschriften bloggestellt bleidt, entbehrt sie des Mittels, diesen oft ungerechten Angriffen auf eine wirksame Beise zu begegnen. Alle unster Censur erschienenen Bertheidigungen der Regierungsmußregelu werden von der großen Mehrzahlentweder nicht gelesen, oder uicht geglandt, wo nicht gar als Miethlingsarbeiten betrachtet.

Die trengehorfamften bohmischen Stanbe berufen fich jur Beftätigung biefer Bahrheit auf bie notorische Thatfache, baß felbft ausländiche, ja fogar verbotene Beitschriften gewählt wurden, um burch biefe Organe Regierungsmaßregeln zu beleuchten, und zu vertheib bigen. Beber Cenfor ift verantwortlich für bas, was er erlaubt; und unverantwortlich für bas, was er verbietet! —

Bahlreiche und ausgezeichnete Produtte bes Geiftes, welche fich nicht in die engen Schranken unferer Cenfurvorschriften einengen ließen, wurden entweder ganglich unterbrucht, ober gezwungen, über die Granze zu wandern, um von dort aus melft in viel feinbseligerer Richtung ben Beg ins Naterland zu finden. Wider Billen werden alle Capacitaten, die fich nicht in die kleinlichen Cenfurneckerten fügen wollen, in die Reihen der Opposition getrieben. Bei einer freien Stimme aber, wo es allen gestattet ift, die großen Fragen der Beit zu besprechen, versschwinden die gehaltlosen Ausbwüchse einer vertehrten Phantasse in ihr verbientes Richts.

Rebft einer freiffunigen Oppofitionspreffe, welche bie Regierungebeforben in fteter, heilfamer Thatigfeit erhalt, wird fich eine allgemeine geachtete Regierungepreffe bilben, bie auf Berftanb und herz ber Unterthanen ben wohlthatigften Einf fiben tann.

Gewiß wird eine freie, ernste und würdevolle Besprechung aller innern 3mftande unter gesehlicher Anersennung bei den gegenwärtig fich ftets vermehrenden geistigen Berührungen ein immer bringenderes Bedürfniß, gewiß ift es der einzige und sicherste Beg, die Bevöfferung zu einem flaren und felbstandigen Urtheile hevanzubilden und hierin, so wie in dem davon unzertrenulichen Bertrauen das sestelle Bollwerf zu gränden, um grundlose und verleumderische Angriffe abzuwehren.

In pflichtschilbigfter Anfinglichfeit an ihren angeftammten Ronig und im reblichen Tifer für bas Bohl bes Baterlandes glauben bie trengehorfauften Stände bie Unhaltbarfeit ber gegenwärtigen Cenfurverhaltniffe, sowohl in ihren gesehlichen Bestimmungen, als auch in ihrer hanbhabung in einer Weife ju mitberp, wie as bem Beifte ber Beit, bem Bilbungegrabe und bem geiftigen Beburfuise ber Bevollerung nach Em. Majeftat allerhöchten Beisheit entspricht.

Nus der ftanbischen Bersammlung ob dem Prager Schlosse ben 12. Mai 1847.

Borgelefen und genehmigt in ber ftånbischen Bersammlung ben 12. Mai. 1847.

IV.

## Der 18. Artifel ber Bundesafte.

Bie beiben eben mitgetheilten Aftenftude verbienen eine nahere Beleuchtung, wenigstens burfen wir nicht gebantenlos über fie hinausschreiten.

Der aufmerksame Leser bieser Schrift wird bemerken, daß die in der Denkschrift der Wiener Schriftsteller entwickelten Ansichten, mit den in diesem Buche niedergelegten, so weit sie fich an gleichen Fragepunkten begegnen, nicht immer übereinstimmen. \*) Man muß,

<sup>\*)</sup> So meint bie Denkschrift, (Bergl. S. 409) baß S. 14 ben Benforen bie möglichfte Schnelligfeit (auch) bei Abgabe ber Manuftripte jur Bflicht mache, während bort nur von ber Abgabe ber Bucher bie Rebe ift. Go wird als ein befonberes aus bem Mangel an einem guten Benfurgefete entfpringenbes Gebrechen gerügt, bag ber Benfor nach herfommen und Gewohnheit, ober vielmehr nach feinem fubjeftiven Ermeffen genfire, wahrend bieß überall geschieht, mo Benfurs anftalten befteben, ja felbft bei bem beften Benfurgefete nicht vermieben werben fann. Dabei meint bie Deutschrift ferner, tonne es haufig gefchehen, und gefchebe wohl auch, bag fich ber Benfor auf ben gang verfchiebenen Stanbpunkt bes Rritifere ftelle, ein Bebrechen, bas, wie in biefer Schrift gezeigt murbe, ber ofter. Benfur gefetlich anflebt, ja eben burch bie berühmte Borfcrift vom 10. Sopt. 1810 fantgionirt wurde. Roch weniger ftimmte ber Berfaffer biefer Schrift mit bem Bunfche überein, bie Auflofung ber Gebunbenheit ofter. Schrifts fteller an bie Bergichtleiftung auf bie Anonimitat ju fnupfen, und bie Schriftfteller ju verhalten, fich auf ben im Auslande ohne ofter. Benfur gebrudten Schriften gu nennen. Dief biefe 3wang mit 3wang vertaufchen. Unbere Meinungevers fciebenheiten fint unbebeutenber.

um biesen Zwiespalt zu lösen, billig erwägen, daß das Attenstäck nur von einem oder einigen der Untersertigten redigirt wurde, daß gar keine Literatur über diesen wichtigen Gegenstand zur Begweiserin diente, daß endlich Biele, wie in solchen Fällen gewöhnlich, das Aktenstück unterschrieben, weil es im Besentlichen ihre Ansicht über die Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Sistems aussprach. Manche Unterzeichner, wie Graf Auersperg, Grillparzer, Kank, Rollet, Hamsmer-Burgstall, Feuchtersleben, Rositansky, Scoda, Seligmann, der Berkasser dieser Schrift und Andere, brachten mit ihrer Unterschrift ein patriotisches Opfer, ein Opfer, das nicht so leicht war, als es scheint: denn sie, die von dem Bunsche nach Preßfreiheit beseelt sind, unterschrieben eine Petizion um ein milderes Zensurgeset, und gesriethen dadurch, wenn nicht vor der Welt, so doch vor ihrem eigenen, strengeren Richterstuhle in einen peinlichen Konstist.

Indeffen galt es, einen Schritt vorwärts zu machen, und ba bie Unterfertiger in ihrer politischen Gebundenheit auf ein PetizionsRecht so wenig Anspruch haben, daß sie ihre Petizion in eine Denkschrift maskiren mußten, so ware es von Einzelnen nicht am Orte gewesen, durch Einwendungen, Proteste, höher gestellte Bunsche die ganze hochwichtige Sache rückgängig zu machen.

Dieß zur Rechtfertigung bes Berfassers, und Aller, beren Bunsche sich über ben engen Bereich ber Zensur erheben. Weist man biese Bertheibigung zurud — sie genügt, wir gestehen es offen, und selbst nicht — so hat man nur einen neuen Beweis für ben alten Sat, daß die geistige Zwingherrschaft auch sonst wahrheitstreue Manner zur unfreiwilligen Gleisnerei brangt!!

Entschiebener gestaltet sich bas Urtheil, wenn wir bas unter III. mitgetheilte Aktenstück in's Auge fassen. Die Anhänger ber Preffreisheit, die in der Denkschrift um milbere Zensur, d. h. um Gift gegen Gift baten, verschuldeten es blos an sich, tasteten blos sich selbst an, weil sie nicht zur Vertretung Anderer, nicht zur Repräsentazion der Rassen berusen sind.

Anders ist es bei den Landständen. Die Landstände handeln als Bertreter bes Landes, die Landstände sind, wie sie eben um biefe

Zeit seierlich behaupteten, die ersten Raths der Krone, und muffen in jeder dieser Funkzionen die Rechte des Landes wahren. Bei ihnen kam es nicht auf die subjektive Ansicht an — wir sind überzeugt, daß viele Landstände die geistige Freiheit nicht einmal, wie Herr von Thadden, hart an dem Galgen mögen — hier siel einzig und allein die Frage in's Gewicht: Welche Rechte hat das Land, das wir vertreten, auf die Behandlung der geistigen Thätigkeit?

Hier nun brängt sich uns ber 18. Artifel ber Bunbesakte umabweisbar mahnend entgegen. Dieser kostbare Artifel gibt ben zum beutschen Bunde gehörigen öster. Gebietstheilen basselbe Recht auf Preßfreiheit, wie andern Bundesstaaten. Seit dreißig Jahren flammt in sast allen beutschen Rammern ein heiliger Krieg gegen das im Angesichte ber Bundesakte blos faktisch nicht rechtlich bestehende Jwing-Uri der Geister; über dreißig Jahre sahen die bohmischen Stände, wie die Stände der übrigen zum Bunde stehenden Provinzen, mit größter Gleichgültigkeit auf diese ebeln Kämpse hin; nichts begeisterte sie zur Racheiserung, nichts störte sie in ihrem unmännlichen Schweigsstem.

Da endlich, als die Wiener Schriftsteller das lange gespensterhafte Schweigen unterbrachen, und der zivilisirten Welt zeigten, daß sie nicht ganz theilnahmlos Zeugen edler Kämpse bleiben wollen, da ermannen sich nach zweisähriger Bedentzeit die Vertreter Böhmens, und bitten, nicht um das Recht, um das heilige Recht, um das sie als Vertreter des Landes zu bitten verpflichtet sind, sondern um eine Unze weniger Unrecht. Was ist eine milbere Zensur, höher schwang sich die Petizion der Stände nicht, als um eine Haarbreite weniger Unrecht, als eine strenge Zensur in ihrem Gesolge hat?

Man hat breißig Jahre lang die Bundesafte aus den Augen verloren, man hat ein Menschenalter hindurch die Rechte des Landes nicht gewahrt, zum Ersat bittet man um neue Stüppfeiler des Unrechts, zum Ersat, zum Zeichen des Erwachens sieht man um das Joch, das Gleichberechtigte in nächfter Nachbarschaft seit breißig Jahren unwillig abzuschütteln suchen!

Die bohmischen Stanbe haben somit bas golbene Bließ ber po- litischen Rechte aufgegeben, ohne einen Argonautenzug bafür zu wagen,

ja ohne ein Wort bafür einzusehen; fie wollen die Wahrheit wahren, und bitten um eine Maste für fie; fie geriren fich als Bertreter bes Lanbes, und schlagen leichten Sinnes in die Schange, was Bohmen einst so groß, so bochgeebrt machte: Die geistige Freiheit; fie nennen fich bie ersten Rathe ber Krone, und rathen ihr nicht bas Recht an Die Stelle bes Unrechts zu fegen. Roch mehr! Die Stande fagen am Throne, bag biefer Gegenstand von ber öffentlichen Meinung aller givilifirten Bölfer bereits entschleben sei - und bringen Die langft erfolgte Entscheidung um Ehre und Frucht, ba fie die überall verworfene Zenfur auf ben Schild erheben, ba fie um bas llebel bitten, gegen bas bie öffentliche Meinung aller zivilifirten Bolter langft mit beiliger Begeifterung in die Schranken trat! Die Stande bekennen feierlich, baf alle unter Zenfur erfchienenen Bertheibigungen ber Regierungemagregeln im Lanbe nicht geglaubt, bag alle begabten Beifter in bie Reihen ber Opposizion getrieben werben, daß bie Bürger wettelfern, bie Benfurgefete zu brechen, bag bie Regierung, um Glauben zu finden, fich in rabitale Blatter flüchten muffe — und im Angefichte biefer fo großen, fo umermeflichen, von ber Benfur allein verschuldeten Uebelftanbe, verzichten bie Stanbe Bohmens auf bie burch bie Bunbesafte feierlich verheißene Preffreiheit, bitten fie wieder um Zenfur! So bat noch feine beutsche Stanbeversammlung gehandelt, so ward bas toftbare, heilige Recht noch nie verworfen, so ward die mit taufend und tansenb Opfern erlangte Errungenschaft langiabriger Freiheitelriege noch nicht aufs Spiel geset!

Unheilvoll waren die Folgen.

Noch tagte ber böhmische Landtag, noch schwebte ein bichtes Dunkel über seiner Thätigkeit, als plöhlich der Ruf in den Zeitungen wiederhallte, die öfter. Regierung werde in der Bundesversamming den Antrag stellen, die Karlsbader Beschlüffe aufzuheben, und sohin jeder Bundesregierung die Macht zurückzugeben, die Presverhättnisse in ihrem Gebiete nach eigenem Ermessen sestzustellen. Der Berfasser bieser Schrift sah hierin nicht, wie manche liberale Blätter, ein Hossungszeichen, ein frendiges Ereignis. Mit den Karlsbader Beschlüfsen, die Niemand bedamert bätte, sollte ja auch der 18. Artibel der

Bundesaite fallen, an ben fich über ein Menschenalter so viele Hoffnungen knüpften, an bessen Erfüllung so viele Gebankenschlachten, so viele blutige und unblutige Opfer gesett wurden. Er machte seinen Sorgen in einem liberalen Blatte Luft,\*) und wiegte sich in der schmeichlerischen Hoffnung, vielleicht auch den tagenden Ständen in Desterreich einen beherzigenswerthen Wint zu geben.

Da eben jest wieder jener Ruf, jene bedrohliche Sage in den politischen Blättern auftaucht, so will ich meine im Herold geaußerte Ansicht hier im Wesentlichen wiederholen.

"Dieser Plan," heißt es bort, "verbient nicht bas gleichgültige Stillschweigen, mit bem die Tagespresse ihn unbegreislicherweise hinnahm; benn er bedroht eine ber schönsten Hossnungen bes beutschen Bolfes, er sest ben Preis für langjährige Kämpse in Frage, er gefährbet selbst das Ansehen bes beutschen Bundes und würde, zur Aussuhrung gebracht, Grundvesten bes Bundes erschüttern.

"3d muß mich beutlicher erflaren."

"Alle deutschen Bundesstaaten, keiner ausgenommen, erhielten durch den 18. Artikel der Bundesakte die Berheißung, daß der Bund gleichformige Bestimmungen über die Preffreiheit für das gesammte Bundesgebiet erlassen werde."

"Hat man an dem Begriff Preßfreiheit seit mehr als 30 Jahren so hinlänglich zu rütteln gesucht, daß man von einer vollständigen und unvollständigen Preßfreiheit, einer absoluten, relativen, modistzirten u. s. w. sprach und schrieb; hat man auf diese Weise die Preßfreiheit wie einen Zahlenbruch behandelt, der besto weniger gilt, je größer sein Renner ist; hat man auf diese Weise die Preßfreiheit, die nur eine vollständige sein kann, noch vor der Geburt eingesargt: so wurde doch die Sleiche förmigkeit der vom Bunde verheißenen Bestimmungen über die Preßfreiheit die jest noch nie in Frage gestellt."

"Burbe nun in ber Bundesversammlung ber Antrag angenommen, ber jeber Bundesregierung freien Raum gewährt, bie Prefverhaltniffe

<sup>&</sup>quot;) In Biebermanns herold Rro. 51 vom 18. Mai 1847: "Die Frage ber Broffreiheit in Deutschland in einer neuen Phase."

in ihrem Gebiete nach eigener Willfür zu regeln, und machten die meisten, wie es wohl nicht anders sein könnte, da man so oft die Bolkswünsche mit Hindeutung auf den Bund entwassnete, von dieser Besugnis Gebrauch, dann hätten wir wieder, wie leicht vorauszussehen, in jedem Bundesstaate eine andere Rormirung der Presvershältnisse, und dieß selbst im besten, nicht eben wahrscheinlichen Falle, wenn alle Bundesregierungen Prefsreiheit gaben, weil in diesem Falle die verschiedenartigen Modisizirungen der Prefsreiheit, die man ohneshin, wie die Ersahrung lehrt, in diplomatischer Hermeneutik vieldeutig auslegt, eben so verschiedene Repressivgesetz zur Folge haben müßten.

"Wir hatten bann wieber ftatt eines Richtscheits viele, ftatt eines Maßes ber geistigen Freiheit mehr als breißig verschiebene Maße, statt ber einen, echten Preffreiheit, Preffreiheiten, so buntfarbig, als die beutschen Grenzpfähle!"

"Welche Sicherheit gaben biese Justande bem geistigen Berkehr in Deutschland? welche Burgschaften gaben sie für bie nazionale Entwicklung unseres gemeinsamen Baterlandes?"

"Was man in einem Theile Deutschlands frei burch die Preffe mittheilen burfte, bas wurde in einem ober in zehn andern verpont!"

"So waren die Geister nach wie vor durch unnatürsiche Marsteine geschieden, und ihr inniges Berständniß, ihr so hochwichtiges Zussammen= und Ineinanderleben ware wieder gehemmt, gehemmt durch die Furcht vor so vielfältigen, eben wegen ihrer Bielfältigseit underfannten oder wenig befannten Justizgewalten, wie früher und gegenwärtig vor so vielen polizeilichen Repen und Fallen."

"Die Ausstührung dieses Planes ware also ein gemeinsames Unglud; sie wurde die nazionale Entwicklung aufhalten, sie wurde die echte deutsche Sinheit, die im Herzen und Geiste aller deutschen Stämme begründet sein soll, für lange Zeit untergraden, sie wurde aber auch das Ansehen des Bundes erschüttern, indem die mächtige Bersammlung eine der wichtigsten Bestimmungen der Bundesaste, über deren Festbaltung von Seiten einzelner Bundesglieder sie über dreisig Jahre hinaus mit so vieler Eisersucht wachte, plöslich in höchst unerwarteter Weise freiwillig dem Ermessen der Bundesglieder preisgäbe."

"Dieß vom Standpunfte ber Politif."

"Bom Standpunkte bes Rechtes ist die Sache noch bringenber."
"Die deutschen Fürsten übernahmen durch den 18. Art. der Bundesakte eine Pflicht, den die Bundesstaaten bevölkernden Stämmen ward dadurch ein Recht eingeräumt. Dieses Recht ist heilig, ist unantastbar. Die Pflicht der deutschen Fürsten ist ferner eine untheilbare, eine solidarische."

"Man kann sonach ohne schwere Rechtsverletzung ben 18. Artikel ber Bunbesakte nicht unwirksam machen."

"Dieß geschähe aber, wenn man, ftatt an ber feierlich angelobten Gleichformigkeit ber Bestimmungen über die Preßfreiheit, worunter ich nur ein in allen Bundesstaaten geltendes Preßgeses verstehen kann, pflichtmäßig sestzuhalten, die Rormirung ber Preßverhaltnisse der Willkur der verschiedenen Regierungen hingabe."

"In biesem traurigen Falle erlebte das Baterland, erlebte die beutsche Razion einen unersetlichen Berlust. Es wäre dann eine Hossmung verloren, die einst Tausende und aber Tausende unserer Brüder zum Kampf gegen den gigantischen Unterdrücker Deutschlands begeistert hatte, es wäre ein unschätzbares Recht vernichtet, das einst die deutschen Fürsten ihren Bölsern zum Lohn für so viele Opfer seierlich zusagten! Statt des freien geistigen Berkehrs, dem man so lange entgegenharrte, würde die alte Unsicherheit fortwuchern, das alte Mistrauen auf der Gedankenwelt lasten, ja es würde sogar die Jensur, die die jetzt, dem 18. Art. der B.-A. gegenüber, in keinem Theile des Bumdesgedietes gerechtsertigt werden konnte, hier und da die Berechtigung der Eristenz erobern, eben weil es jetzt im freien Ermessen jeder Bundesregierung läge, die Presverhältnisse beliedig zu normiren, und leider mehr als eine deutsche Regierung die Zensur noch als unerlässliches Beiwert des Staatsruders betrachtet."

"Gegen eine berlei Erfüllung ber Jusage ber Preffreiheit mußte jeber echte beutsche Patriot aus vollem Herzen protestiren. Der vereinigte preußische Landtag, in bessen Mitte die Petizionen um Preßfreiheit so einhelligen, freudigen Anklang sinden, wird dieß gewiß nicht minder beherzigen, als die übrigen Bolksvertreter in Deutschland,

Defterreid. Benfur.

Die seit einer Reihe von Jahren zu ber Driffamme ber geistigen Freis heit schwuren und bafur, bag ber 18. Art. ber B. A. und somit gleiche geiftige Freiheit fur alle beutschen ganbe enblich eine Wahrheit werde, viele ruhmwurdige Rampfe bestanden haben. Gine Freiheit für Alle! fonft mare bie Freiheit einzelner Stamme feine vollständige, sonft reichte fie nur bis an die Grangen bes Staatege bietes, aber nicht barüber hinaus in alle Gauen bes gemeinsamen Baterlandes. Bas mare aber g. B. eine Breffreiheit in Breußen, wenn man fie jenfeits ber Grange magregeln murbe? was mare eine fachfifche, wurtembergische, bie man in Baiern ober Defterreich in ihren Produkten verfolgte? Besonders muffen fich die Landftande in ben jum Bunbe gehörenben Theilen ber öfter. Monarchie jufammenraffen. Sie haben bis jest kein Wort für bie geistige Freiheit gesprochen, fie haben ihre Rlagen über ben Drud ber Benfur noch mie im ftanbischen Saale tunbgegeben, fie nahmen auch feinen Antheil an ber Betigion ber Wiener Literaten."

"Es ist Zeit, diese Makel zu vertilgen. Ift ber Geist wirklich über sie gekommen, wie man verkundet, so ruse er ben 18. Artikel ber Bundebakte an! Auf andere Beise werden die öfterreichischen Stände ben beutschen Bollsvertretern außer Desterreich nicht ebenburtig."

Der Verf. bieses Artisels hat leider in die Bufte gerufen. Die böhmischen Stände, die einst so rasch zur Hand waren, der Joses phinischen Presgesetzung ganz ins Grab zu verhelfen, bewähren auch jest, daß der Geist noch nicht über sie gekommen.

Bum Glud, unter unnaturlichen Berhaltniffen fann bas Unglud sogar ein Glud sein! haben die Stande in den übrigen zum Bunde gehörigen Provinzen die siebenfachen Siegel des Schweigens in dieser wichtigen, großen Sache noch nicht gelöft.\*) Sie können ihre Ehre retten, sie können das Vertrauen des Bolkes, das sie nicht haben, gewinnen, wenn sie endlich, ihrer heiligen Pflicht gemäß, auch ein

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhalten ber nieberöfterreichischen Stande fteben mir feine authentischen Daten zu Gebote. Sanbelten fie etwa, wie die bohmischen Stande, so gilt von jenen, was an diesen gerügt werben muß.

Wort für ben 18. Artifel ber Bunbesafte fprechen. Go lange fie bie Freiheit bes Beiftes icheuen, fo lange fie fie befampfen, inbem fle statt die geistige Knechtschaft bei ber Wurzel anzugreifen, im besten Kalle für die Zensur ftreiten: eben so lange wird ihnen bas Bertrauen bes Landes, ohne bas fie bei allen Brivilegien fein Gewicht, fein Ansehen, keine Geltung haben, entzogen werben, und entzogen bleiben Es ift einmal an ber Zeit, bag bie Stanbe in ben jum Bunbe gehörigen Provingen ben Mitgliebern ber beutschen Stanbefammern ebenburtig werben. Bis jest find fie es tros ihrem überwiegenben Reichthum, trop ihrem alten Abel nicht. Die Deutschen in Defterreichs Bunbestheilen fehnen fich nach Freiheit bes Beiftes, fie burfen ben Magyaren, die fie an Bilbung übertreffen, nicht gurudfteben;\*) was für bie Magyaren ihre Konstituzion, bas ift in Beziehung auf die vorliegende Frage für die Deutschen in den beregten Provingen ber 18. Art. ber Bunbesafte, ja er foll für fte noch mehr fein, ba er ihnen Preffreiheit feierlich zusicherte, mahrend fich die Magyaren, so viel wir wiffen, einer folden feierlichen Buficherung nicht erfreuen.

Die Landstände durfen das Bolk dieses heiligen Rechtes nicht berauben. Hat das Bolk in Desterreich vor mehr als einem halben Jahrhundert, unter dem unsterblichen Joseph, eine geistige Freihelt erfrischt, wie sie noch keinem deutschen Stamme zu Theil ward, so ift nach so langer Zeit das Bedurfniß um so dringender.

<sup>\*)</sup> Auf dem nachsten ungarischen ganbtage wird, wie man bort, die magyar rische Opposizion Preffreiheit beantragen.

<sup>&</sup>quot;) "Desterreich," läßt sich eben jest (Juli 1847) eine biplomatische Jeber in einem auswärtigen Blatte vernehmen, "kann unmöglich einem allgemeinen beutschen Presigesete beitreten, weil auch bas strengste (in Bezug auf die Berhältnisse ber anbern beutschen Staaten) sich noch nicht mit seinen Instituzionen verträgt. Es hat daßer ben Borschlag gemacht, daß die bisher geltenden allgemeinen Beskimmungen aufgehoben würden, jeder Staat diese Frage nach Maßgabe seiner innern Berhältnisse lösen könne." u s. W. Also das strengste für andere Bundes, staaten gegebene Geseh ware für Oesterreich's Bundestheile noch viel zu mild! Bohin gerath man mit solchen maßlosen Behauptungen! Sind die Desterreicher

#### 424 Bortrag bee Fürften Lamberg in ber bohmifchen Stanbeversammlung.

Es haben vor wenig Jahren bie ausgezeichnetsten vaterländischen Schriftsteller ihre Bitten um Milberung der Eenfur-Gesete der hohen Regierung unterbreitet; hochgestellte und ausgezeichnete Berfonlichseiten haben diese Bittschrift unterzeichnet, welche in dem herzen eines jeden Baterlandsfreundes den hellsten Biederhall gestunden; ob diese Bittschrift abgewiesen wurde, weiß ich nicht, daß sie noch nicht bewilligt wurde, wissen wir Alle, wahrscheinlich ruht sie noch in dem weiten Schoose der Behörden. ) Ich stelle daher den Antrag: die herren Stände möchsten, da sie nun in demselben Falle sind, daß man ihren eigenen Drucklegungen das "Imprimatur" verweigert, unter einem mit ihrer Sache, auch die Sache der vaterländischen Schriftsteller, die Sache des Baterlands unterstützen, die Regierung auf die Unhaltbarkeit der bisherigen Cenfur-Gesete ausmerksam machen, sie um Iwanzigdogen-Freiheit und um mildere Gesete für die Journalistis bitten, um so mehr, da selbst in unserm gegenwärtigen Censur-Gesete der leiber nicht befolgte Grundsch ausgesprochen ist: daß kein Lichtstrahl, er komme woher er wolle, uns beachtet bleiben möge. —

Wenn die herren Stande auf biefen meinen Antrag einzugehen belieben, so ftelle ich ben weitern Antrag, die herren Stande möchten zur Berfaffung der an die hohe Staatsverwaltung dießfalls zu stellenden Bitte ein Comité ernennen, welches die Beisung erhielte, diese Bitte in dem bescheibensten und loyalsten Tone zu verfaffen, und noch in der Dauer dieser Bersammlung den herren Standen zur weitern Beurtheilung zu unterbreiten.

Ueber biefen Antrag wurde mit überwiegenber Stimmenmehrheit ber Bes foluf gefaßt:

Die herren Stanbe mochten in einer Sr. Majestat zu überreichenben allers unterthänigsten Bitte, Se. Majestat auf die Unhaltbarkeit ber gegenwärtigen Gensfurverhaltniffe ausmerksam machen, und Se. Majestat bitten, die gegenwärtigen Genfur : Gesehe, sowohl in ihren gesehlichen Bestimmungen, als auch in ihrer handhabung allergnäbigst zu milbern.

Bum Entwurfe biefer Staatsschrift wurde ein Comité von brei Mitgliebern gewählt, bestehend aus bem Antragsteller Furft Lamberg, und ben beiben Grafen Frang Thun und Erwin Noftig, und endlich folgender Entwurf genehmigt:

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 273 biefer Schrift.

|   |     | , |
|---|-----|---|
|   |     |   |
|   | . • |   |
| · | • . |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
| • |     |   |
|   | ·   |   |
|   | ·   |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |

gewöhnt fich an bie Richtbeachtung, an bie Uebertretung ber Gefete, und verliert bierburch an moralischem Werth.

Aber nicht nur Grunde ber Moralität, sondern auf Grunde ber Politikt widerstreiten der Beibehaltung des gegenwärtigen Gensurspstems; benn während die hohe Staatsverwaltung den schonungelosen Angrissen der ausländischen Presse burch innsend verdreitete Drutschriften bloßgestellt bleidt, entbehrt ste des Mittels, diesen oft ungerechten Angrissen auf eine wirksame Weise zu begegnen. Alle unster Censur erschienenen Vertheidigungen der Regierungsmußregeln werden von der großen Wehrzahl entweder nicht gelesen, oder nicht geglaubt, wo nicht gar als Wiethlingsarbeiten betrachtet.

Die trengehorsamsten bohmischen Stanbe berufen fich zur Bestätigung biefer Bahrheit auf bie notorische Thatsache, baß selbst ausländische, ja sogar verbotene Zeitschriften gewählt wurden, um burch biese Organe Regierungsmaßregeln zu beleuchten, und zu vertheis bigen. Jeder Censor ist verantwortlich für bas, was er erlaubt; und unverantwortlich für bas, was er verbietet! —

Bahlreiche und ausgezeichnete Produtte des Geiftes, welche fich nicht in die engen Schranken unferer Cenfurvorschriften einengen ließen, wurden entweder ganzlich unterdruckt, oder gezwungen, aber die Granze zu wandern, um von dort aus meist in viel feinbseligerer Richtung ben Beg ins Vaterland zu finden. Wider Billen werden alle Capacitaten, die fich nicht in die kleinlichen Cenfuruckereien fügen wollen, in die Reihen der Opposition getrieben. Bei einer freien Stimme aber, wo es allen gestattet ift, die großen Fragen der Zeit zu besprechen, verschwinden die gehaltlosen Ausbuchse einer verkehrten Phantaste in ihr verbientes Nichts.

Nebst einer freifinnigen Oppositionspresse, welche bie Regierungsbehorben in fleter, heilsamer Thatigkeit erhalt, wird fich eine allgemeine geachtete Regierungespresse bilben, die auf Berftand und herz ber Unterthanen ben wohlthatigsten Einstang aben kann.

Gewiß wird eine freie, ernfte und wurdevolle Besprechung aller innern Busstände unter gesehlicher Anersennung bei den gegenwärtig sich stets vermehrenden geistigen Berührungen ein immer dringenderes Bedürfnis, gewiß ift es der einzige und sicherste Weg, die Bevollerung zu einem klaren und feldskändigen Urtheite heranzubilden und hierin, so wie in dem davon unzertrennlichen Bertrauen das seschen Bollwert zu gründen, um grundlose und verleumberische Angrisse abzundehren.

In pflichtschuldigfter Anflanglichfeit an ihren angestammten Konig und im redlichen Gifer für bas Bohl bes Baterlandes glauben bie treugehorfamsten Stanbe bie Unhaltbarfeit ber gegenwärtigen Censurverhältniffe, sowohl in ihren gesehlichen Bestimmungen, als auch in ihrer handhabung in einer Wesse im intbern,